



HARVARD COLLEGE LIBRARY Die Seherin von Prevorst.

Buchbruderei ber 3. G. Cotta'ichen Buchhantlung in Stuttgart.

# Die Seherin von Prevorst,

2

Eröffnungen

über

## das innere Leben des Menschen

und über

das Hereinragen einer Beifterwelt

in bie unfere.

Mitgetheilt

pon

Kerner

Justinus Kerner.

Vierte vermehrte und verbefferte Auflage.

Mit 8 Steinbrudtafeln.

Stuttgart und Cubingen.

3. G. Cotta's cher Berlag.

1846.

Phil 6680.1.4

Harvard Coile e L. r. ry

July 1, 1914.

Bequest of

Georgina Lowell Putnam

Ich preise bich, Bater himmels und ber Erben, bag bu folches verborgen ben Weisen und Klugen, und haft es offenbart ben Unmunbigen.

Que. 10, 21.

#### Dem verehrungewürdigen

# Gotthilf Beinrich von Schubert

und

bem verehrungswürdigen

# Johann Friedrich von Mener

wibmet

diefe Eröffnungen

über

das innere Leben des Menschen

der Berausgeber.

#### Vorwort zur vierten Auflage.

Es sind seit bem ersten Erscheinen dieses Buches nun sechzehn Jahre verstrichen. Es fand ber Freunde und ber Tadler viele. Bon den schlimmen Einstüffen seines Erscheinens, das jene letteren prophezeihten, wurde wohl nichts bemerkt, wohl aber hat es in Manchem ein inneres heilfames Bedenken und einen Glauben hervorgerufen, der in Stürmen des Lebens zum Halte und Troste gereicht; davon wären Beweise in Menge anzusühren.

Phänomene, deren Besprechung Nationalismus und sogenannte Aufklärung längst verpönt hatten, die aber nun einmal in der Natur existiren und der wichtigsten Seite derselben, ihrer Nachtseite, angehören, kommen, besonders in Folge des zweiten Abschnittes dieses Buches, wieder zu vielseitiger Erörterung und werden gewiß noch später der Forschung der Natur ein neues interessantes Feld ersöffnen.

Dieß sind die Tröstungen des Herausgebers bei den vielen Mißkennungen und Verunglimpfungen, die er durch die Veröffentlichung dieser Geschichte erleiden mußte. Manche der vielen irrigen Urtheile wurden schon in den vorigen Auflagen beleuchtet.

Oft hörte man besonders den gänzlichen Irrthum: jene aus dem tiefsten magnetischen Leben der Seherin hers vorgegangenen Kreise seven der Einwirkung eines Andern zuzuschreiben.

Was kann auf solches Gerebe gesagt werden? Für solche, die diese Geschichte selbst mitansahen, ist es unwahr

und lächerlich. So ist auch die Erklärung jener Kreise rein nur Produkt ihres eigenen, innern Schauens. Die Hauptmomente der Erklärung jener Kreise liegen ja schon in der Figur selbst, von der weder der Herausgeber noch ein Anderer früher nur eine Ahnung hatte.

Was die Seherin aussprach, ist keine gemachte Philossophie eines gläsernen Verstandes, es ist Offenbarung innerer Naturanschauung, und daher oft mit dem Volkssglauben und den Eröffnungen eines Plato, die aus ähnslicher Duelle (der Ahnung und innern Naturanschauung) entsprungen sind, so sehr übereinstimmend.

Man tabelte am Arzte die Bersuche an der Seherin mit den verschiedenen Mineralien, aber es sind im Buche die Beweise gegeben, daß der Einfluß von Mineralien zur Erleichterung ihrer außergewöhnlichen Rervenzustände, zur Hebung wie Hervorrufung von Krämpfen nöthig war; daß er wohlthätig auf sie wirkte und sehr oft von ihr selbst begehrt wurde. Zudem geben gerade diese Bersuche später einem unserer tiefsten Natursorscher zu den geistereichsten und interessantesten Bergleichungen und Erörterunsgen Anlaß, die dieser neuesten Auflage zur Bermehrung und Zierbe gereichen.

Der zweiten Abtheilung ber "Eröffnungen über bas Hereinragen einer Geisterwelt in die unsere" sind noch Be= merkungen beigegeben, die von den spätern Forschungen des Herausgebers in diesem Felde sprechen und hauptsäch= lich den Wunsch ausdrücken: es möchten diese Phänomene, wie der Verfasser später versuchte, mehr auf naturforscheri= schen als religiösen Boden gezogen und auf solchem ver= folgt und weiter erforscht werden.

Weinsperg, im Mai 1846.

Juftinus Kerner.

### Inhalt der ersten Abtheilung.

|                                 |           |       |       |    |   |       |      | Seite |
|---------------------------------|-----------|-------|-------|----|---|-------|------|-------|
| Eingang                         |           | •     | •     |    |   | •     | •    | 3     |
| Geburtsort und erfte Jugend ber |           |       |       |    |   |       |      | 22    |
|                                 |           |       |       |    |   |       |      | 27    |
| Bervortreten bes magnetischen 3 |           |       |       |    |   | Leibe | 118= |       |
| jahre                           |           |       |       |    |   |       |      | 30    |
| Besteigerte Leiben und tieferer | magneti   | scher | Zusta | nb | • | •     | •    | 38    |
| Erscheinen in Weinsperg         |           |       |       |    |   |       |      | 44    |
| Bild diefer Frau                |           |       |       |    |   |       |      | 48    |
| Ihre Berhältniffe gur pl        |           |       |       |    |   |       |      | 55    |
| Ihr außeres Nervensuftem .      |           |       |       |    |   |       |      | 55    |
| Einwirkung von Mineralien       |           |       | •     | •  |   |       |      | 55    |
| bes Waffers .                   | •         |       | •     |    |   |       |      | 86    |
| — — von Begetabilien            |           |       |       |    |   |       | •    | 89    |
| von thierischen Sto             |           |       |       |    |   |       |      | 96    |
| Ueber biefe Berührung mannichf  |           |       |       |    |   |       |      |       |
| Shubert                         |           |       |       |    |   |       |      | 98    |
| Einwirkung imponderabler Mat    |           |       |       |    |   |       |      | 104   |
| ber Sonne .                     |           |       |       |    |   |       |      | 104   |
| bes Monbes .                    |           |       |       |    |   |       |      | 104   |
| - ber Eleftricität              |           |       |       |    | • | 4     |      | 104   |
| ber galvanischen El             | eftricità | it    |       |    |   |       |      | 105   |
| eines Imponderabi               |           |       |       |    |   |       |      | 106   |
| von Tönen .                     |           |       |       |    |   | •     |      | 108   |
| Inneres Leben,                  |           |       |       |    |   |       |      |       |
| Beiftiges Gehen.                |           |       |       |    |   |       |      |       |
| 1 m ex                          | •         |       |       |    |   |       |      | 110   |
| 2. Seifenblase, Glas und C      |           |       |       |    |   |       |      | 111   |
| 3. Cehen mit ber Berggrube      |           |       |       |    |   |       |      | 113   |
| 4. Sehen innerer Theile         |           |       | •     |    |   |       |      | 116   |
| 5. Sehen vermittelft eines 1    |           |       |       |    |   |       |      | 117   |
| 6. Sehen bes Nervengeistes      |           |       |       |    | • | •     |      | 118   |
| 7. Sehen ber Schutgeister       |           |       |       | •  | • | •     |      | 119   |
| 8. Voraussagende Träume         |           |       | •     |    |   |       |      | 123   |
| 9. Das zweite Gesicht .         | •         | •     | •     | •  | • | •     |      | 126   |
| or who finetite or fingt .      | •         |       |       |    |   | •     | •    | 1.00  |

|                                                                    | Scin |
|--------------------------------------------------------------------|------|
| 10. Heraustreten aus fich felbst                                   | 132  |
| 11. Gelbstsehen                                                    | 137  |
| Krankheit und Seilbestrebungen bes Innern .                        | 140  |
| Amulete                                                            | 142  |
| Magnetische Manipulation und magnetischer Schlaf                   | 147  |
| Magnetische Krämpfe                                                | 150  |
| Der Rervenstimmer                                                  | 152  |
| Beilversuche an Anbern                                             | 158  |
| Gefühle ber Seherin für Krankheitsgefühle Anderer im anscheinend   |      |
| wachen Zuftanbe                                                    | 160  |
| Beilung ber Frau Grafin v. Malbeghem burch bie Geherin             | 163  |
| Die verschiebenen Grabe bes magnetischen Buftandes                 |      |
| der Seherin und ihrer Gefühle in ihnen                             | 173  |
| Der magnetische Traum                                              | 175  |
| Rähere Aeußerungen ber Seherin über bie verschiedenen Grabe bes    |      |
| magnetischen Zustandes                                             | 181  |
| Der Connenfreis und ber Lebensfreis                                | 183  |
| Lage ber Seherin, in welcher biefe Kreife aus ihr hervorgingen .   | 183  |
| Die Kreise selbst                                                  | 186  |
| Die zu ben Rreifen gehörende Erflarung ber einzelnen Beichen       | 201  |
| Connenkreis                                                        | 201  |
| Lebensfreis                                                        | 207  |
| Die sieben Sonnenkreife                                            | 208  |
| Die innere Sprache                                                 | 208  |
| Erklärung ber Tabelle ihrer innern Schrift                         | 211  |
| Die innern Zahlen                                                  | 212  |
| Eine Probe ber täglichen innern Rechnung                           | 215  |
| Das Schauen                                                        | 217  |
| Trennung bes Geistes im Sterben                                    | 218  |
| Vom Nervengeiste                                                   | 221  |
| Bemerkungen über biefe Kreife und über einige fonftige Eröffnungen | 221  |
| Lan Calania                                                        | 999  |
| Die innane Stuade                                                  | 222  |
|                                                                    | 233  |
| Trennung bes Geistes im Sterben nach Frau H.                       | 239  |
| Eschenmayers Erklärung biefer Kreise                               | 241  |
| Görres über diese Kreise                                           | 266  |
| CC. W. W.                                                          | 272  |
| Erklärung zum fiebenten Sonnenkreis                                | 276  |
| Der Einschaltfreis in ben siebenten Sonnenfreis                    | 279  |

## Inhalt der zweiten Abtheilung.

|                                                             |        |   | Seite |
|-------------------------------------------------------------|--------|---|-------|
| Bemerkungen zu biefer Abtheilung nach fechzehn Jahren .     |        |   | 289   |
| Eingang                                                     | •      |   | 295   |
| Der magnetische Mensch in feiner Unnaherung gur Beifterwell |        |   | 297   |
| Einige Meußerungen ber Seherin über bas Beifterfeben .      |        |   | 301   |
| Erlauterungen ber Meußerungen ber Seherin über ihr Beifterf | ehen   |   | 312   |
| Weitere Erläuterungen zu biefem Geifterschauen ber Seherin  | •      |   | 319   |
| In der Natur gegründetes Ahnen einer nahen Geisterwelt      |        |   | 340   |
| Bon einem habes ober Mittelreiche                           |        | • | 345   |
| Ginige Borworte zu nachstehenben Thatfachen                 |        |   | 359   |
| Thatfachen.                                                 |        |   |       |
| Zwei Thatfachen in Oberftenfeld.                            |        |   |       |
| Erste Thatsache                                             |        |   | 364   |
| Zweite Thatsache                                            |        |   | 367   |
| Gine Erscheinung zu Löwenstein                              |        |   | 374   |
| Thatfachen zu Weinfperg.                                    |        |   |       |
| Erfte                                                       |        |   | 374   |
| Zweite                                                      |        |   | 398   |
| Dritte                                                      |        |   | 406   |
| Bierte                                                      |        |   | 415   |
| Kritif biefer vier Thatfachen .                             |        |   | 466   |
| Fünfte Thatfache                                            |        |   | 470   |
| Gine frembe Thatfache jur Bergleichung mit benen ber        | Seheri | u | 493   |
| Sechste Thatsache                                           | ,      |   | 510   |
| Siebente                                                    | ,      |   | 512   |
| Achte                                                       |        |   | 514   |
| Neunte                                                      | •      |   | 515   |
| Zehnte                                                      | •      |   | 517   |
| Eilfte                                                      |        |   | 518   |
| Zwölfte                                                     |        |   | 520   |
| Dreizehnte .                                                |        |   | 521   |
| Bierzehnte                                                  |        |   | 522   |
| Fünfzehnte .                                                |        |   | 523   |
| Sechzehnte .                                                |        | • | 523   |
| Siebenzehnte                                                |        |   | 524   |

#### XII

| થત        | itzehnte |         |       |         |         | 6      |         |   |   |   | Seite<br>526 |
|-----------|----------|---------|-------|---------|---------|--------|---------|---|---|---|--------------|
|           | unzehnt  |         |       |         |         |        |         |   |   | • | 527          |
| 3n        | anzigste |         |       |         |         |        |         |   |   |   | 527          |
| Gi        | nunbzwe  | inzigfi | e     |         |         |        |         |   |   |   | 528          |
| Zu        | eiundzn  | vanzig  | fte   |         |         |        |         |   | • |   | 528          |
| Thatfad   | en von   | magi    | den   | Einn    | irfen   | auf C  | leister |   |   | • | 529          |
| Er        | fte That | fache   |       | 4       |         |        | •       |   | • |   | 530          |
| Bn        | eite     |         | •     | .•_     |         | . • .  |         | ٠ | • |   | 533          |
| Dr        | itte     |         |       |         |         |        |         |   |   |   | 534          |
| Vi        | erte     | •       | ,     | •       |         |        | 9       |   |   | • | 537          |
| Ginige !  | Thatfad  | en au   | 18 W  | einfpe: | rg insl | befond | ere     |   |   |   | 539          |
| Eine Il   | atsache  | aus b   | em I  | Eagebu  | the be  | r Seh  | erin    |   |   |   | 544          |
| Beschlu   | ß zu bie | fen T   | hatfo | achen   |         |        |         |   | • |   | 548          |
| e Lebenst | age und  | Tob     | ber ( | Seheri  | 11 .    |        |         |   |   |   | 553          |

Erfte Abtheilung.

Eröffnungen über das innere Leben des Menschen.

#### Gingang.

Wie jeder Mensch, der entfernt vom Treiben des äußern Lesbens nur etwas in seinem Innern einkehrt, wirst auch du, lieber Leser, fühlen, daß in diesem ein ganz anderes, dem Aeußeren meist widersprechendes Leben ist. Was das äußere Leben für geziemend sindet, tadelt oft das innere, und oft geht bei Thaten des äußern ein stilles, beunruhigendes Gefühl, das nur aus dem innern Leben kommt, auf das äußere über. Fühlst du dann weiter nach, so fühlst du, daß dieses äußere Leben besonders mit den mechanischen Einrichtungen des Gehirnes, dem für die Welt bezrechnenden Verstande, zu thun hat, das innere Leben aber, in der Region des Gerzens, dem sympathetischen und Gangliensysteme, in den Kreisen des Gefühllebens, seinen Sit fand.

Noch weiter fühlst du, daß vermöge dieses innern Lebens der Mensch in einer alten ewigen Verbindung mit der Natur steht, von der ihn die einseitige Ausbildung des Gehirnlebens nur schein= bar freistellen kann. Seinem für die Außenwelt thätigen Ge= hirne wird zwar dieses innere Leben verdunkelt, aber dennoch lebt dieses im Innern sein unabänderliches Leben fort, und hält, ein steter geheimer Wächter, Rechnung über den Haushalt des äußern. Alles, auch das uns jetzt noch so kleinlich Scheinende, wird in ihm in Wort und Zahl notirt, und steht einst in heller Klarheit vor deinem geistigen Auge, nach dem Erlöschen des äußern.

Aber diese innere geheime Naturverbindung wirst du zugleich auch als basjenige fühlen, was den Geist des Menschen noch an andere Welten fesselt und auch diesen einst zuführt.

Je mehr dir im Markte des Lebens, im Gewühle des Aleußern das innere Leben fühlbar wird, je mehr dir aus der Musik aus= gelassener Tänze eine ernste, das Innere weckende, Melodie her= vorgeht, je mehr danke, Lieber, deinem geistigen Führer. Aber

gingst du im Gewühle des äußern Lebens verloren, jagest nur dem nach, was vom Aeußern ist, so wird dir doch einmal eine Stunde kommen, und gebe Gott, daß es nicht die letzte deines Lebens seh! eine Stunde des Jammers und der Thränen, eine Stunde des Todes eines deiner Lieben, eine Stunde, wo du vom Gipfel deines irdischen Glückes geworfen in Scham und Reue allein stehst, wo dir das innere Leben aufgeht, dich rettend wies der in seinen Kreis nimmt, ein Leben, das dir vielleicht seit deiner Kindheit bedeckt blieb, ein Leben, das du seitdem wohl kaum nur ahnend in nächtlichen Träumen, die du aber nicht zu deuten wußtest, fühltest.

Lieber! das ist schon so Manchem geworden, und wird noch Manchem werden, der jetzt noch so fröhlich und wohlgemuth mit glänzender Stirne, wie von Beinglas, alles bauend auf das Pfund berechnenden pfiffigen Weltverstandes in ihr, einhergeht. Und einen solchen hört ich einmal röchelnd im Tode sagen: "Es ist nun alles Leben vom Gehirne in die Herzgrube, ich fühle von meinem Gehirne nun gar nichts mehr, ich fühle meine Arme, meine Füße nicht mehr, aber ich sehe unaussprechliche Dinge, an die ich nie glaubte, es ist ein anderes Leben" — und da verschied er.

"Wenn auf den Gräbern der entschlafenen Getreuen die Blume der Erinnerung nach ferner Welt einladet, oder wenn die Kluft für und selber zu klaffen beginnt, dann überfällt und erst, aber zu spät, ein heiliger Schauer der Ewigkeit. Fremde Ah=nungen umschleichen erst in der letzten Noth das Herz und er=pressen qualvolle Seufzer der geängstigten Brust. Wohl ist dieß nur sehr selten so an der Wiege des Kindes, nicht so in der Blüthe des Alters und in den Freudegemächern der Braut, nicht so in den schimmernden Zimmern und Sälen des prunkenden Reich=thums, nicht so in den frohlockenden Kreisen des Bacchus."

So schrieb mir einmal ein geistreicher ärztlicher Freund nach bem Tobe eines verehrten Lieben:

"Es ist nicht der Schrecken über die Todeserscheinung, die mit Einemmal alles Wirken und Gutmachen des Arztes abschnei= det, noch der Schmerz über den Verlust allein, was mich in

<sup>1</sup> S. Ennemofer's Gefchichte bes Magnetismus.

diesem Falle so heftig erschütterte. Die Erschütterung weckte mein Innerftes auf und ließ mich in Abgrunde bliden, recht in mei= nem Innern, in die ich verzweiflungsvoll verfinken wollte. fühlte mit Schrecken bie ungeheure Blindheit ber Seele, Die Gitel= feit und Richtigkeit bes Selbstwissens und Selbstwollens, bas Schreckliche ber nothwendigen und unabanberlichen Berkettung ber Dinge, der Thaten und ber Folgen biefer Turba, die im Grimme bas, mas wir einmal gethan, einschlingt und fur bie Ewigfeit festhält; ja ich mußte verzagen, wenn ich nicht eine gottliche Gulfe fannte. Mein Lieber! es ift mir recht flar und lebenbig geworden, bag es aus biefen Banben bes Naturlebens, aus dieser Verkettung, in ber wir wie blind und berauscht nicht wissen, was wir thun und mas unsern Thaten folgen wird, an= gebunden fortgezogen werden, nur Gine Befreiung gibt, bag, wenn wir in jener ben Born Gottes und ben Grimm feiner Berechtigfeit empfinden, ihr gegenüber, ober vielmehr über ihr und inner ihr, ein Reich ber Liebe und ber Gnabe ift, und bag nur, wer mit biesem verfohnt und brein aufgenommen ift, bie Fre i= heit, die ewige Ruhe, in ber allein Seligfeit, Seele, ift, er= langen mag. Wir muffen in Gott leben, mit Gott wirken und handeln, wenn nicht unfere Sandlungen uns gefangen wehmen, und nach ben ewigen Gesetzen ber Natur einen Kerker um Die Seele befestigen follen, in den fein Lichtstrahl bes Friedens brin= gen fann. Go laffe, Lieber, uns bas Leben lieben, ja begehren febr zu leben, aber nicht uns zu leben, sondern bag wir mit Gott unfere Geele verfohnen und Gott in uns lebendig schaffen und wirken möchte. Ja! es ift unbegreiflich, wie ber Mensch für fich selbst nur Ginen Schritt thun kann, ba jeber Schritt am Rante von taufent Abgrunden bingebt."

So schrieb ber bekannte Philosoph Schelling schon im Jahre 1811 nach bem Tode der Gattin eines Freundes, nachdem er einen gleichen Verlust erlebt hatte, Folgendes (was allgemeisner bekannt zu werden verdient, weswegen ich es hauptsächlich hier aufnehme) gegen alle speculative Philosophie aus seinem Insnern an den Trauernden: 1

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Aus ber nur Freunden mitgetheilten Schrift: "Zum Anbenken ber ver= ftorbenen Gattin des Präsibenten Georgii in Stuttgart. 1811." (Bon ihrem Gatten.)

"... Wenn wir die rechte Empfindung vom gegenwärtigen Leben erhalten haben, wenn wir fühlen, daß der Zustand desselsben weit schrecklicher ist, als wir gewöhnlich wissen, da eine götteliche Hand uns die eigentliche Beschaffenheit desselben verbirgt, so können wir die, welche davon befreit sind, nicht anders als glücklich preisen. Diese haben im eigentlichen Verstande überswunden; wir stehen noch auf dem Kampsplatz und warten auf unsere Erlösung. Schon das gewöhnliche Wort, daß keiner vor seinem Ende selig ist, zeigt uns genug den Werth des jetzigen Lebens.

... Anhaltendes Nachdenken und Forschen hat jedoch bei mir nur bazu gebient, jene Ueberzeugung zu bestätigen, bag ber Tob, weit entfernt, bie Perfonlichkeit zu ich machen, fie vielmehr erhöhet, indem er fie von fo manchem Bufälligen befreit; bag Erinnerung ein viel zu schwacher Ausbruck ift für die Innigkeit des Bewußtsehns, welche ben Abge= schiedenen vom vergangenen Leben und ben Zurückgelassenen bleibt; daß wir im Innersten unseres Wesens mit jenen vereint bleiben, ba wir ja unserem besten Theile nach nichts Anderes sind, als was fie auch find - Geifter; bag eine fünftige Wiebervereini= gung bei gleichgestimmten Seelen, bie bas Leben hindurch nur Eine Liebe, Ginen Glauben und Gine Hoffnung gehabt, zu ben gewissesten Sachen gehört, und namentlich von den Verheißungen bes Christenthums auch nicht Eine unerfüllt bleiben wirb, so schwer begreiflich fie auch einem mit bloßen abgezogenen Begrif= fen umgehenden Berstande sehn mögen. Täglich erkenne ich mehr, daß Alles weit perfönlicher und unendlich lebendiger zusammen= hängt, als wir uns vorzustellen vermögen. Könnte bei richtigem Fühlen und Denken zur Gewißheit jener Ueberzeugungen irgend etwas fehlen, so bedarf es nur des Todes einer innig geliebten mit uns verbunden gemesenen Perfon, um fie gur bochften Le= benbigfeit zu erhöhen . . . . Gben wenn wir wiffen, bag uns bas Leben nicht mehr zur Lust gereicht, wenn die Welt uns veröbet ist, dann fangen wir erst recht an um Gottes willen zu leben . . . . "

Wem die äußere Welt verschwunden, dem geht die innere auf. Ja, um dieses innere Leben zu fühlen, dazu brauchst du, mein Lieber, auch keines schlaswachen Zustandes, das Auge dazu ist Jedem gegeben, der sich vom Aleußern nur nicht zu sehr gefangen nehmen läßt, Jedem, ber zwar in der Welt lebt, aber ohne von der Welt zu sehn.

Willst du es an Andern beobachten, so brauchst du auch dazu keines Schlaswachen. Du erkennst es im Leben so manches gott-begeisterten Menschen, du sindest es in armer Hütte bei Thränen und hartem Brod, bei der Bibel und dem Gebetbuche mit all den anscheinenden Wundern, die aus ihm hervorgehen, du sindest es überall, wo fromme Seelen unverschuldet das Herbste leiden müssen.

"Ein freies, ungebundenes Gemüth (sagt Athanafius Kirch= ner), welches durch keine Gulle eines irdischen Gemisches umzogen ist, genießt, seines ursprünglichen Verhältnisses eingedenk und mit Gott im Bunde, der klarsten Anschauung aller Dinge, indem es die bloßen offenen Wesen erblickt."

So sindest du auch, Lieber, in den Lebensgeschichten manscher frommen Menschen, wie sie, in Momenten, wo ihnen die Welt, das äußere Leben, gänzlich in Rummer und Pein versschwand, in die tiefsten Tiefen, in die innersten Kreise ihres innernen Lebens kehrten, und sich ihnen dann Wunder offenbarten, die ganz denen gleich sind, die sich somnambülen Menschen kund thun.

Laff' es bir an wenigen Beifpielen genugen!

Es war im Jahre 1461; da geriethen die sogenannten Sufsten in große Verfolgung, und diese betraf unter andern auch einen frommen Mann, Georginius', ben fle zu Prag auf die peinliche Folter brachten. Da begab fich bann dieses Merkwürdige mit ihm, daß, als er auf der Leiter ausgespannt und gepeinigt wurde, er gleichsam alle seine außerlichen Sinne ver= lor und wie ein Todter gar keinen Schmerz mehr empfand, also daß auch die henker ber Meinung waren, er seh ganz tobt, und ihn von der Leiter herabließen und ihn für todt auf die Erde hinwarfen. Nach etlichen Stunden aber fam er wieder zu fich, fich verwundernd, warum ihm denn feine Seiten, Füße und Sande fo webe thaten. Als er aber die Striemen, die Stiche, die Brand= und Blutmale an seinem Leibe und der henker Werk= zeuge gesehen, nahm er baraus ab und erinnerte fich, was vor= gegangen. Er ergählte aber einen Traum, ben er mahrent ber

<sup>1</sup> Aus ber Pragifchen Chronif. S. auch Gorft Damonologie.

Marter hatte: ich wurde, sagte er, auf eine grüne und anmuthige Wiese geführt, auf deren Mitte ein Baum mit viel herr-lichen Früchten stund. Auf demselben Baum saßen mancherlei Bögel, die sich von diesen Früchten speisten und sehr lieb und anmuthig sangen. Mitten unter diesen Vögeln aber ersah ich einen Jüngling, der mit einem Rüthlein dieselben also regierte, daß keiner sich unterstund, aus seiner Ordnung zu weichen, auch sah ich drei Männer, die diesen Baum bewachten.

Er beschrieb das Aussehen und Wesen dieser Männer, und es war zu verwundern, daß sechs Jahre nachher eben so viele Männer, welche denen, so er im Traum gesehen, völlig glichen, zu Vorstehern der Kirche erwählt wurden.

Alls im Jahr 1639 eine arme Wittwe, Namens Lücken, zu Arum 1, die man eine Here zu sehn beschuldigte, nach einem Spruche der Juristen=Facultät zu Helmstädt von den Henkern auf der Volter mit Beinschrauben unmenschlich angegriffen wurde, bekam sie fürchterliche Krämpse, sprach hochdeutsch und dann in einer fremden Sprache, schlief auf der Marterbank ein und schien todt zu sehn. Man berichtete den Fall wieder an die Juristen zu helmstädt, die sie aufs neue auf die Volter legen ließen. Da bethenerte sie, eine gute Christin zu sehn, schlief auch dießemal wieder ein, als sie der henker ausdehnte und sie so ausgedehnt mit Ruthen peitschte und mit brennendem Schwesel bestreute; sie konnte zu keinem Bekenntniß gebracht werden.

Besonders in der ersten Geschichte stehst du, wie die von der Außenwelt gepeinigte Seele, diese ganz verlassend, ihr nur den Körper preisgebend, sich in die innersten Kreise des innern Lesbens zu dem Geiste flüchtete, wo ihr dann, wie Schlaswachen, die Zukunft sich aufschloß, ihr das anscheinende Wunder der Voraussage wurde.

Auch die zweite Geschichte sagt dir, wie hier die Seele, wäh= rend sie das Aleußere, den Körper, ruhig der Marter der Außen= welt überließ, in die innere Heimath zurückging und sich ihr da vielleicht (wie auch bei unserer Schlaswachen geschah) die Sprache dieses Heimathlandes (des Innern) kund gab.

"Es fann auch geschehen, fagte eine tiefe Seberin, bag ber

<sup>1</sup> S. Horft Damonologie.

Mensch, der sein inneres Leben genau kennt, wenn auch die Eles mente außer ihm seinen Körper zerstören, dermaßen seines innern Lebens froh ist, daß das Gefühl am Körper dadurch unterdrückt, aufgehoben wird."

Es bezeuget die Geschichte ber Marthrer, wie fie in Do= menten ber herbsten Leiden von Außen eine Sicherheit bes Innern gewannen, in der fle bie graufamfte Bein erdulbeten, bie Thrannen verlachten und zu Scheiterhaufen und Marterbank als zum Brautbett gingen. Go fangen Johann Bug und hieronymus von Prag in ber Marter ber Flammen bis zu ihrem letten Lebenshauche Lieber ber Freude und bes Dankes. Dorothea ging zur Marter wie zum Tanze. Fröhlich als Ueberwinder fah man Marthrer fteben, ob fie gleich am Leibe bald fein ganges Stud Fleisch mehr hatten und bie Seiten aufgeschnitten maren. war benn ba ihre Seele? Sie war in ber Klarheit und Sicher= heit des Innern. Go zeigen bir bem magnetischen Leben abn= liche Erscheinungen auch so viele andere Geschichten bes alten und neuen Bunbes, aber auch bie Gefchichten anderer gottbegei= fterten Menschen, g. G. Die Geschichte ber Jungfrau von Orleans. Go liefeft . bu in "Delavergy, Machricht von ben Sanbichriften ber foniglichen Bibliothet," nachstehende eigene Worte ber Jungfrau von Orleans, die fle bei ihrem Processe aussprach:

"Im Alter von breizehn Jahren ließ sich mir im Garten meines Baters zu Donremp eine Stimme hören. Sie war zur Rechten, von der Seite der Kirche, und von einer großen Helle begleitet. Im Anfange fürchtete ich mich, aber ich erkannte bald, daß es die Stimme eines Engels sey, welcher mich seitdem ge-leitet und gelehrt hat. Es war der heilige Michael. Auch sah ich die heilige Katharine und die heilige Margarethe, welche mich anredeten, mich ermahnten und alle meine Handlungen leiteten. Ich unterscheide leicht an der Stimme, ob ein Engel oder eine Heilige mit mir redet. Gewöhnlich, aber nicht immer sind sie von einer Helle begleitet. Ihre Stimmen sind fanft und gut. Die Engel erschienen mir mit natürlichen Köpfen. Ich habe sie gesehen und sehe sie mit meinen Augen."

Nach fünf Jahren, als sie bas Wieh hütete, sagte ihr eine gewisse Stimme: Gott habe Mitleid mit dem französischen Volke,

und sie musse gehen, es zu erretten. Als sie hierauf weint, besiehlt ihr die Stimme, nach Vaucouleurs zu gehen, wo sie einen Hauptmann sinden werde, der sie ohne Hinderniß zum König führen solle.

"Seit der Zeit," fährt ste fort, "habe ich nichts gethan, als im Gefolge der erhaltenen Offenbarungen und Erscheinungen, und selbst mährend meines ganzen Processes rede ich nur das, was mir eingegeben ist."

Bei der Belagerung von Orleans sagt sie Ginnahme der Stadt voraus, und zugleich, daß sie Blut aus ihrer Brust vergießen werde, und wirklich wurde sie am andern Tage verwundet und ein Pfeil drang sechs Zoll tief in ihre Schulter ein.

Merkwürdig und phystologisch wichtig ist, daß, wie sich nach= her bei ihrem Proceß ergab, sie Jungfrau war, und nie die pe= riodischen Veränderungen ihres Geschlechts erfahren hatte.

Eine ähnliche natürliche Somnambüle war die heilige Thereste, welche im Anfange des 16ten Jahrhunderts geboren wurde, und ähnliche Vistonen wie das Mädchen von Orleans hatte. (Vie de St. Thérèse etc. par J. B. A. Boucher. Paris 1810.)

Laff uns, mein Lieber, Die Geschichte Jefu und feiner Apostel bier unberührt. Liefeft bu bie Gefchichten ber Beiligen, fo fin= best bu ungählige Thatsachen, so von ber Macht bes innern Le= bens zeugen. Man hat aber biefe Legenben für Sammlungen von Thorheiten und Schwärmereien angesehen und thut es auch noch; welches aber beghalb geschieht, weil bas Gehirn thrannisch über bas Berg meiftert, bas fflavifch, unten im finftern Rerter ber Bruft angeschmiebet, jene findlichen Stimmen ber Bergangenheit nicht mehr vernimmt, wo ber Glaube noch Berge versette und bas Feuer ber Liebe bie bornigen Pfabe burchleuchtete. Es mag wohl sehn, daß Manches von dem Leben der Seiligen und ihren Wundern übertrieben und Manches gar nicht einmal wahr ift; aber bas Gange, mas fromme, Gott geweihte Gemuther zu thun im Stande maren und noch find, fteht fest, ja fo fest, bag es alle Blige bes himmels nicht nieberzuschmettern vermögen; biefe Worte find fo laut und fo tief gegraben, bag fle bas Rollen bes tobenben Ungewitters und bas Rrachen bes zusammenfturgen= ben Weltgebaubes nicht zu überschreien vermag. Es ift mahr, einfältig that man, wie man jest meinen mag; allein man fanb

auf diesem Wege, was man suchte: ben Frieden des Gemüths und Alles bessen, was man wünschte in Gott.

Aber solche Wunder des innern Lebens werden auch sonst Andern, die von Jugend auf ein in sich gekehrtes, nüchternes, gottergebenes Leben geführt, aber dabei nicht das irdische Tagewerk verachtet, sondern noch thätig und kräftig ihr jeziges Dasehn ausgebildet. Wir sehen auch bei solchen bedeutungsvolle Träume, Ahnungen, Mittheilungen aus einer geistigen Welt, und was sonst auch nur ins Gebiet magnetischer Erscheinungen zu gehören scheint.

So sinden sich in dem Leben des Großvaters dieser Frau, deren Geschichte der Inhalt dieser Blätter ist, Züge eines tiesen innern Lebens, und doch erlangte dieser, bei dem frästigsten Körper und wachem Gehirne, das höchste Lebensalter, aber immer einem einfachen, thätigen, gottgeweihten Leben ergeben, als armer Hirtenknabe wie als vermöglicher Kausherr. Solche Züge aus dem Leben dieses Mannes sind folgende. Ich will ihn den ersten selbst erzählen lassen:

"Ich war frank (so erzählt ber alte Kaufherr Johann Schmidgall von Löwenstein) und fah mich fterben, voll ber freudigsten Soffnung, daß mich ein seliges Loos treffen werbe. Ich erwachte balb wie aus einem Schlummer und befand mich in einer andern Welt, auf einer großen unübersebbaren Wiefe, auf ber viele Schattengestalten fich befanden, welche alle gegen Often bin mandelten, mir war so leicht und wohl, und meine Seele war noch jo voll von jener erwartungsvollen, freudigen Stimmung, bag ich unaufhaltsam auch babin eilte. 218 ich näher fam, fo fah ich, bag eine Frau bafelbst mar, welche ein fry= stallenes Gefäß vor fich hatte, in welchem eine rothe Tinctur war. Bu dieser Frau brängten fich nun eine Menge abgeschiebener Menschenseelen; auch fah ich, daß fie mit einem filbernen Löffel von dieser blutrothen Tinctur nahm und hie und ba einem Schat= ten gab, welcher bann unverzüglich bem ewigen Often zueilte. Viele bekamen nichts und wurden von ber Frau mit ihrer linken Sand abgewiesen, die fich auch fogleich in eine endlose Weite entfernten. Endlich war die Reihe an mir, freudig nahte ich mich jener Frau, und, o bes Entfegens, ich wurde abgewiesen.

<sup>1</sup> Ennemofer's Gefchichte bes Magnetismus G. 255.

"Wie mir zu Muthe war, läßt sich nicht beschreiben, ein Glück war es für mich, daß ich sogleich erwachte; da bankt' ich Sott, daß ich mich noch auf bieser Erbe befände.

"Diesen merkwürdigen Traum schenkte mir mein Herr, das mit ich tiefere Blicke in mein Inneres thun könnte, das von dem Wahne sich besser als andere zu denken nicht leer, also auch nicht hinlänglich zubereitet war, die vollgültige Gerechtigkeit Christi, die er uns mit seinem theuern Blute erworben, anzuziehen."

Derfelbe Johann Schmidgall, der einer Wittfrau, um deren Vermögensumstände es nach dem Tode ihres Mannes nicht zum Besten aussah, die Handlung geführt, bachte, als er sie burch treuen, uneigennütigen Rath und Dienst zur vermöglichen Frau gemacht hatte, nun an sein eigenes Fortkommen. Er hatte fich zu Eglingen eine gute Stelle verschafft, und jener Frau für einen andern Diener geforgt. Er pacte seinen Roffer, nahm Ab= schieb, ben Stab in die Sand und manderte zum Thore hinaus. Es ging langsam ben Berg hinauf, es wurde ihm bang, und eine Angst bruckte ihn, die er sich gar nicht zu erklären wußte. Mit jebem Schritte wuchs ber Druck, beffen ungeachtet ging er weiter, boch manchmal mußte er sogar stille stehen, endlich aber kam es fo weit, daß er umkehrte und wieder Löwenstein zuging. In dem Augenblicke mar alle Angst wie weggeflogen. "Aber, dachte er, das wäre doch wunderlich, wieder umzukehren, ich habe ja gar keine Ursache bazu." Er faßte darauf den festen Vorsatz, auf nichts zu achten, sondern Eglingen zuzugeben, es möge auch feyn, wie es wolle. Er wendet fich um, und bie alte Angst martert ihn wieber. Er geht bennoch weiter und fommt bis in ben Wald, ben man bas Gaisholz nennt. Hier stieg die Angst auf bas Söchste, und statt bes ihm so wohl bekannten Walbes und Weges fah er eine ganz fremde Gegend, ein unermeglich weites, leeres Feld vor sich, und mitten in ihm, im Wege, einen Mann stehen, ber ihm immer winkte umzukehren. Jest half es nichts mehr, er mußte nachgeben und umkehren, und so wie es wieder Löwenstein zuging, war unbekannte Gegend und Angst verschwunden. Bedenklich trat er wieder bei ber Frau ein, stellte feinen Stock hin, brachte irgend einen Vorwand vor, warum er wieder umgekehrt und bachte nicht mehr ans Fortgeben. Frau erstaunte, fagte aber nichts, und eben fo bie Unbern im

Hause; es war, als ob er gar nicht fortgewesen wäre. Seine angenommene Stelle fündigte er wieder auf, und dem neuen Ladendiener schrieb er wieder ab, Alles in der Stille, und das Ganze blieb im alten Geleise. Und es war dieß auch Schmidsgalls Glück. Er brachte jener Frau Handlung noch in viel größere Aufnahme, bekam ihre Tochter zur Ehe und ward durch sein Beispiel, durch Rath und That und durch sein Gewerbe, das eine bedeutende Ausdehnung erreichte, dem Orte ein wahrer Segen bis ins höchste Alter.

Du fiehft in jenen Bugen aus Schmidgalls innerem Leben ben in schlafwachen Buftanden so constanten Führer, im ersten als warnendes und erweckendes Traumbild von ber tiefften Bebeutung, im zweiten ins mache Leben getreten, als einen Mann, ber ihm in wildfrember Gegend umzukehren winkt, im Augen= blice, wo er vielleicht zu seinem Unglück ber ihm von ber Ratur bestimmten Bahn entgangen ware, und auch ba nicht mar Schmidgall, wie er bieg überhaupt nie in seinem Leben war, in einem exaltirten ober frankhaften Mervenzustande. Schmid= gall lebte ftete ein nüchternes, schlichtes, obgleich thätiges Leben, und baher murbe bas Innere ihm nie burch bas Acufere verdunkelt. So sah man ihn noch mit ben Kräften eines Jünglings in feinem 80sten Jahre, nachdem er 40 Enfel erlebt hatte, mit ungetrübtem, freundlichem Blide, rothen Wangen, lichtem Gilberhaar, aufrecht und ohne Stab bas hohe Gebirge seines Wohn= orts an ber Seite feiner Enfeltochter (beren Geschichte biefe Blätter zum hauptfächlichsten Gegenstand haben) auf und nieber Schmibgall mar fein Berächter bes irbischen Tage= werks, brutete auch nicht über geistigen Dingen hin ober suchte fie schmachtend; er wußte nur bie Ginfachheit und Rlarheit ber ihm angestammten Matur gegen ben Andrang ber Welt zu behaupten, und erhielt fo in feinem Innern ben ftets treuen Bachter.

An einem Morgen, da er sich viel heiterer als sonst aus dem Bette erhob, erzählte er seinen Kindern: es seh ihm in versgangener Nacht seine selige Frau im Traume erschienen, so lebshaft als dießmal habe er noch niemals etwas im Traume gesehen, sie habe etwas zu ihm gesagt, das er nun nicht mehr wisse. Auch als dieß geschah, war er noch völlig gesund, aber sieben Tage nachher — todt.

In der gleichen Nacht, wo Schmidgall jenen Traum hatte, lag jene seine Enkeltochter zwölf Stunden weit von ihm entfernt, durch Kummer und Krankheit in die tiefsten Tiefen des Innern zurückgeführt, in demsenigen Zustande oder demsenigen innern Waschen, das man magnetisches Schlaswachen heißt, da sprach ein Geist (dessen Geschichte unten sieht) zu ihr: Ich komme jest sieben Tage lang nicht mehr, weil deine Führerin (ihre Großmutter, Schmidgalls Gattin) dich auf sieben Tage verläßt, um sich mit etwas Wichtigerm, das in deiner Familie jest vorgeht, zu beschäftigen, da du mich ohne diese nicht ertragen könntest.

Du fiehst in biesem Buge, bag, mas hier bei frankem Ror= per geschah, bort fich auch bei völlig gefundem zeigte, und baraus fanuft bu, Lieber, ben Schluß machen, bag folche Erscheinungen nicht bloß aus franken Körpern hervorgeben, nicht ftets Phan= taffen exaltirten Gehirnes, fondern fehr oft Wirklichkeiten find. Freilich ift man aber nur zu geneigt, folche Erscheinungen im Menschenleben nur frankhaftem Buftanbe zuzuschreiben! Es wird burch bie Welt und ihr Treiben ber Beift bes Menfchen nur gu oft aus feiner Beimath gezogen, ihm fein Ruhepunkt mehr im Innern gelaffen. Bei fo Bielen gieht bie Welt ben Rorper, ber Rorper bie Seele, und bie Seele ben Beift aus feinen Kreifen und feffelt ihn an die Erbe, und baher wird nur bas äußere Leben bei fo vielen Menfchen gemein, fo bag Menfchen, in benen ber Beift noch in seiner naturgemäßen Stelle ift, nicht mehr in ben Kreis gewöhnlicher Menschen gerechnet, sonbern als unna= türlich, verrückt ober als Wunder betrachtet werben.

Das gesellschaftliche Leben (sagte eine tiefe Seherin) ist ein Gewühl, worin sich ber Mensch herumtreibt; wer aber einen festen Punkt barin faßt, sich nicht herumtreiben läßt, ber versmag den Lauf ber Dinge, die außer ihm vorgehen, wahrzunehmen und zu beurtheilen; ein solcher lebt in Freiheit und lernt Sachen, die durch keinen Unterricht ihm beigebracht werden können. Das, was außer ihm vorgeht, belehrt sein Inneres. So lange man nur Auge und Ohr für äußere Dinge hat, versteht der innere Sinn davon nichts. Alles muß von innen ausgehen, wie die Schrift sagt: was von innen kommt, ist gut. Wir mussen es machen wie Maria; diese verstand nicht, was Christus sagte, aber sie bewahrte es in ihrem Herzen. Hätte sie es vermittelst

ihrer Begriffe von äußern Dingen verstehen wollen, so hätte sie es unfehlbar falsch verstanden; nur die Stimme des Innern konnte es ihr verständlich machen. — Es liegen sehr viele tief verborgene Wunder in der Natur und im Menschen, die wir nicht kennen, weil unser Auge und Ohr sich bloß mit den äußern Dingen beschäfztigt, und weil die äußere Stimme die innere überschreit.

Ja wundervoll, Lieber, ist das Leben der innern Welt, das wovon sie lebt und wodurch wir sind und woher unser Trost, unser Alles, gestossen kommt; aber eben darum verwundert es uns nicht so, es macht still, es würde hier schon recht selig machen, wenn wir nur immer dem segnenden Säuseln dieses Geistes zusgewendet blieben, wenn uns das Mühlrad der großen Welt nicht immer wieder für dieß Säuseln taub machte!

Als Gott die menschliche Seele schuf, sagt van Helmont, hat er ihr wesentliche und ursprüngliche Kenntnisse mitgetheilt. Diese Seele ist der Spiegel des Weltalls und steht mit allen Wesen in Verbindung; ste ist durch ein inneres Licht erleuchtet: allein der Sturm der Leidenschaften, die Menge der finnlichen Eindrücke, die Zerstreuungen, versinstern dieses Licht, dessen Glanz sich nur verbreitet, wenn es allein brennt und in uns Alles in Harmonie und Frieden ist; wenn wir uns von allen äußern Einstüssen abzusondern wissen und uns durch dieses innere Licht führen lassen wollen, so würden wir in uns selbst reine und sichere Kenntnisse sinden. In diesem Zustande der Concentration unterscheidet die Seele alle Gegenstände, auf die sie ihre Ausmerksamkeit richtet; sie kann sich mit ihnen vereinigen, ihre Beschaffenheit durchdringen und selbst zu Gott gelangen und in ihm die wichtigsten Wahrheiten ersahren.

Gehst du in die naturgemäße Urzeit zurück, in der noch nicht die sogenannte Cultur das innere Leben bedeckt, in die Gesschichte des alten Testamentes, oder auch jett noch dahin, wo die Wiege des Menschengeschlechtes war, wie zum Oriente, so siehst du auch dort noch Ueberreste, die von gleichem innerem Leben bei ganzen Volksstämmen zeugen, das wir hier nur als Kranksheit an Einzelnen zu beobachten glauben.

Ich weise hier auch auf jene innere Sprache hin, von der

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Baptista van Helmont, opera omnia. Francofurt. 1682.

in diesen Blättern noch später aussührlicher die Acde sehn wird, die sich bei jener Frau im schlaswachen Zustande offenbarte, von der sie sagte, daß eine ähnliche in jedem Menschen liege, und die in Schrift und Wort so viele Aehnlichkeit mit den Sprachen des Orients hat, und zwar wohl nur aus dem Grunde, weil in jenen Sprachen der Kindheit des Menschengeschlechtes wohl auch die natürliche innere Sprache des Menschengeschlechtes wohl auch die Nechnung mit Zahl und Buchstaben, die auch der ihrigen ähnlich ist, von dort stammt, was sich Alles wohl in jedem Menschen, der in sein natürliches Innerstes zurückgeführt wird, mehr ober weniger wieder kund thut.

Auch jenes Aufschließen bes Geistes vor Stein und Metall, jenes Gefühl für siberische Einflüsse findest du am meisten bei ganz ber Natur gemäß lebenben Menschen, bei Bergbewohnern und hirtenstämmen.

Wo aber durch Kummer und Krankheit und zugleich durch eine, schon von der Natur gegebene, anererbte Anlage (wie in unserm Falle zu sehn scheint) Fleisch und Blut des Körpers gleichs sam getödtet wird, dann aber der Nerve mit seinem Geiste, als daszenige, was Seele und Geist mit dem Leibe vermittelt, in desto fesselloserem Leben hervortritt, da werden uns allerdings oft scheins bare Wunder des inneren Lebens im vollsten Maaße kund.

Aber welch ein unsäglicher Trost, Lieber, liegt hier; bu siehst, daß wenn die Außenwelt auch mit all ihrer Qual und Jammer den Körper verzehrte, oder ihm an den Eingeweiden nagt, wenn kein Stern der Hosffnung, kein Funke von Freude dir mehr von außen scheint, sich erst in deinem Innern (vermagst du es nur zu erfassen) ein unfäglich helles Leben anfacht, von dem die Welt des Aeußern keinen Begriff hat, ein Leben, das dir keine Folter zerbricht, in dem keine Nacht eines Kerkers die Flamme löscht, die dir aus den tiefsten Tiefen der Natur bricht, das dich mit der Welt der Geister verbindet, und wo du den Vorzeschmack der Wonne empfindest, in die dein ewig lebender Geist (ist er gereinigt vom Körper) aufschwebt.

Das ist die Ruhe, das ist das Wohlbehagen, das dem unschuldig Gekränkten, dem Tiefleidenden, dem, der keine Ansprüche auf Alles, was da von der Welt kommt, mehr macht, im Inspern aufgeht; das ist der Frühling mitten in seiner Brust beim

Winter von außen, die helle Wiefe, auf der er, liegt sein Leib in Folter, geht.

Und möchten dir, lieber Leser, die nachstehenden Blätter, die manche neue Eröffnungen über das innere Leben und das hereinragen einer Welt der Geister in die unsere enthalten, es klar werden lassen, wie solches innere Leben nicht bloß in Schlafzwachen, sondern, in Wahrheit, in uns Allen, waltet, wie wir es aber nur nie tief genug erfassen, nicht selber in ihm einkehren und seine inhaltschweren Zissern nicht zu enträthseln uns bezmühen, weil uns der Tumult der Außenwelt ruft, dis sener Moment kommt (und o wie bald kommt er bei Allen!), wo diese Außenwelt verschwindet und dann unser Geist unaufhaltsam in die innern Kreise kehrt und dann unser Geist unaufhaltsam in die innern Kreise kehrt und da — ach, nur zu spät! — schaut, was sich ihm setze.

Und nun möcht' ich bir, Lieber, nur wenige Worte schon an biefer Stelle (Beiteres fagt bir ber fpatere Inhalt biefer Blatter) von bem Wefen besfenigen Lebens im Innern fagen, bas man ben magnetischen Schlaf beißt. Renne, mein Lieber, Diesen Buftand nicht Schlaf: benn er ift vielmehr bas hellfte Wachen, bas Aufgehen einer innern, viel hellern Sonne, als bie ift, die beinem Aug' von außen leuchtet, ein helleres Licht, als bas ift, bas bir burch beine Begriffe, Schluffe, Definitionen und Spfteme im machen Leben werben fann, ein Buftanb, ber mit bem ursprünglichen bes Menschen Alehnlichkeit hat, mo ber Mensch wieber in alte innige Verbindung mit ber Natur tritt und ibre Befete und Urthpen zu erschauen fähig werben kann. "Bor bem Fall bes Menschen (fagt van Selmont) hatte feine Geele eine angeborne Wiffenschaft und eine prophetische Gabe von ausge= zeichneter Kraft; biefe Fähigkeiten besitt bie Scele aber noch: und wenn fie nicht fichtbar merben, fo find es bie vielen Sinber= niffe ber Sinnlichkeit, Die fich ihr entgegenfegen. Befonbers wird ber Mensch im Schlaf noch oft burch biefes übernatürliche Licht erleuchtet, weil ba nicht wie im Wachen bieje innern Gingebun= gen von ben Sinnesreizen zurudgehalten merben. Erwacht biese magische Kraft wieber (wie in magnetischen Buftanben hauptsäch= lich ber Fall ift), so erlangt er auch jene Wissenschaft und bie Fähigfeit nach außen zu wirfen."

"So viel ist gewiß (fagt Gerber), baß in jeder unserer. Kerner, die Seherin von Prevorst. Kräfte eine Unendlichkeit liegt, die hier nur nicht entwickelt werben kann, weil ste von andern Kräften, von Sinnen und Trieben
bes Thieres unterdrückt wird und zum Verhältniß des Erdenlebens
gleichsam in Banden liegt. Einzelne Beispiele, sogar ber Vorhersehung und Ahnung haben Wunderdinge entbeckt von dem
verborgenen Schape, der in menschlichen Seelen ruht. Daß meistens Krankheiten und gegenseitige Mängel diese Schäpe zeigten,
ändert in der Natur der Sache nichts, da eben diese Disproportion erfordert wurde, dem einen Gewichte seine Freiheit zu
geben und die Masse besselben zu zeigen."

Im reinsten, höchsten Grade des magnetischen Zustandes ist tein Schauen, Hören, Fühlen, es ist aus allen dreien zusammensgesett, mehr als alles Dreies, eine Empstndung unmittelbarer Gewisheit, eine Ansicht des wahrhaftesten, eigensten Lebens und der Natur. Je einfacher, naturgemäßer der Mensch, der in diesen Zustand geräth, im wachen Leben ist, je mehr sich schon in diessem sein Geist von Seele und Leib frei zu halten wußte, je tiefer, je wahrer, wird auch sein Schauen in ihm sehn.

Alber auch dieser Zustand hat seine Gradverschiedenheiten (die unten näher bezeichnet sind), und es ist gewiß im höchsten Grade dieses innern Lebens auch keine Täuschung mehr möglich, und das wohl in Momenten, in denen des Geistes Entsesselung von der Seele statt sindet, ihm dann wie durch einen Blitztrahl das Centrum des Innersten erleuchtet wird.

Von diesem Momente sagte eine Seherin 1: "Es löst sich in solchem Alles in ein gränzenloses Lichtmeer auf, in welchem ich vor lauter Wonne gleichsam zu zersließen wähne. Alle Bilder kommen mir in diesem Lichte, welches das reinste Sonnenlicht an Klarheit weit übertrifft, zur bestimmteren Anschauung, ich erstenne dann Alles weit leichter und schneller, die Tiesen der Natur erschließen sich mir, und das Vor= und Zurückschauen im Raum und in der Zeit gleicht dem Anschauen des Gegenwärtigen, und ist um so bestimmter, se vollkommener sich dieser Zustand entswickelt hat."

Jakob Böhm nennt diesen Moment, ben "wo das Morgen= roth im Centrum aufgeht." Aber biese Momente treten nicht

<sup>1</sup> Benbfen Comnambule in Efchenmager's Archiv, 9. Bb. 1. St.

fogleich, nicht oft und nicht bei Allen ein, und oft fehlt für biefes Schauen bie Sprache.

"Der Schlafseher (sagte eine andere Somnambule) nimmt seine Kenntnisse mit hinüber und findet sie baselbst erweitert, ohne darum allwissend zu werden. Seine Unkunde begleitet ihn in das Hellsehen, besonders Anfangs, und es hängt von Gott ab, wie bald und in welchem Maaße sie sich verlieren soll."

Noch find diese Schlaswachen der irdischen Hülle nicht so völlig los, daß ste außer allen Einfluß derselben gesetzt wären, auch sind ihre hellen Blicke (wie schon bemerkt) oft nur momenstan und werden bald wieder von dunklern getrübt. Aber immer wird uns auch hiedurch ein Schleier nach Jenseits gelüstet, und wir schauen, wenn auch nur mit irdischen, getrübten Augen und oft nur auf Augenblicke, doch immer in ein unendliches Lichtsmeer durch die Spalte des menschlichen Sargbeckels.

Gewiß aber auch ist es, mein Lieber, daß dieser Zustand des Hellsehens Niemand als ein Mittel anzurathen ist, um das zu werden, was der Mensch vor Gott sehn soll.

Efchenmaber fagt febr mahr: "Bei Berfonen in Diefem Buftand ift nicht bas mindefte Verdienft. Was fie in moralifchen und religiöfen Gefinnungen außern, ift fein felbftftanbiger Erwerb, fondern bie natürliche Folge einer von bem Blei ber Sinnlichkeit freier geworbenen Seele. Daber nehmen auch biefe Perfonen beim Erwachen, unbewußt ber gehabten höhern Un= schauungen, bie nämliche Stelle in ihrem abbilblichen Inbividual= leben wieder ein, die fie vorher behaupteten. Sier liegt eben ber große Unterschied zwischen bem Gefühlsleben bes Schonen und bem Berbienste ber Tugenb. Die bloße Contemplation ber 3bee ber Tugend ift noch lange fein Vollbringen bes Guten." - 3a, mein Lieber, laff' uns immer vor erzwungener Berbeiführung eines Bellschens warnen! St. Martin nennt es beghalb gefähr= lich, weil es die Wurzeln unferes geistigen Wefens bem Auge oft entblößt barftellt, ehe bie nothigen Vorbereitungen bazu gemacht, bie rechte Zeit gefommen ift. Der verborgene Reim unfers Wefens (fagt St. Martin) foll burch bie Kraft, ben Willen und die Wirkung bes Urkeims aller Kräfte entfaltet werben, wo nicht, fo ift berfelbe großen Gefahren ausgesett, wie biefes fo häufig bie Geschichte ber Somnambulen zeigt. Und eben biefes, mein

Lieber, kann auch im vorliegenden Falle gelten, wo du einen tiefen magnetischen Zustand, zwar offenbar von der Natur vorsbereitet, aber wo du auch durch unzeitiges und unregelmäßiges magnetisches Einwirken der verschiedensten Art (durch Sympathie, Magie und die Manipulation der verschiedensten Menschen) ein menschliches Wesen in einen Zustand gebracht stehest, in dem es zwischen Mensch und Geist stund, wodurch es (wie ich mich unten ausdrücken mußte) im Streben aufgehalten, Jahre lang zwischen Jenseits und Diesseits schwebte und keinem von beiden angehörte.... Wie viele Stunden gränzenloser Betrübnis dieser Zustand auch in diesem Falle bereitete, hob er auch oft durch den Schleier, den er nach Ienseits lüstet, sehr freudig glaubenssichwache Herzen — und wie dadurch ich manche Zeile seiner Gesichichte mit dem Blute meines Herzens (was Gott weiß) schreibe, vermag ich dir, Lieber, nicht weiter zu sagen.

Aber richte, Lieber, an alle Eltern und Aerzte mit mir die Warnung: in Krankheiten das Mittel magnetischer Einwirkung (hauptsächlich ohne daß schon die Natur diesen Zustand vorbereistet hätte) nur als das verzweislungsvollste, letzte, und auch da nur mit aller Vorsicht zu gebrauchen, und dann das ihm Unsterworsene in geheimnisvoller Stille, entzogen dem Auge der Neugierde und Verleumdung, zu halten. Auch recke um Gottes willen hier keiner seine Hand aus, dem nicht Religion und tieser Ernst im Herzen lebt, und der nicht frei und ungebunden von der Welt sehn kann. Der magnetische Arzt seh wie van Helmonts Arzt.

"Der von Gott erwählte Arzt, sagt van Helmont', wird von besondern Zeichen und Wundern für die Schulen begleitet sehn. Er wird Gott die Ehre lassen, indem er seine Gaben zur Linderung der Leiden seines Nächsten austheilt; Mitleiden wird sein Führer sehn. Sein Herz wird Wahrheit und seine Wissenschaft Verstand sehn. Die Liebe wird seine Schwester sehn, und die Wahrheit des Herrn wird seine Wege erleuchten. Er wird die Gnade Gottes anrusen, und Gewinnsucht wird ihn nicht bes meistern: denn der Herr ist reich und freigebig und zahlt huns dertsach im gehäuften Maaße. Er wird seine Werke befruchten

<sup>4</sup> Ennemofer's Geschichte bes Magnetismus, G. 635.

und seine Hände wieder mit Segen bekleiben. Seinen Mund wird er mit Trost erfüllen, und sein Wort wird eine Trompete seyn, vor der die Krankheiten fliehen. Seine Fußstapfen werden Glück bringen, und die Krankheiten werden vor seinem Angesicht, wie der Schnee im Mittag des Sommers, verschwinden. Gesundsheit wird seinen Tritten folgen. Dieses sind die Verheißungen des Herrn an jene Heilenden, die er anserwählt; — dieses ist der Segen für jene, die auf dem Wege der Barmherzigkeit wandeln. — Ueberdieß wird sie der heilige Geist als Tröster ersleuchten."

War auch einst im Alterthum der magnetische Zustand bestannt, und wurde er als Heilmittel, oder auch oft zu religiösen, ja selbst politischen Zwecken, gestissentlich durch magnetische Einswirkungen (durch Lorbeer und Räucherungen) herbeigeführt, so war er in jedem Falle ein Mysterium im Heiligthume der Götter und nicht dem Markte preisgegeben, der Betastung der Ungläusbigen, Spötter und Heuchler.

Die Schlafenden wurden in eigenen Zimmern der Tempel besonders behandelt, in feierlicher Stille und meistens in der ruhigen Nacht. Priester sagten ihnen beim Erwachen die von ihnen geoffenbarten Mittel und den Ausgang.

Wie aber, mein Lieber, jett die Verhältnisse unsers öffentslichen Lebens nun einmal sind, (dieses gemeinen Lebens!) wird ein Mensch in diesem Zustande leicht eine Puppe, der das unsfelige Loos ward, sich mitten unter einem Trosse von Knaben zum Schmetterling entfalten zu sollen.

Siehe, mein Lieber, der eine bläst nach ihm, der zweite schlägt nach ihm, und wieder ein anderer durchsticht ihn mit der Nadel und, gestört in seiner Entfaltung, stirbt er noch als halbe Puppe langsam dahin. Und das, mein Lieber, ist auch das Bild eines unglücklichen magnetischen Lebens, dessen Erscheinuns gen der hauptsächlichste Gegenstand dieser Blätter sind.

<sup>1</sup> Es ift merkwürdig, bag auch eine Art Magneistein (aerieng), eine Art Eisenocher, häufig angewendet wurde.

### Geburtsort und erste Jugend.

Seitwärts der würtembergischen Stadt Löwenstein auf dem Gebirge, dessen höchste Spize der 1879 Fuß über die Mee=ressläche erhabene Stocksberg bildet, liegt, von allen Seiten von Wald und Klingen umgeben, in romantischer Abgeschiedenheit, das kleine Dorf Prevorst.

Die Zahl seiner Einwohner ist etwas mehr als vierthalb= hundert. Der größte Theil berselben nährt sich mit Holzmachen, Einsammeln von Waldsamen und Kohlenbrennen.

Wie Bewohner von Gebirgen es überhaupt find, ift auch bier ber Bolfestamm fraftig, und bie meiften erreichen, ohne je an eigentlichen Krankheiten gelitten zu haben, ein bobes Allter. Krankheiten ber Thalbewohner, wie falte Fieber, zeigen fich bier nie, aber oft Nervenzufälle ber früheren Jugend, bie man bei Diesem fraftigen Menschenschlage nicht erwartet. Go zeigte fich auf einem mit Prevorft auf gleichem Gebirge gelegenen Ort, bas man Deuhütte beißt, schon mehrmals unter ben Kinbern eine bem Beitstang ähnliche Krankheit epidemisch, fo bag alle Rinder Diefes Ortes zugleich von ihr befallen murben. Wie Mag= netische bestimmten auch fie bie Minute bes Anfalles jebesmal voraus, und waren sie auf ben Felbern, wenn bie von ihnen porausgesehene Beit bes Anfalls sich nahte, so eilten fie nach Saufe und bewegten fich bann in folden Paroxysmen, Die eine Stunde und länger bauern fonnten, taftgemäß wie bie gefchicfteften Tanger in ben fonberbarften Stellungen, worauf fie jebes= mal wie aus magnetischem Schlafe erwachten und fich bes Bor= gefallenen nicht mehr erinnern fonnten.

Daß die Bewohner dieses Gebirges aber für magnetische und siderische Einstüsse sehr empfänglich sind, dafür möchte sprechen, daß unter ihnen, besonders den Bewohnern von Prevorst, die Kunst durch sympathetische Kräfte zu heilen und die Empfängelichkeit vermittelst solcher geheilt zu werden, wie auch die Kunst, Duellen durch die Saselnußstaude aufzusuchen, sehr gemein ist.

Auf Dieser Gebirgshöhe, und zwar in bem Dorfe Prevorft,

wurde im Jahre 1801 eine Frau geboren, in ber fich von früher Rindheit an ein besonderes inneres Leben fund gab, beffen Er= scheinungen ber Gegenstand biefer Blätter finb . . . Frau Friederike Sauffe - beren Bater in biefer Balbgegend als Jäger (Revier= forfter) feinen Sit hatte - wurde, wie ichon bie Lage und Gin= famfeit bes Ortes mit fich brachte, hier einfach und ungefünstelt Un bie fchneibende Bergluft, an bie auf biefem Bebirge harte und lang bauernde Winterfalte gewöhnt, nie in Rleibung und Bett vergärtelt gehalten, wuchs fle auch als blühendes, lebens= frohes Kind heran, und mahrend ihre Geschwister alle (bei glei= cher Erziehung) in ber Rindheit mit Bichtern behaftet maren, bemerkte man an ihr berlei Bufalle nie. Dagegen mar es, baß fich bei ihr balb ein nicht zu verkennendes Ahnungsvermögen entwickelte, bas fich in ihr befonders in voraussagenden Träumen Griff fie etwas ftart an, erlitt fie Vorwürfe, bie ihr Gemuthsleben aufregten, fo murde fie in nächtlicher Rube ftets in innere Tiefen geführt, in benen ihr belehrende, marnende, ober voraussagende Traumbilber aufgingen.

So als der Bater einmal einen ihm werthen Gegenstand verloren hatte, und ihr, die unschuldig war, die Schuld beigesmessen wurde, und dadurch ihr Gefühlsleben tief ergriffen ward, erschien ihr nächtlich im Traum Ort und Stelle, wo die verslorene Sache lag. Auch siderische Einstüsse wirkten auf sie schon sehr frühe, und es schlug ihr schon als Kind die Haselnußstaude auf Wasser und Metalle an. Da sich in spätern Jahren in dem einsamen Dorfe wenig Gelegenheit zur geistigen Ausbildung dieses Kindes fand, so gaben es die Eltern auf Ersuchen des Großevaters, Iohann Schmidgall, zu ihm in das nur 1½ Stunde entsernte Löwenstein.

So wohlthätig die Einfachheit und Klarheit, die Nüchternsheit der biedern Großeltern auf dies leicht aufzuregende Kind wirken mußten, so sehr es auch nie durch ihre Schuld zu früh mit geistigen und übersinnlichen Dingen vertraut werden konnte, so geschah dies dennoch zu ihrem großen Bedauern: denn es lag ein solches nun einmal in der Natur dieses Geschöpfes, konnte so wenig zurückgehalten werden als sein leibliches Wachsthum, und entwickelte sich immer mehr und mehr.

Balb bemerkte ber alte Schmibgall, bag bas Mädchen,

ging es mit ihm auf einsamen Spaziergängen und hüpfte es auch vorher noch so vergnügt an seiner Seite, an gewissen Stellen auf einmal ein Wehesehn und Frieren erhalten konnte, was ihm lange unerklärlich blieb. Erklärlicher wurde es ihm, als das Mädchen die gleichen Empfindungen in Kirchen, wo Gräber waren, oder auf Gottesäckern erhielt und in solchen Kirchen nie auf dem Erdgeschoß stehen, sondern auf die Emporkirche gehen mußte.

Aber noch bedenklicher wurde dieß dem Großvater, als zu diesem Gefühl für Leichen, Metalle u. f. w. fich bei dem Madchen auch an gewissen Stellen das Gefühl für Geister gesellte. 1

So war in dem Schlosse zu Löwenstein ein Gemach (eine verlassene Küche), in die es nur schauen, aber wegen obigen Gefühls nie eintreten konnte. An dem gleichen Orte aber wurde nach Jahren von einer gewissen Dame zu ihrem äußersten Entseten (ohne daß ste zuvor von jenem Gefühl des Kindes nur etwas gewußt hätte) der Geist einer Frau erblickt.

Bu noch größerem Rummer ber Großeltern aber ging biefes Gefühl für bie Rabe von Undern nicht gesehener geistiger Gin= fluffe balb in wirkliches Schauen über, und die erfte Erscheinung eines Geiftes ward bem Mädchen im eigenen großelterlichen Saufe. Da erfah es in ber Mitternacht in einem Gange eine lange bunfle Gestalt, bie mit einem Seufzer an ihm vorüber= ging, am Ende bes Ganges stehen blieb und zu ihm hinfah, ein Bilb, bas ihm bis in die reifern Jahre wohl im Gebachtniß blieb. Schon biefer erfte Unblid eines Beiftes erregte in ihm (wie auch fpater bei folden Erscheinungen meistens geschah) feine Furcht, es fah die Erscheinung ruhig an und ging bann zu bem Großvater, ihm zu sagen: da braußen stehe ein sonderbarer Mann, er folle ihn boch auch sehen; aber biefer, erschrocken über biefes Geben bes Mabchens, benn auch er hatte bie gleiche Erscheinung an gleicher Stelle, boch hatte er nie etwas bavon geäußert, ließ bas Mabchen von bort an nächtlich nie mehr aus bem Zimmer, und fuchte ihm allen Glauben an Die Wirklichkeit bes Gefehenen zu benehmen.

<sup>1</sup> Gin Secretär bes verstorbenen Dichters Pfeffel (f. Archiv für den thierischen Magnetismus, 10. Bb. 3. St.) befam in früher Jugend, wie später,
Zittern auf Stellen, wo Gebeine von Menschen lagen, und hatte babei auch
bie Gabe, Geister zu schen.

Diese ernste, unglückliche Gabe brachte jedoch keine Störung in das kindliche Leben des Mädchens; es war mehr als irgend eine seiner Gespielinnen des Lebens froh, und eine außerordent-liche Reizbarkeit seiner Augennerven (ohne Entzündungszustand), die sich ein Jahr lang bei ihm zeigte, und die vielleicht nur eine Vorbereitung seines Auges zum Sehen für gewöhnlichen Augen nicht mehr sichtbare Dinge war, die Entwicklung eines geistigen Auges im sleischlichen, konnte es dazumal auf längere Zeit im einsamen Leben des Zimmers zurückhalten.

Langwierige Krankheiten der Eltern riefen es später wieder in das einsame Prevorst, wo durch Kummer und Nachtwachen an Krankenbetten sein Gefühlsleben in jahrelanger Aufregung blieb und ahnungsvolle Träume und jenes Gefühl für, Andern verborgene, geistige Dinge fortbauerten.

Alls erwachsen finden wir es wieder im elterlichen Hause zu Oberstenfeld, das inzwischen der amtliche Wohnsty des Vaters wurde, und vom 17ten bis ins 19te Jahr, wo nun der Jungfrau nur Frohstinn Erweckendes von außen entgegentrat, schien sich auch ihr Inneres mehr zu verschließen, und sie unterschied sich nur durch geistigeres Wesen, was sich besonders in ihren Augen aussprach, und durch größere Lebendigkeit, ohne je Sitte und Anstand zu verlegen, von andern Mädchen ihres Umgangs.

Nie verstel sie auch in die diesem Alter so gewöhnliche Emspfindelei, und zu erweisen ist, daß sie auch nie (was ihr nur die stets fertige Lüge nachsagen konnte) wegen getäuschter Liebe (sie hatte nie eine Berbindung) in Schwermuth gerieth.

Nach dem Wunsche ihrer Eltern und Verwandten fand in ihrem 19ten Jahre zwischen ihr und Hrn. H., der zur Familie ihrer Oheime gehört, ein ehelicher Verspruch statt, den sie, bei der Rechtschaffenheit des Mannes und der Aussicht zu einer sichern Versorgung, wünschen mußte.

War es aber Ahnung der ihr nun bevorstehenden Jahre der Leiden durch Krankheit, waren es andere Gefühle, die sie in ihrem Innern verbarg (wo nur dieß das Bestimmte ist, daß es keine Gefühle für eine andere Liebe waren), sie versank in derselben Zeit in eine ihren Verwandten unerklärliche Schwermuth, weinte Tage lang unter dem Dache des elterlichen Hauses, wohin ste sich schlich, schlief fünf volle Wochen lang nie mehr, und rief

so auf einmal wieder bas überwiegende Gefühlsleben ihrer Kind= heit in sich hervor.

An dem Tage ihres feierlichen ehelichen Verspruchs war das Leichenbegängniß des sehr ehrwürdigen Stiftspredigers T. zu Oberstenfeld, eines Mannes von etlichen und sechzig Jahren, dessen Predigten, Lehren und versönlicher Umgang (er war das Bild der Rechtschaffenheit selbst) großen Einstuß auf ihr Leben hatten. An dem Tage seiner Bestattung ging sie auch mit Ansbern zur Begleitung der theuren Leiche auf den Gottesacker. War es ihr nun vorher noch so schwer ums Herz, so wurde es ihr nun auf einmal ganz leicht und hell auf die sem Grabe. Es ging in ihrem Innersten auf einmal ein besonderes Leben auf; sie wurde ganz ruhig, konnte aber von diesem Grabe fast nicht mehr scheiden. Endlich ging sie, es kamen keine Thränen mehr, sie war heiter, aber von diesem Augenblicke an gleichgültig für Alles, was in der Welt vorging, und hier sing die Zeit, noch keiner Krankheit, aber ihres eigentlichsten innern Lebens an.

Sie sprach sich über bieses Ereigniß auf Is. Grab später im somnambulen Zustand in nachstehenden Versen aus, als dieser Verstorbene ihr dazumal oft als Lichtgestalt in himmlischer Verstlärung (sie vor bem Einflusse eines sinstern Geistes schügend und tröstend) erschien.

"Was mir einft bunfel war, Das feh' ich jest mit Augen flar. Es war in jenen Stunben, Als ich mich ehlich hab' verbunden, Da ftund ich gang in bich verfenft, Du Engelebilb auf beinem Grabeshugel. Bern hatt' ich mit bir taufchen mogen, Bern bir mein irbifch Glud gefchenft, Das fie mir priesen als des himmels Segen. Ich aber bat auf beinem Grabe Gott um bie eing'ge Gabe: Daß biefes Engels Flügel Mich möcht' fortan Unf heißer Lebensbahn Mit Simmeleruh' umwehn. -Da ftehft du Engel nun, erhöret ift mein Flehn."

## Zurückziehen in's Innere.

An der Gränze von Würtemberg gegen Baden liegt ber zum Theil Baden, zum Theil Hessen zugehörende Ort Kürnbach, von Bergen eingeschlossen in ziemlicher Niederung und Düsternsheit, in seinen geognostischen und atmosphärischen Verhältnissen den Orten Prevorst und Oberstenfeld entgegengesetzt.

Menschen mit elektrometrischer Empfindlichkeit begabt, wersten oft nur durch Beränderung des Wohnorts geheilt, wie andere, von gleicher Anlage, durch Beziehung neuer Wohnorte oft in Krankheiten verfallen, von denen die Aerzte keinen Grund anzugeben wissen. Papponi (von dem Amorettischreibt), ein Wensch mit elektrometrischer Empfindlichkeit, litt an Convulsionen, die nur durch Beränderung seines Wohnortes geheilt wurden. Pennet, in dem gleiche elektrometrische Empfindlichkeit war, konnte in einem Wirthshause in Calabrien nicht eher zur Ruhe kommen, als bis er sich in einen, gleichsam isolirenden Mantel von Wachsleinwand gewickelt hatte u. s. w.

In wie weit nun ein Nervenleben von folchem Gefühl für siderische und andere imponderable Einflüsse, wie es nun einmal in Frau S. augefacht war (und wie es der Leser erst später noch in seiner unbegreiflichen Ausdehnung wird kennen lernen), durch Beziehung von einem von den vorigen in jeder Sinsicht so verschiedenen Aufenthaltsorte, auch mit zum Theil seindlich ergriffen werden konnte (und Kürnbach ward nach der Bersheirathung der Frau S. am 27. August 1821 nun auch der Ort ihres neuen, ehelichen Lebens), läst sich allerdings nicht berechnen. Später zeigte sich auch, daß Frau S., je tiefer sie von Berghöhen herabkam, je mehr Krämpfen unterworfen ward, auf den Berghöhen aber ihr magnetischer Zustand sich steigerte.

Aber auch psychische Einflüsse möchten von nun an feindlich in ihr Leben eingegriffen haben. Schon früher nicht mehr für bie Außenwelt lebend, und boch nun so manchen Aufruf in diesielbe von außen als Gattin eines gewerbtreibenden Mannes wohlerkennend, mußte sie sich nun, an ihr Antheil zu nehmen, Zwang anthun, sie mußte ihr Inneres (ihre Heimath) bedecken und dafür ein Aeußeres hinstellen, das ihrem Innern (ihrer Heimath) durchaus widersprach. Und diese Verstellung, dieser Zwang, mußte ihr um so schwerer fallen und endlich auch zum körperlichen Leiden werden, als sie schon in einem Zustande war, der mehr der Zustand des Innern ist, wo jede äußere Verstellung um so schwerer fällt, wie z. E. (um es nur durch einen Zugklarer zu bezeichnen) somnambule, in ihr inneres Leben zurückgeführte Menschen keinen Menschen, und wäre er ein König, anders als mit Du anzusprechen fähig sind, und dürsen sie dieses nicht, lieber stille schweigen.

Aber ste war von jener Stunde an, wo sie auf jenem Grabe stund, wie jeder mehr auf das innere Leben zurückgeführte Mensch, schon mehr in dem Zustande, in welchen Jedes auch nach Versichwindung der Außenwelt, nach dem Tode, wohl kommt, und in welchem natürlicher Weise keine Verstellung mehr stattsins den kann.

"Nach vollendetem erstem Zustand des Aeußern (fagt jener nordische Seher) wird der Geistmensch in den Zustand des Insnern versetzt, oder in den Zustand des innern Willens und des daher rührenden Denkens, worin er in der Welt begriffen gewesen, wenn er sich selbst überlassen frei und ohne Zwang dachte. In diesen Zustand verfällt er, ohne daß er es weiß, ebenso als wenn er in der Welt die Gedanken, die er schon auf der Zunge, oder die er eben aussprechen will, zurückzieht gegen die innerslichen und in solchen stehen bleibt. Sobald demnach der Geistsmensch in diesem Zustande ist, so ist er in sich selber und unsmittelbar, in seinem Leben: denn freiwillig denken aus selbsteigener Neigung, das ist unmittelbar das Leben des Menschen und er selbst."

Weiter fagt berfelbe:

"Und daß der Zustand des Aleußern nicht dem Menschen oder seinem Geist eigen ist, erhellet auch daraus, daß, wenn er in der Welt in Gesellschaft ist, er sodann nach den Gesetzen des sittlichen, und bürgerlichen Lebens redet, und daß sodann das

---

innere Denken das Neußere regiert, als wie einer den andern, damit das Neußere die Gränzen des Wohlanstandes und der Ehrsbarkeit nicht überschreite. Es erhellet auch daraus, daß, wenn der Mensch bei sich denkt, er auch bedenket, wie er reden und handeln will, daß er gefalle, und Freundschaft, Wohlgewogenheit und Gunst erwerbe, und dieses geschieht auf eine fremde Weise und also ganz anders, als wenn es mit eigenem Willen geschehen sollte. Sieraus geht hervor, daß der Zustand des Innern, in den der Geist versetzt wird, sein eigener Zustand seh, und also auch der eigene Zustand des Menschen gewesen seh, da er in der Welt gelebt."

Sieben Monate lang schien Frau H. mit dem gewöhnlichen Leben mitzuleben, so oft es aber die äußern Berhältnisse nur zuließen, sloh sie, um in sich selbst senn zu können, in die Einsamkeit. Aber länger war es ihr nicht möglich, ihr Inneres zu bedecken, und dafür ein Aleußeres, was nicht da war, zum Schein hinzustellen, der Körper unterlag solchem Zwange, und der Geist rettete sich in die innern Kreise.

# Hervortreten des magnetischen Zustandes und Stizze mehrerer Leidensjahre.

Es war der 13. Februar 1822, da ersah Frau G. im nächtlichen Traume in ihrem Hause große Unruhe und Zerstörung.
Es war ihr, als sollte sie sich zu Bette legen, aber da lag in demselben im Todtenkleide die Leiche jenes theuren Verstorbenen, auf dessen Grabe sich ihr inneres Leben ansachte. Außen im andern Zimmer hörte sie die Stimme ihres Vaters und zweier Aerzte, von denen ihr nur einer bekannt war, und diese berathschlagten sich über eine schwere Krankheit, die sie befallen. Sie rief hinaus: "laßt mich nur ruhig bei diesem Todten, der heilt mich, mich heilt kein Arzt!" Da war es ihr, als wollte man sie von der Leiche reißen, aber ihre Todtenkälte war ihr heilendes Gefühl, und sie genas nur durch diese. Sie sprach nun laut im Traume: "wie wohl ist mir neben diesem Todten, nun werde ich ganz gesund." (Sie war aber dazumal noch nicht frank.)

Als ste ihr Gatte so im Traume sprechen hörte, weckte er ste. Um andern Morgen besiel sie ein Fieber, das 14 Tage lang mit der größten Heftigkeit andauerte und auf das in ihr ein steben Jahre langes magnetisches Leben (mit wenigen, wohl nur scheinbaren Intervallen) folgte. Da meine eigene Beobachtung von diesen Jahren nur das sechste und stebente umfaßt, so kann ich von den frühern nur eine oberstächliche Stizze geben, wie ich ste aus dem Munde der Frau H., ihres Gatten und anderer Berwandten erhielt.

Nach jenem Fieber, es war am 27. Februar Nachts Ein Uhr, brach auf einmal bei ihr ein heftiger Brustkrampf aus. Man rieb und bürstete bis 12 Uhr an ihr, bis ihr Rücken blustete. Sie lag ohne Bewußtsehn wie tobt, und ber Ortschirurg

schlug ihr eine Aber. Dieselben Krämpfe bauerten noch brei Tage fort, und man ließ ihr bann wieder zur Aber.

Am zweiten Tage erschien bei ihr eine Bauersfrau aus bem Orte, ungerusen, setzte sich zu ihr, sagte: sie solle boch keinen Arzt gebrauchen, das helse nichts, und legte ihr die Hand auf die Stirne. Im Augenblicke erhielt sie den allersurchtbarsten Krampf, und die Stirne wurde wie abgestorben und kalt. Die ganze Nacht hindurch schrie sie ohne Bestinnung; sene Frau hatte wie dämonisch auf sie gewirkt, und so oft dieselbe wiedersehrte, brachen bei ihr die fürchterlichsten Krämpfe aus. Am dritten Tage sandte man zum Arzte nach Bretten. Da war sie schon in den magnetischen Kreis eingetreten; denn als er erschien, sagte sie zu ihm, ob sie ihn gleich nie gesehen: "bist du ein Arzt, so mußt du mir helsen!" Dieser, die Krankheit wohl erkennend, legte die Hand auf ihr Haupt. Da zeigte sich, daß sie ihn allein nun sah und hörte, die andern Personen um sich (so lange bis er wieder das Zimmer verlassen hatte) nicht.

Auf dies Handauflegen murde ste auch ruhig und schlief einige Stunden. Es wurden ihr innerliche Mittel und ein Bad verordnet. Aber in der Nacht kamen wieder Brustkrämpfe, und nun 18 Wochen lang täglich wenigstens zwei, meistens fünf bis sechs.

Man schien den Arzt zu wenig persönlich berusen zu haben. Man ließ ihr in dieser Zeit 32mal zur Aber und setzte ihr noch Blutegel an Magen, Hals und Unterleib. Gleich Ansangs jener Krämpse erschien ihr nächtlich, als sie wach war, ihre Großmutter von Löwenstein. Diese hatte sich vor ihr Bett gestellt und sah sie stillschweigend an. Nach drei Tagen ersuhr sie den Tod jener Frau, der in derselben Nacht erfolgt war. Bon da sprach sie wie im Schlase ost von ihrer Anwesenheit, und später erkannte sie dieselbe als ihren Schutzeist. Es war auch schon um diese Zeit, daß ihr im Traume eine Maschine und deren Versertigung und Gebrauch als Bedingung ihres Gesundwerdens erschien. Sie zeichnete dieselbe auch auf ein Papier, aber man gab ihrem Gesühle keine Folge.

Als alle ärztlichen Mittel (und auch Sympathie, die verssucht wurde) nichts halfen, gab der Arzt dem Chirurgen auf: ihr bei den höchsten Krämpfen nur die Hand aufzulegen, und

nütze bieß nichts, ihr einige magnetische Striche zu geben. Auf bieß ließen auch die Krämpfe jedesmal nach. Menschen, die den Zustand dieser Frau nicht zu beurtheilen wußten, singen dazumal schon an, aus dem Umstande, daß ste in der Angst heftiger Krämpfe nach jenem Chirurgen oft laut schrie, und daraus, daß nur dieser ihr die Krämpfe stillen konnte, nur Gemeines zu schließen. Es wurde ihr wohl hinterbracht, aber ruhig ertrug ste es, im Bewußtsehn ihrer Unschuld, wie auch später das immer mehr sich häusende Geklatsch der Außenwelt über sie, und be sonders das ihres eigenen Geschlechtes, ihr Inneres nicht berührte.

Als einstmals ein Brustkrampf zu lange andauerte, hauchte ihr die Magd eine Stunde lang in die Herzgrube, worauf es ihr äußerst leicht und wohl wurde.

Es ist wahrscheinlich, daß jetzt eine regelmäßig eingeleitete magnetische Behandlung, da sie nun doch schon tief in die magnetischen Kreise eingeführt war, ihr vielen Jammer erspart hätte;
ihr sehr vortrefflicher Arzt schlug dieß auch vor, allein er war
zu fern vom Orte, und der Gatte konnte sich noch nicht entschließen, sie vom Wohnorte entsernen zu lassen.

Dagegen schien eine vom Arzte eingeleitete homöopathische Seilungsweise, wenigstens auf einige Zeit, eine günstige Nervenumstimmung in ihr zu veranlassen, und bazu wurden Belladonna. Nux vomica u. s. w. in den bekannten äußerst kleinen Gaben gewählt.

Es geschah nun auch, daß sie wieder im Mai das Bett verlassen konnte, und später trat ihre erste Schwangerschaft ein, von der man sich ihre völlige Genesung versprach.

In dem Laufe dieser ersten Krankheitsperiode geschah auch die Erfüllung des Traumes, den sie zu Anfang berselben hatte. Ihr Vater nämlich erschien wirklich mit jenen zwei Aerzten, von denen sie nur Einen an seiner Stimme erkannte, und besprach sich mit ihnen über ihre Krankheit im Vorzimmer, während sie im andern in Krämpfen lag.

Obgleich auch jetzt noch Brustkrämpfe nicht ausblieben und sie immer in einem mehr magnetischen Zustande zu sehn schien, machte sie bennoch im Junius eine Reise zu ihren Eltern nach Oberstenfeld, und gebrauchte acht und zwanzig Bäder im Bade

zu Löwenstein, auf bie sie ganz fräftig wurde, ob sie gleich auch ba bie Brustkrämpfe noch nicht verließen.

Im August kehrte ste wieder nach Hause und mußte am 18. Februar 1823 wegen heftiger Brustkrämpfe künstlich entbunben werben.

Es fanden Zerreißungen, heftige Blutslüsse, Kindbettsieber und Jammer jeder Art statt, und sie kam dem Tode sehr nahe. Zwei und zwanzig Wochen lang blieb sie in sieberhaftem Zusstand, und als dieser nachließ, traten dagegen wieder die heftigsten Krämpfe ein.

Iene Frau, die früher schon einmal auf sie von so übler Einwirfung war, kam nun auch wieder und brachte eine Milch dem Kinde und ließ sich auch nicht abhalten, ihm selbst davon zu reichen. Sogleich versiel dieses in die heftigsten Krämpfe, bewegte auch von da an periodisch den rechten Fuß und den rechten Arm convulsivisch. Es erfolgte auch sein Tod im August zu Oberstenfeld, wohin die Mutter nach einiger Wiederhersstellung gereist war, unter fürchterlichen Convulsionen. Nachsdem sie sich nun abermals des Löwensteiner Bades einige Wochen bedient, reiste sie im September wieder nach Hause, war aber immer sehr geschwächt und oft in völlige Melancholie versunken.

Im Februar 1824 hatte ste Besuch von Freundinnen, Alles war lustig und tanzte, sie aber blieb trüb. Als Alles ruhig war, wandte sie sich zum Gebete. Eine Person, die sie nahe anging, sing auf einmal darüber zu lachen an. Dieß griff sie so an, daß ste sogleich kalt und starr wie ein Todter wurde. Lange hörte man keinen Athem mehr, endlich wurde er röchelnd. Dan legte Senfpstaster, machte Fuß= und Handbänder, sie kehrte ins Leben, aber nur wieder zu langem Leiden. Sie lag immer wie im Traume.

Einmal sprach sie brei Tage lang nur in Bersen, und ein andermal sah sie drei Tage lang nichts als eine Feuermasse, die durch ihren ganzen Körper lief wie auf lauter dünnen Fäden. Dann hatte sie wieder drei Tage lang die Empfindung, als träspfelte ihr ein Tropfen kalten Wassers nach dem andern auf den Kopf, und hier erschien ihr auch das erstemal außer sich ihr eigenes Bild. Es saß weißgekleidet vor ihr auf einem Stuhle,

Rerner, bie Geherin von Prevorft.

2

a a tall of

während sie im Bette lag. Sie sah lange bas Bilb an, wollte schreien, aber konnte nicht. Endlich that sie einen Schrei nach ihrem Manne, und bas Bilb verschwand.

Ihr Gefühlsleben war nun so gesteigert, daß sie nach ben größten Entfernungen hin Alles fühlte und hörte; für siderische Einslüsse wurde sie schon so empfänglich, daß sie jeden eisernen Nagel in den Wänden des Zimmers fühlte und man alle entsternen mußte.

Sie konnte nun auch fein Licht mehr ertragen, man mußte fie vor allem Lichte bewahren.

Alls Alles nichts half, sandten die Eltern ein Mittel, das ihr ein Knabe, der sich im magnetischen Zustande befunden hatte, verordnete. Es bestand in Weinraudenöl, von dem man ihr täglich dreimal fünf Tropfen in einem Lössel voll Bier geben, und drei Tropsen bei Krämpfen in die Herzgrube einreiben mußte.

Die Wirkung war — daß sie dadurch erleichtert, aber magnetischer wurde, sie kam immer tieser in den magnetischen Kreis,
wurde ruhiger, doch nicht gesund. Noch konnte sie, wegen zu
großer Reizbarkeit, den Tag nicht ertragen. Da transportirte
man sie im März in einem völlig geschlossenen Wagen nach
Oberstenfeld. Da sie dort drei Stunden vor Nacht ankam,
mußte man den Wagen mit ihr so lange vor dem Hause stehen
lassen, bis es Nacht ward.

Sie kam nun vom März bis Junius unter die Behandlung des Arztes von B—n. Todesbangigkeiten wechselten mit Krämspfen. Man mußte ihr immer die Hände halten, sie lebte nur noch wie von den Nervenausströmungen Anderer, und waren diese schwach, vermehrten sie ihre Schwäche. Der Arzt verordnete Handauflegen neben dem Gebrauch von Arzneien, allein sie verssiel nun hie und da in magnetischen Schlaf und machte sich in diesem selbst Verordnungen.

Ein Hauptleiden war, daß ste immer das schmerzhafte Gefühl hatte, als seh ein Stein in ihrem Kopfe. Es schien ihr selbst das Gefühl von krampshaft zusammengezogenem Gehirne zu sehn, dessen Bewegung sie bei jedem Athemzuge schmerzhaft

<sup>1</sup> Giebe hiernber Ausführlicheres unten.

empfand. Dieses Gefühl störte sie in jedem Schlafe, der übershaupt nur so lange dauerte, als man die Hand auf ihre Stirne legte. Es wurde nun ein Versuch mit dem mineralischen Magenet gemacht. Man bestrich ihr damit die Stirne, worauf sich ihr auf einmal Kopf und Gesicht völlig verdrehten und ihr Mund, wie der eines Schlagslüssigen, verzerrt ward.

Diese Zufälle dauerten zwei Tage lang, worauf ste wieder von selbst verschwanden. Durch jene Verordnungen und Hand= auflegen wurde sie inzwischen doch so weit gebracht, daß ste wie= der das Licht zu ertragen fähig wurde; trat aber ihre Periode ein, die immer regelmäßig war, so vermehrten sich wieder Krampf und Schwäche.

Um diese Zeit fühlte ste, daß ste alle Abend sieben Uhr, steben Tage lang, ein nur von ihr gesehener Geist magnetistrte. Es geschah mit drei Fingern, die der Geist gleich Strahlen aus-breitete. Die Striche gingen meistens nur bis zur Herzgrube. Sie erkannte in dieser geistigen Gestalt ihre Großmutter. Eine unbegreisliche, aber von vielen ehrbaren Zeugen beglaubigte Thatsfache ist, daß ihr während dieser Zeit Dinge, deren längere Berührung ihr schädlich waren, wie von einer unsichtbaren Hand weggenommen wurden. Man sah solche Gegenstände, z. E. sehr oft den silbernen Löffel, auß ihrer Hand in ziemlicher Entsernung von ihr auf den Teller gelegt werden, ohne daß sie wie geworfen sielen, sie gingen ganz langsam durch die Luft, als trüge sie eine unsichtbare Hand dahin, wohin sie gehörten.

Durch bieses geistige Magnetistren noch in tiefern Schlaf gefallen, gab sie an: baß ste burch Magnetistren zu erhalten seh.

Um diese Zeit sah ste auch das erstemal hinter jeder Person, die sie sah, eine andere, auch von menschlicher Gestalt, aber wie in Verklärung, schweben. So sah ste hinter ihrer jüngsten Schwester immer ihren verstorbenen Bruder Heinrich, und hinter einer Freundin sah sie die geistige Gestalt einer alten Frau, die ste in ihrer Kindheit einmal zu Löwenste in gesehen. Hauptsfächlich durch die Anordnung ihrer Oheime zu Löwenste in wurde ste nun im Junius 1824 einer geregelten magnetischen Beshandlung unterworfen, die Herr Dr. B. zu B—n übernahm.

Anfänglich besserte es sich nicht, sie schien den Magnetiseur nicht ertragen zu können, und er mußte öfters nach ihrem

Berlangen das Zimmer verlassen. Die Manipulation dauerte von neun bis zehn Uhr Morgens, und auch gemeiniglich von Abends fünf bis sechs Uhr hatte sie sich dieß im Schlase selbst verordnet. Nach und nach ertrug sie den Magnetiseur besser; sie verordnete sich selbst, und ihre Kräfte kamen wieder; aber sie blieb immer in einem magnetischen Zustande, in welchem sie auch im August desselben Jahres wieder die Bäder in Löwenstein gebrauchte, durch die sie aber so gestärkt wurde, daß sie alle Tage von der Wohnung ihres Großvaters in das Thal zum Bade und wieder zurückgehen konnte. Sie machte sich nun auch wieder an leichte weibliche Geschäfte und wurde immer kräftiger und besser; doch schlief sie noch alle sieden Tage, zulest alle sieden Wochen, magenetisch.

Hierauf blieb fie eine Zeit lang nur noch halbmach, ging aber in biesem Winter in Schnee und Regen spazieren und blieb am liebsten in ber Ralte. Sie war noch zu D. bei ihren Eltern, ihr Gatte besuchte fie oft, und man gerieth, felbst von Merzten barauf geleitet, abermals auf die irrige Meinung, es mochten ffe bie Mutterfreuden am füglichsten wieder ins gewöhnliche Le= ben zurückführen. Db fie nun gleich nicht mehr in einem auf= fallend magnetischen Buftande war, so war fle bennoch bestimmt auch jest noch in einem nur halbwachen außerft gesteigerten Ge= fühlsleben, indem befonders alles Geiftige auf fie von größtem Ahnungsvolle Träume, Divinationen, Boraus= Einfluß war. feben in Glas = und Arpstallspiegeln sprachen von ihrem aufge= So fah fle in einem Glase mit Waffer, regten innern Leben. bas auf bem Tifche ftund, Berfonen, bie nach einer halben Stunde erft bas Bimmer betraten, ichon zum voraus. So fat fie in biefem Glase einmal ein Gefährt mit zwei Menschen bie Strafe von B. (auf die man nicht sehen konnte) herfahren. Sie beschrieb bie Art bes Gefährtes, Die in ihm Sigenben, Die Farbe ber Pferbe u. f. w. aufs genaueste, und nach einer hal= ben Stunde fuhr auch bas gleiche Gefährt mit ben gleichen Men= fchen und Bespannung am Sause vorüber.

Um diese Zeit hatte ste auch zum erstenmal die Erscheinung eines sogenannten zweiten Gestchts. Als ste eines Morgens, bei Anwesenheit des Arztes, aus dem Zimmer trat, sah sie auf dem Vorplate einen Sarg stehen, in welchem ihr Großvater

väterlicherseits als Leiche lag. Sie konnte nicht weiter gehen, weil der Sarg über den Weg, den sie gehen wollte, herstund. Sie ging wieder zurück und sagte ihren Eltern und dem Arzte, sie sollen doch hinaustreten und den Sarg, der da außen stehe, sehen. Sie thaten es, sahen aber nichts, und nun auch sie nicht mehr. Um andern Morgen stund der Sarg mit der Leiche wies der vor ihrem Bette.

Nach sechs Wochen aber starb berselbe Großvater, ber bis wenige Tage vor seinem Tobe ganz gefund war.

Die Gabe Geister zu sehen, die Frau H. schon von früher Jugend auf hatte, bildete sich inzwischen in ihr immer mehr aus. Die zwei sehr merkwürdigen Geschichten aus dieser Periode sindet der Leser im zweiten Theile dieser Schrift.

# Gesteigerte Leiden und tieferer magneti: scher Zustand.

Frau S. hatte in ber zweiten Schwangerschaft nun zwar auch Krämpfe, boch hatte fie Bewußtfehn von ihnen, und bas Bab machte fle abermals auch fo fraftig, bag fle von Lowen= ftein nach Oberftenfelb, mehrere Stunden, wohl zu Bug Sie brachte bis Ausgang Novembers wieber in geben konnte. Rurnbach zu und wollte auch burchaus bafelbst bleiben; aber ba fein geschickter Bebargt in ber Rabe war und fle burch bie fruhere Rieberkunft so viel gelitten hatte, überrebete man fie, bie= felbe bei ihren Eltern zu erwarten. Am 28. December erfolgte fle, und fle mußte wegen Krämpfen wieder fünstlich entbunden werben. Bierzehn Tage nachher stellte fich ein heftiges Fieber mit Frost ein, fie phantafirte bie gange Racht und meinte immer in einer ungeheuern Rirche zu liegen. Nach Aufhörung biefes Fiebers erschienen wieder Arampfe aller Art und stellte fich ein vermehrter magnetischer Buftanb aufs neue ein.

Da gewöhnliche Arzneien nichts fruchteten, so nahm man wieder zum Handauflegen die Zuflucht, was gemeiniglich ihr Bruder that, in dessen Abwesenheit aber auch andere Menschen der verschiedensten Art von ihren Eltern in ihrem Jammer dazu erbeten wurden; ein Umstand, der nicht nur auf den Ruf dieser Frau sehr nachtheilig einwirkte, sondern auch ihrer Gesundheit nur zum Nachtheil gereichen konnte, da dieses magnetische Einwirken so verschiedenartiger Nervengeister sie immer tieser und ungeregelter in das magnetische Leben brachte, und ihr diese erborgte Nervenkraft Fremder immer mehr zur Gewohnheit machte. Es ist nicht genug zu bedauern, daß hier nicht vorsichtiger versahren wurde; es würde über diese ohnedieß unglückliche Frau auch so manches schiefe, durchaus falsche Urtheil vermieden

und sie vielleicht noch eher aus ihrem unglücklichen magnetischen Leben geführt worden seyn.

Merkwürdig ist, daß ihr Kind, ein Knabe, besonders in den ersten Wochen seines Lebens, nie in einer andern Stellung schlief, als in der, welche die Mutter in ihrem magnetischen Schlafe hatte, nämlich mit auf der Brust gefreuzten Armen und gefreuzeten Füßen. Auch wird man unten erfahren, daß auch ihm die unglückliche Gabe, Geister zu sehen, wurde.

Aus dieser ihrer magnetischen Periode schrieb mir ein Freund, der dazumal oft um ste war: "Wenn ich mit meinem Finger sie auf der Stirne zwischen den Augenbrauen berührte, sagte sie mir jedesmal einen Spruch, der auf mich und meinen Seelenzustand Bezug hatte.

Einige bavon find folgenbe:

"Bewahre beine Seele fo, bag bu fle in ben Sanden tragest."

"Wenn du kommst in die geräuschvolle Welt, so halte ben Herrn recht fest in beinem Herzen."

"So bich Jemand irre machen will von beinem innern Ge= fühl, so flehe um Gnabe zu Gott."

"Laff' dir bas Licht, welches in bir aufkeimt, nicht unter-

"Lebe fo, wie bein herr und Beiland es haben will."

"Denke oft an bas Kreuz Jesu, gehe hin und umfaffe es."

"So wie die Taube in dem Kasten Noah ihre Wohnung fand, so wirst auch du die Wohnung sinden, die dir der Herr dein Gott bescheret hat."

Krämpfe, Somnambulismus u. s. w. dauerten nun (wie unter einer folchen gemischten Behandlung auch zu erwarten war) fort. Man konnte am Ende ihre Krankheit nicht begreifen und wurde des Zustandes überdrüssig. Sie aber wurde immer abgezehrter und elender. Es kam bei Nacht kein Schlaf mehr, sie

weinte Nächte burch, hatte Durchfälle und Nachtschweiße. Man fagte ihr: es schabe ihr boch Alles nichts, sie sterbe boch nicht.

Man versuchte Zwangsmittel, sie aufrecht zu erhalten, man zwang sie, sich aus bem Bette zu erheben, aber sie siel ohne Bewußtsehn um.

Man kam auf den Gedanken, diese Krankheit set durch däsmonische Einflüsse erzeugt und nahm die Zuflucht zu einem durch sympathetische Kuren in Ruf stehenden Mann. Dieser sandte zuerst ein grünes Pulver. Sie sträubte sich es anzunehmen, aber man zwang ste. Als ste es zum zweiten Male eingenommen, konnte sie auf einmal ausstehen, doch sie lief ganz steif umher, und je nach einigen Schritten drehte es ste, wie im Beitstanze, im Ringe herum.

Einen völlig schlaswachen Zustand hatte sie in dieser letten Periode nicht mehr, nun trat ein solcher auf einmal wieder ein, und sie gab im Schlase an, wie viel sie von diesem Aulver nehmen dürse. Ihre Stimme wurde ganz schreiend, sie sprach hochdeutsch und auf einmal eine Allen fremde Sprache, die ste auch schrieb, und die sie ihre innere Sprache nannte, von der weiter unten aussührlicher die Rede sehn wird. So oft sie diese Sprache sprach, war sie in halbwachem Zustande; und wollte sie wieder die gewöhnliche Sprache sprechen, so gab sie sich selbst magnetische Striche auswärts, wodurch sie wach wurde.

Mit dem Pulver sandte jener Mann ein Amulet von schwarzem Leder, das an einem dreifachen Faden hing. Alle Freitage wurde zu dem Manne steben Stunden weit geschickt, so wollte er es. Sie sagte im Schlafe: der Mann wolle immer in seinem Innern, daß man ihn bitten solle, daß er selbst komme, er thue das aus Eigennut, und thue man es nicht, so stecke er Nadeln tiefer in eine gewisse Pflanze im Keller, wodurch ste noch mehr an ihn gebunden werde, noch mehr Angst und Unruhe bekomme. Sie müsse an ihn selbst schreiben.

Man nannte die Familie der Frau H. finster und abergläubisch, weil sie in dieser ihrer Noth Magie und Sympathie gebrauchen wollte. Aber thaten nicht das Gleiche schon sehr hochgebildete, selbst gelehrte Menschen? Hat nicht schon mancher Kranke, ben gelehrte Aerzte nicht heilen konnten, durch sympathetische Sinwirkung Heilung gefunden? Sandten doch selbst berühmte Aerzte Kranke, die sie nicht heilen konnten, der Frau H. zu!!

Dieß that sie nun im magnetischen Schlafe. Man sandte einen Boten mit dem Briefe ab, und ber Mann erschien selbst.

Er hatte ein schwarzes, robes, abschreckendes Gesicht und äußerst stiere funkelnde Augen. Als er erschien, lag ste im mag= netischen Schlafe. Sie erklärte, daß er nicht ins Zimmer treten dürse, bevor er nicht vor demselben gesprochen:

"Ich glaube, baß Jesus Christus wahrhaftiger Gott vom Bater in Ewigkeit geboren 2c."

Er that dieß, und nun durfte er eintreten, allein ste sprach nichts mit ihm. Sie bat, man folle verhüten, daß er ihr, wenn sie erwache, die Hand gebe, er werde ste begehren, aber man soll ihm das nicht sagen, sonst werde er erzürnt.

Man that nun, als sie erwachte, das Möglichste, um das zu verhüten, und sagte es ihr auch wach; aber dennoch geschah es. Der Mann ergriff ihre Hand, aber im Momente, da er ste faßte, wurde sie aufs sürchterlichste verkrümmt, so daß sie durch alles Magnetisiren, Behauchen zc. nicht mehr zurecht zu bringen war. Sie wurde hierauf schlaswach und sagte: man solle ihr die Hand sogleich in sließendes Wasser tauchen und dann mit warmem Wein waschen, sonst leide sie den größten Schaden. Nachdem man dieß gethan hatte, verschwand die Krümmung der Hand wieder.

Das Pulver (bas ste aber immer magnetischer machte) nahm sie noch brei Wochen in ganz kleinen Gaben fort: benn sie beshauptete, wenn sie von ihm gar nichts nehme, würde ihr ber Mann Schaden zufügen. In dieser Zeit geschah es, daß das Amulet, das ihr jener Mann gesandt hatte, einigemal ganz von freien Stücken unberührt über ihren Kopf heraus und über ihre Brust und Bettbecke, wie ein lebendiges Wesen, vor mehreren Anwesenden, weiter lief, so daß man es auf dem Boden sanz gen und wieder zurückbringen mußte. Für diese uns freilich uns glaubliche Erscheinung sprechen mehrere sehr achtbare Zeugen.

Im magnetischen Schlafe sagte sie darüber Folgendes: "Der Mann macht dieses durch seine bose Kunst, er wirkte magisch auf mich. Er will das Amulet wieder zurück haben, damit man ein neues begehre, weil ich ohne dasselbe jett schon einmal nicht mehr sehn kann."

Sie trug bieg Umulet ein Bierteljahr lang auf bem Rücken.

Ich untersuchte es, als es mir nach einem Jahre übergeben wurde und fand in ihm Asa foetida, Sabina, Cyanus, zwei Körner semen stramonii, ein Magnetsteinchen und ein Zettel= den, auf welchem geschrieben ftund: "Dazu ift erschienen ber Sohn Gottes, bag er bie Werfe bes Teufels zerftore." Db fie gleich wieber fraftiger murbe, bauerte ihr magnetischer Buftanb boch immer noch an, und fie schlief täglich ein=, auch zweimal Der abermalige Gebrauch bes Löwensteiner Babes ware vielleicht nun angezeigt gewesen, allein man war ber Sache zu fehr überdruffig geworden, und man fchrieb ihrem Gatten, fle nach Rurnbach zu holen. Diefer fant fle fehr fchwach, und ihre Bestimmungen im magnetischen Schlafe waren auch noch nicht für biefe Reife, aber mach war fie, befonbers um ihren Eltern nicht mehr beschwerlich zu fallen, für fie. Die Reife wurde gemacht, allein eine Folge berfelben mar nun bas Gin= treten ber heftigften Unterleibsframpfe und Blutfluffe. Früher hatte fie nie Unterleibs=, fonbern meiftens nur Bruft= und an= bere Krämpfe. Da nun ihr somnambuler Zustand in R. nur zunahm und fie im magnetischen Schlafe immer erklärte, man burfe fie nicht ba laffen, so murbe fie wieber nach D. zu ihren Eltern gebracht. Aber bie Reise bauerte vierzehn Tage lang, ba unterwegs bie größte Schwäche mit beständigem Erbrechen ein= Dieses Erbrechen bauerte auch zu D. acht Wochen lang Es fam immer stofweise vom Unterleib aus und murbe endlich burch fleine Gaben von Opium gestillt.

Rolle zu spielen an: es mußte alle Minuten etwas in den Masgen kommen, fonst erfolgte die furchtbarste Schwäche. Die Magen=nerven waren in steter Ueberreizung und forderten beständig Speise; Kraftlosigseit und Krämpse dauerten immer an, und eine völlige Nervenzerrüttung trat ein. Zwar brachten ärztliche Versordnungen wieder einige Linderung ihrer Uebel, aber nur scheinbar, und man sah sich, auch wegen Entsernung der Aerzte, veranlaßt, sie zu einem ihrer Oheime nach Löwenstein zu bringen.

Hich Blutstüsse ein. Sie schlief alle Abende magnetisch und machte sich Berordnungen, auf die man kein Vertrauen mehr hatte, und die man nicht mehr befolgte.

Run gog man auch mich zu Rathe.

Nie hatte ich vorher biese Frau selbst gesehen, aber viel Falsches und Entstelltes über sie burch bas Gerebe der Leute erfahren.

Ich muß bekennen, daß ich dazumal noch die Ansichten der Welt und ihrer Lügen über ste theilte, daß ich abrieth, auf ihren nun schon so lange angedauerten schlaswachen Zustand und ihre Verordnungen in ihm noch einige Rücksicht zu nehmen, ihr bei Krämpfen die Hände aufzulegen, Menschen mit stärkern Nerven in ihre Nähe zu lassen, furz, daß ich den Rath gab: mit Allem dahin zu wirken, sie aus ihrem magnetischen Zustande hinaus zu führen und sie mit Vorsicht, aber rein nur mit den gewöhnlichen ärztlichen Mitteln zu behandeln.

Diese Ansicht theilte mit mir mein Freund Dr. Off zu Löwenstein und richtete ein ihr gemäßes Heilverfahren ein. Aber unser Zweck wurde nicht erreicht. Blutslüsse, Krämpse, Nachtschweiße, dauerten immer an. Das Zahnsleisch wurde scorbutisch und blutete immer, sie verlor alle ihre Zähne. Bon Arzneimitteln, die nur etwas stärkend waren, bekam sie das Gefühl, als würde sie in die Höhe gezogen, es wandelte sie eine Furcht vor allen Menschen an und nächtlich oft eine Schwäche des Todes.

Man kam auf den Gedanken, dämonische Einflüsse durch Gebet aus ihr zu treiben. Von dort an war ihr Alles gleich= gültig, was man mit ihr ansing, sie wurde wie verstockt. Es war ihr der Tod zu wünschen, sie wurde ein Marterbild und starb nicht. Ihre Verwandten waren in Jammer und Verlegen= heit und brachten sie (fast gegen meinen Willen) auf gutes Glück, ob noch Heilung auf irgend einem Wege bezweckt werden möchte, nach Weinsberg.

## Erscheinen in Weinsberg.

Frau S. fam am 25. November 1826 hier an, ein Bild bes Todes, völlig verzehrt, fich zu beben und zu legen unfähig. Alle 3 bis 4 Minuten mußte ihr ein Löffel Suppe gereicht wer= den, ben sie oft nicht verschlingen konnte, sondern nur in den Mund nahm und wieder ausspie. Reichte man ihr ihn nicht, jo verfiel fie in Dhumacht ober Starrframpf. Ihr Zahnfleisch war dick fcorbutisch geschwollen, immer blutend, ihre Bahne wa= ren ihr in L. alle aus bem Munbe gefallen. Krämpfe, som= nambuler Buftand, wechselten mit einem mit Rachtschweißen und blutigen Durchfällen verbundenen Fieber. Jeden Abend um 7 Uhr verfiel fie in magnetischen Schlaf. Diesen fing fie immer mit stillem Gebete an, in welchem fie bie Urme auf ber Bruft gefreuzt hatte. Dann breitete fie bie Arme in geraber Richtung nach außen aus und befand sich in diesem Moment im schauenben Buftande, und erft wenn fie Diefelben wieder auf Die Bett= bede zurudgebracht hatte, fing fie zu fprechen an. Ihre Augen waren babei geschloffen, ihre Gefichtszüge rubig und verflart. Als fie am erften Abend ihrer Unfunft in Diesen Schlaf verfiel, begehrte fie nach mir, ich aber ließ ihr sagen, baß ich jest und in Zukunft mit ihr nur wach sprechen werbe.

Als sie wach war, ging ich zu ihr und erklärte ihr kurz und ernst: daß ich auf das, was sie im Schlafe spreche, keine Rücksicht nehme, daß ich gar nicht wissen wolle, was sie da spreche, und daß ihr somnambules Wesen, das nun zum Jammer ihrer Verwandten schon so lange angedauert, endlich aufhören musse. Diese Eröffnung begleitete ich noch mit einigen, allerdings ernsten Ausdrücken: denn es war mein Vorsat, durch eine ernste psychische Behandlung und dadurch auch durch hervorrufung eines feften Willens in ihr, com Gebirne aus bas vorwiegende Leben ihres Bauchspftems zu unterbrücken. 1 In jebem ihrer schlafmachen Buftanbe murbe nun feine Frage mehr an fle, über fie ober Undere gerichtet, man ließ fie in ihnen gang un= Dagegen feste ich ein rein ärztliches Beilver= beachtet liegen. fahren homöopathischer Art fort. Allein auch bie allerkleinsten Gaben von Arzneimitteln bewirkten in ihr immer bas Gegentheil von bem, mas man burch fie bezwecken wollte. Krampfe und Somnambulismus stellten sich zwar weniger ein, bagegen aber erschien ein offenbares Gefägleiben. Behrfieber, Rachtschweiße, Durchfälle, völlige Erschöpfung und außerfte Abmagerung nahmen reißend zu, fo bag bas Enbe ihrer Leiben in furger Beit zu erwarten war, und ihre Verwandten auch darauf vorbereitet Es war zur Beilungsweise, Die ich einschlagen wollte, Durch bie frühern magnetischen Einwirkungen so verzu spät. schiedener Art war ihrem Nervenleben eine zu ungewöhnliche ent= gegengesette Richtung gegeben worben, fie hatte fein Leben mehr, bas aus ber Kraft ber Organe geschöpft wurde; sie konnte nicht mehr anders als von entlehntem Leben, von ber Lebensfraft Underer, von magnetischen Ginfluffen leben, wie fie offenbar schon lange nur lebte. In ihren zwar nun seltener stattfinden= den magnetischen Schläfen suchte sie immer noch die wahren Mittel zu ihrer Seilung zu erschauen, und es war oft rührend anzusehen, wie fie in ihr Innerstes zurückgeführt, Dieselben gu finden fich abmuhte. Der Argt, der bis jest mit seiner Apothefe ihr fo wenig zu helfen wußte, mußte oft fehr beschämt neben Diesem ihrem innern Arzte fteben, erfennend, bag jener innere Arzt noch immer zweckmäßigere Mittel als er für ihren verzweiflungsvollen Buftand entbectte.

So fragte ich ste nun einmal, und das erstemal (nachdem ich viele Wochen lang eine rein ärztliche und psychische Behand-lung ohne einen Erfolg, ja zu ihrem Schaden, versuchte) im magnetischen Schlafe: ob ste, wenn sie in ihr Inneres gehe, fühle, daß eine abermalige, aber geregelte magnetische Behandlung ihr noch Rettung bringen könne? Sie erwiederte: darüber könne sie

Daß ich ben Magnetismus anzuwenden zauberte, darüber werde ich wohl eher bas Lob als den Tadel einsichtsvoller Männer verdienen.

erst Auskunft geben, wenn sie am andern Abend um 7 Uhr sie= ben magnetische Striche erhalten habe.

Da ich allen magnetischen Verband noch gestissentlich ver= meiden wollte, so gab ich ihr am andern Abend die Striche nicht selbst, sondern bat einen Freund um diese Gefälligkeit. Da erklärte sie schlaswach: daß eine ganz gelind magnetische Behand= lung nach sieben Tagen Alles zu ihrer Rettung beitragen werde.

Die steben ihr gegebenen magnetischen Striche hatten auch schon bie Folge, daß sie sich am andern Morgen zu ihrer großen Berwunderung, benn fie wußte felbst nicht wie es geschah, wie= ber frei im Bette aufrichten konnte und fich weit fraftiger fühlte, als burch alle bie bisher versuchten Mittel ber Apotheke. geschah nun, bag vom 22. December an, 27 Tage lang eine regelmäßige magnetische Behandlung eingeleitet und bie von ihrem Innern ausgesprochenen Beilmittel, mit Unterlaffung aller an= bern, angewendet wurden. Obgleich die vielen unabwendbaren Störungen von ber Außenwelt eine Beilung (bie wohl auch nicht mehr möglich gewesen ware) verhinderten, und oft sehr ver= zweiflungsvolle Buftanbe herbeigeführt murben, fo fam Frau S. boch nach und nach auf biejenige Stufe ber körperlichen Rraft, als wohl einem fo viele Jahre lang in ungewöhnlichem Leben begriffen gewesenen Nervenspsteme wieder zu erreichen möglich Aber ber fie fo tief erschütternbe Tob ihres Baters ger= nichtete nachher auch biese, und es blieb ihr nur noch bas Leben einer Sylphe.

Was aus einem solchen körperlosen Leben nun hervorging (und was uns immer an die Zeit mahnt, wo auch unsere Psyche, der körperlichen Bande los, ohne Hemmung durch Raum und Zeit, frei ihre Flügel entfalten wird), manche Ahnungen an ein inneres Leben des Menschen und an ein Hereinragen einer Geissterwelt in die unsere — nicht ein Tagebuch über eine Kranksheitsgeschichte — ist nun der fernere Inhalt dieser Blätter. Ich gebe hier reine That sachen und überlasse die Erklärung dem Belieben eines Jeden.

Handbücher über ben thierischen Magnetismus und andere Schriften haben für diese Erscheinungen schon Theorien genug aufgestellt. Sie sind mir alle bekannt. Es seh mir erlaubt, keiner zu erwähnen, sondern nur hie und da durch Beispiele

ähnlicher Erscheinungen darzuthun, daß das, was sich bei dieser schlaswachen Frau ergab, nichts Ungewöhnliches, sondern schon oft, auch in andern, selbst wachen Zuständen Vorgefallenes, in der Natur Gegründetes, durchaus Wunderloses ist. Aber — es können solche Erscheinungen nicht oft genug den Markt des gemeinen Lebens, wenn auch nur auf Augenblicke, als weckende Blize aus höherer Region durchzücken!

### Bild diefer Frau.

Frau H. war auch vor meiner magnetischen Behandlung in einem so tiefen somnambulen Leben, daß sie (wie man noch späster zur Gewißheit erfuhr) nie im wachen Zustande war, wenn sie dieß auch zu sehn schien. Freilich war sie wacher als andere Menschen; denn es ist sonderbar, diesen Zustand, der gerade das hellste Wachen ist, nicht wach zu nennen, aber sie war im Zustande des Innern.

Ju diesem Zustande und dieser Beschaffenheit der Nerven fehlte es ihr ganz an eigener organischer Kraft, und sie erhielt nur noch durch das Ausströmen anderer stärkerer Nervengeister Kraft, durch Ausströmungen, hauptsächlich aus Fingerspizen und Augen. "Luft= und Nervenausströmung Anderer," sagte sie, "bringt mir noch tas Leben, von diesen muß ich leben. Sie fühlen es nicht, es sind Ausströmungen, die sie sonst ohnedieß verlieren würden, die aber meine Nerven an sich ziehen; nur so kann ich noch leben."

Sie versicherte oft, daß Andere badurch keinen Verlust leisben, allein es ist doch nicht in Abrede zu ziehen, daß viele Menschen sich nach längerem Aufenthalte bei ihr geschwächt fühleten, ein Ziehen in den Gliedern, ein Zittern u. s. w. empfanden. Sehr viele Menschen fühlten bei ihr bald eine Schwäche in den Augen und dann auf der Herzgrube, erhielten selbst Ohnmacheten, und sie sagte selbst auch: daß sie aus den Augen anderer stärkerer Menschen am meisten Kraft an sich ziehen könne. Gine Person, die ihr sehr oft durch Handauslegen die Krämpse gestillt hatte, bekam ein heftiges Reißen in den Armen, und als

Durch magnetische Ausströmungen aus andern ftarfern Körpern schien sich ihr Nervengeist wieder eine Zeit lang fester an ihre Nerven zu binden und baburch wieder ihr Körper ftarfer zu werben.

bieses aufgehört hatte, stellte sich bei ihr ein Krampshusten ein, ber ein Viertelsahr lang andauerte und oft die drohendsten Erstickungszufälle verursachte. Eine andere Person, die sonst ganz gesund war und ihr nur wenige Tage abgewartet hatte, wurde, als sie nach Hause kam, von gleichem Somnambulismus ergriffen und schlief ein halbes Jahr lang alle Tage, wie sie, magnetisch.

Von ihr blutsverwandten Menschen vermochte sie mehr anzuziehen als von andern, und als sie schwächer wurde, nur von solchen, wahrscheinlich wegen eines zwischen Blutsverwandten stattsindenden natürlichen Rapports. Um nervenschwache und kranke Menschen, von denen sie nichts an sich ziehen konnte, konnte sie nicht seyn, sie wurde durch diese schwächer. So bezwerft man, daß Blumen bei Kranken die Schönheit bald verlieren, so wie dieselben auch durch Berühren und Pflege gewisser Personen bald vergehen.

Auch aus der Luft schien sie einen besonderen ätherischen Stoff als nährendes Lebensprinzip an sich zu ziehen. Ohne ein offenes Fenster konnte sie, auch nicht in der heftigsten Winterstälte, bleiben.

Der Geist aller Dinge, wovon wir in unserm Zustande feinen Begriff haben, war ihr fühlbar und von Einwirkung auf sie; befonders war dieß der Fall beim Geist der Metalle, der Pflanzen, der Menschen und Thiere. Alle unwägbaren Matezien, selbst die verschiedenen Farben des Lichtstrahles, äußerten auf sie besondere Einslüsse. Die elektrische Materie, wo sie für uns nicht mehr sichtbar und fühlbar war, war es für sie. Ia, was unglaublich ist, selbst das geschriebene Menschenwort war für sie fühlbar.

Alles dieses zeigte sich bei ihr immer in einem Zustande, der von Jedem für wach gehalten werden konnte und den auch sie meistens dafür hielt; allein es war ein Zustand des Innern, aus dem sie nie mehr heraustrat, und in ihm eine Aushebung aller Isolirung. Die besondern Erfahrungen und Versuche hierüber werden in diesen Blättern einzeln aufgeführt werden.

4

Daß die Anwescnheit anderer Menschen auf die Seherin wie ein Pabulum vitae wirfte, daß sie, wurde sie längere Zeit allein oder nur bei schwächern Menschen gelassen, immer schwächer wurde, ist eine Wahrheit und Thatsache, für die auch andere Aerzte zeugen können.

Aus ihren Augen ging ein ganz eigenes geistiges Licht, bas Jedem, der sie auch nur kurz fah, sogleich auffiel, und sie selbst war in jeder Beziehung mehr Geist als Mensch.

Will man sie mit einem Menschen vergleichen, so kann man sagen: sie war ein im Augenblicke des Sterbens, durch irgend eine Fixirung, zwischen Sterben und Leben zurückgehaltener Mensch, der schon mehr in die Welt, die nun vor ihm, als in die, die hinter ihm liegt, zu sehen fähig ist. <sup>1</sup>

Sie war oft in Zuständen, wo Menschen, die wie sie die Vähigkeit Geister zu sehen gehabt hätten, ihren Geist außer seisnem Körper, der sie nur noch als ein leichter Flor umschloß, erblickt haben würden. Sie selbst sah sich oft außer dem Körper, sah sich oft doppelt. Sie sagte oft: "Es kommt mir oft vor, als sey ich außer mir, ich schwebe dann über meinem Körper und denke dann auch über meinem Körper. Es ist mir aber dieß kein behagliches Gefühl, weil ich meinen Körper doch immer noch weiß. Wenn nur meine Seele fester an den Nervengeist gebunden wäre, dann würde sie sich auch sester an die Nerven selbst binden, aber das Band meines Nervengeistes wird immer lockerer."

Es schien ihr Nervengeist auch wirklich so locker mit ben Nerven zusammenzuhängen, daß er bei jeder Bewegung leicht lose wurde und den Körper vollends verließ, worauf sie sich meistens auch außer dem Körper, oder, wie man sagt, doppelt sah, auch kein Gefühl von Schwere ihres Körpers mehr hatte.

Künstliche Bildung oder Dressur hatte Frau H. nicht. Es war bei ihr bei dem geblieben, was ihr die Natur gab. Sie hatte keine fremde Sprache gelernt, weder etwas von Geschichte, noch Geographie, noch von Physik, noch von sonstigem Wissen, in dem man das weibliche Geschlecht jett in Instituten dressirt, war ihr geworden. Bibel und Gesangbuch waren, besonders in

Dieß ist nicht ein nur poetischer Ausbruck, sondern wirklich wahr. Wir sehen, daß Menschen in Momenten des Todes oft wie schon in eine andere Welt hinüberschauen, uns von dieser Kunde geben; wir sehen, wie ihr Geist da oft, schon wie aus dem Körper getreten, sich in Entsernungen hin zu offenbaren vermag, während er die Hille doch noch nicht völlig verlassen hat. Kann man sich einen Menschen in diesen Momenten (die bei Sterbenden oft nur wie Blitze sind) Jahre lang hingehalten benken, so haben wir das Bild dieser Seherin, und hierin sehe ich nur bu ch stäblich e Wahrheit, keine Dichtung.

den langen Jahren ihrer Leiden, ihre einzige Lectüre geblieben. Ihr sttlicher Charafter war durchaus tadellos. Sie war fromm, ohne Frömmelei. Auch ihr langes Leiden und die Art ihres Leidens erfannte sie als Gnade Gottes, wie auch aus nachsstehenden Bersen, die sie im schlaswachen Zustande niederschrieb, hervorgeht.

"Erhabener Gott, wie groß ist beine Güte,
Du schenktest mir den Glauben und die Liebe,
Das hält mich sest in meiner Leiben Noth.
In meines Kummers Nacht
Ward ich so weit gebracht,
Bu wünschen Nuhe mir im balb'gen Tod.
Dann aber kam der mächtig starke Glaube,
Die Hoffnung kam, es kam die ew'ge Liebe,
Eie schlossen mir die ird'schen Augenlieder.
D Wonne!
Todt liegen meine Glieber,
Wann in dem Innersten ein Licht entbrennet,
Das Keiner in dem wachen Leben kennet,

Defters im Gefühl ihrer langen Leiden (dieß aber immer im höhern magnetischen Zustand) machte ste felbst Gebete in Versen, von denen nachstehendes wohl ber Anführung werth ist:

"Bater, erhore mich! Erhöre mein Beten und Gleben! Bater, ich rufe gu bir, Laffe bein Rind nicht vergeben! Sieh meinen Schmerg, Meine Thranen, Bloge mir Soffnung ins Berg: Stille mein Gehnen! Bater, ich rufe gu bir, Sabe Erbarmen! Nehme boch etwas von mir, Der Kranken, ber Armen. Bater, ich laffe bich nicht, Wenn auch Rrankheit und Schmerz mich verzehren, Wenn ich bes Frühlings Licht Ceh' nur im Nebel ber Bahren, Bater, ich laffe bich nicht!"

Da ich schon Verse machte, so war es das Nächste zu sagen: Frau H. habe dieses Talent durch meine magnetische Einwirkung. Da ist aber zu bemerken, daß Frau H., schon ehe sie in meine Behandlung kam, solche kleine Verse machte. Nicht ohne tiefere Bedeutung war Apollo der Gott der Dichter, der Seher und der Arzneikunde zugleich. Schlaswachen geht im Innern die Kraft zu dichten, zu sehen und zu heilen auf. Wie herrlich versstanden die Alten diesen Zustand des Innern, wie klar lag er wohl in ihren Mhsterien aufgedeckt!

Der große Arzt Galen verbankt einen Theil seiner arzt= lichen Erfahrungen nächtlichen Träumen. 2

Bekannt ist, daß das ärztliche Wissen Somnambuler fälsch= lich auch schon als vom behandelnden Arzte und Magnetiseur auf das Somnambule übergegangen, hergeleitet und erklärt wurde.

Die Lüge der Welt über Frau H. war groß! Das war ihr wohl bekannt. Als sie eines Tages viele Lästerungen der Mensschen über sich hören mußte und davon endlich sehr angegriffen ward, stand zu erwarten, sie werde sich nun Abends im magneztischen Schlafe darüber äußern, aber es geschah nicht, sie sagte nur: sie greisen meinen Leib, aber nicht meinen Geist an. Ihr Geist, im Bewußtsehn der Unschuld, erhaben über solches Gerede, blieb ruhig und entwickelte nur geistige Dinge.

Einmal schrieb ste im schlaswachen Zustand auf ein Papier und fandte es uns:

"Wenn man Böses von mir rebet, Lügen glaubt und Lügen spricht, Und euch's in die Ohren flötet, Glaubt ihr's ober glaubt ihr's nicht?"

#### 3ch antwortete ihr:

"Uns erscheinst du gut und rein, Mögen Audre anders benken, Unsern Glauben kann nichts leuken, Als der eigne Augenschein."

Aber die unfinnigsten Lügen wurden über diese Frau in das Land hinaus verbreitet, und die verschiedensten Menschen drangen sich (zu meinem tiesen Kummer), in der Absicht Wunder zu sehen, an ihr Krankenbette.

1 Ich fenne ein Bauermabchen, bas nicht zu fchreiben vermochte, im mag= netischen Zustand aber immer in gebundener Rebe sprach.

Scaligeri de insomnis comment. in libr. Hippocr. Giessue 1600. 12. p. 10. — Sprengels Geschichte ber Arzneifunde 2ter Thl. S. 97. — Galenne fagt, baß er stundenweit im Schlafe gegangen. Viele, die man abwies, nahmen durch Lügen Rache, und durch feine Geschichte wurde mir die Lust der Welt an Lüge und Verleumdung so offenbar als durch diese.

Sie aber begegnete allen Menschen mit gleicher Freundlichs keit, kostete es auch ihrem Körper Opfer, und selbst die, die sie am meisten lästerten, wurden oft von ihr vertheidigt. Es kamen bose und gute Menschen zu ihr. Sie fühlte das Schlechte im Menschen gar wohl, fällte aber nie Urtheile, hob gegen keinen Sünder einen Stein auf, mochte aber in manchen Sündern, die sie um sich duldete, Glauben an ein geistiges Leben erweckt und sie gebessert haben.

Schon Jahre lang, ehe Frau H. hieher gebracht wurde, war die ganze Erde mit ihrer Atmosphäre, und alles was um und auf ihr ist, die Menschen nicht ausgenommen, für sie nicht mehr. Sie bedurfte mehr als eines Magnetiseurs, sie bedurfte auch mehr als einer Liebe, eines Ernstes, einer Einsicht, wie sie wohl schwerslich in eines Menschen Vermögen gelegen haben mag, — sie bedurfte, was kein Sterblicher ihr zu geben fähig war, eines andern Himmels, einer andern Luft, anderer Nahrungsmittel, als diese Erde zu geben vermag. Sie gehörte in eine Welt der Geister, sie selbst hier schon mehr als halber Geist; ste gehörte in den Zustand nach dem Tode, in dem sie schon hier oft mehr als halb war.

Daß Frau H. aus ihrem nicht in die Welt taugenden Zusstande vielleicht noch im zweiten, dritten Jahre desselben hätte gebracht werden können, ist möglich: im fünften Jahre war es der ausopfernosten Fürsorge nicht mehr möglich. Aber zu einer größern innern Harmonie und Klarheit wurde sie durch solche Fürsorge gebracht, sie lebte zu Weinsberg, wie sie oft sagte, die genußreichsten Tage ihres geistigen Lebens, und es bleibt ihr Ausenthalt hier immer der erfreulichste Lichtpunkt in ihm, ob ihn gleich so manche Menschen mit giftigem Speichel und Dinte zu löschen bestrebten.

Ihren Körper noch betreffend, so umgab dieser (wie schon berührt) den Geist nur noch wie ein Flor. Sie war klein, ihre Gesichtszüge orientalisch, ihre Auge hatte den Stechblick eines Seherauges, der durch den Schatten langer, dunkler Wimpern und Augenbrauen noch gehoben wurde. Sie war eine Lichtblume, die nur noch von Strahlen lebte.

Efchenmager fchrieb von ihr in feinen Dinfterien: "Ihr natürlicher Buftand mar ein milber, freundlicher Ernft, immer gestimmt zur Andacht und zum Gebet, ihr Auge hatte etwas Beifterartiges und blieb ungeachtet ber vielen Leiben immer rein Ihr Blid war burchbringend, schnell fonnte er fich mitten im Gefprache veranbern, murbe wie Funten fprubenb und auf Gine Stelle geheftet, - immer ein Beichen, bag eine frembe Erscheinung ibn fesselte, - gleich nachher fuhr fie wieber im Gefprache fort. 3hr leibliches Leben ließ, wie ich fie fcon bas erstemal fah, feine lange Dauer erwarten, und auf feinen Fall eine folche Restitution, daß fie alle bie außern Ginfluffe batte wieber ertragen lernen. Ohne fichtbare Digverhaltniffe in ben Funftionen ichien ihr Leben nur noch ein glimmeuber Docht qu febn. Sie mar, wie Rerner fich febr mahr ausbruckt, ein im Sterben begriffenes, aber burch magnetische Rraft an ben Leib zurückgehaltenes Wefen. Beift und Geele ichienen oft mie getheilt, und ber Beift ichien oft in anbern Regionen zu weilen, mahrend die Geele noch an ben Leib gebunden mar."

## Ihre Verhältnisse zur physischen Außen: welt.

#### Ihr äußeres Mervenfnftem.

Es beruhen die hier verzeichneten Einwirfungen der Naturssubstanzen auf das äußere Nervenspstem ber Frau S. hauptsäch-lich darauf, daß im magnetischen Leben das äußere Nervenspstem eben so intensiv wird, als es im wachen Leben das innere ist. Im magnetischen Leben wird der Nervengeist leicht entbunden, und alle Eigenschaften und Kräfte, die in den Natursubstanzen liegen und dem im wachen Leben gebundenen Nervengeiste unsfühlbar bleiben, werden nun dem freigewordenen Nervengeiste im Augenblick offenbar und bringen Erschütterungen im Nervensisstem hervor, die den ihnen inwohnenden Eigenschaften entspreschen, da im Gegentheil im wachen Leben der Nervengeist das ihm nur mögliche Gleichgewicht mit allen Natursubstanzen hält.

Daß die linke Körperseite Frau H. für berlei Einwirkungen eine größere Empfänglichkeit als die rechte zeigte, möchte aus der verschiedenen Polarität der verschiedenen Körperhälften hervorgehen und dieselbe als die negative, schwächere bezeichnen.

#### Einwirkung von Mineralien.

In Stein und Metall, so wie auch in Pflanzen und thierisschen Körpern, liegen eine Menge verschiedener Kräfte und Elemente eingekerkert und gebunden, die für uns nur dann fühlbar werden, wenn wir aus jener Isolirung, in der uns das gewöhnsliche Leben hält, treten. Dieß zeigt sich nicht nur in magnetischen Zuständen, sondern auch in andern gewissen, von den gewöhnlichen abweichenden Nervenstimmungen, bei mehr oder weniger entbundenem Nervengeiste.

Co find an einer fehr großen Bahl von Menschen bie

Erscheinungen der Rhabdomantie unbestreitbar, aber allerdings äus gern sie sich bei dem einen mehr, bei dem andern weniger, wahrscheinlich je nachdem der Nervengeist sich bei einem Menschen mehr oder weniger zu entbinden fähig ist, bei vielen gar nicht, und die Zahl dersenigen, die diese so offenbare Erscheinung auch bei andern noch nicht anerkennen, möchte hauptsächlich aus der Menge letzterer hervorgehen.

Del Rio erzählt, daß es in Spanien Menschen gabe, die man Zahuris nennt, welche unter der Erde verborgene Dinge, Wasser, Erzadern und Leichname sehen.

Gamasche, eine Portugiefin, die zu Anfang des achtzehnsten Jahrhunderts lebte, besaß das Vermögen, 60 Spannen tief unter die Erde zu sehen und hauptsächlich alles Metall und Wasser in ihr angeben zu können.

Bichoffe gibt in den Ueberlieferungen Rr. 12. 1818. von einem 25jährigen Mädchen aus Schwaben Nachricht, Ramens Katharina Beutler, welche bie Erscheinungen ber Rhabbomantie in einem außerst hohen Grabe zeigte. Ueber Gifenerg = ober Schwefeltieslagern fühlte fie ihre Bunge wie von faltem Waffer berührt. Gine gemiffe Barme verbreitete Schwefel in ihr. Steinfohlenlager erregten in ihr neben biefer Barme eine bochft un= angenehme Empfindung, Die fich beinahe zu Ohnmacht und Mergel machte ihr eine Urt Brennen im Rrampfen fteigerte. Innern bes Leibes, Gyps eine frampfhafte Bufammenziehung im Salfe, Muriacit Stechen auf ber Bunge, Allaun ein faltes. beißendes Baffer an ben Bahnen, Blei eine unbehagliche Schwere im Leibe, Arsenik starkes Schlagen im Ropfe, Kupfer ein war= mes bitteres Waffer im Mund, Gilber ein feltsames Drucken und Beklemmung im Innern, Golb Schmache in ben Füßen, Salz einen falzigen Gefchmack im Munbe und ein Schwellen ber Saut an Sanden und Füßen, welches auch für Undere fichtbar Bichokke versicherte, Diese Person habe ihm, selbst in dunkler Racht, die verschiedene Gute ber Gifenerze bei Alaran, über die er fie führte, die Richtung eines auf eine Salzquelle gebauten Stollen und im Webirge Gppslager richtig nachgewiesen, ohne gefragt zu werden.

Ritters Versuche mit bem italienischen Bauer Campetti find bekannt.

Vom Gefühl für den Geist der Steine und Metalle im magnetischen Schlaswachen sprechen viele Tagbücher Somnam= buler.

Geht aus diesen auch nur eine individuelle verschiedene Emspfänglichkeit für verschiedene mineralische Körper hervor, so sprechen sie doch immer für eine selbstständige siderische Wirkung derselben. Allerdings liegt es auch in dem Wechsel der Lebenszustände, daß solche Versuche an verschiedenen Schlaswachen auch verschieden ausfallen müssen. Es möchte aber in Stein und Meztall nicht nur eine solche siderische, magnetisch wirkende, sondern auch eine geheime magische Kraft gebunden liegen.

Schon das hohe Alterthum, schon Orphens, schrieb ben Steinen eine besondere geheime, unsichtbar wirkende Kraft zu. Die Erde, singt Orphens (Oppina ánavra Litica edit. Gesneri), erzeugt den armen Sterblichen Gutes und Böses, aber gegen jedes Böse hat sie auch ein Mittel erzeugt. Aus der Erde ist jede Art Steine erzeugt, in denen eine verschiedene und unendliche Kraft verborgen liegt. Alles, was Wurzeln leisten können, das leisten auch Steine. Die Wurzeln haben zwar eine große Kraft, aber eine noch größere die Steine; wenn anders die Mutter dem zu erzeugenden, aber niemals alternden Steine frische und unverdorbene Kräfte darreicht. Die Wurzel grünt nur eine kurze Zeit und stirbt; nur so lange man Früchte aus ihr haben kann, dauert ihr Leben. Wenn sie aber ausgelebt, was soll man von der todten hoffen u. s. w.

Die jüdischen Hohenpriester trugen einen mit Edelsteinen besetzten Schild auf der Herzgrube, der in ihnen die göttlichen Weissaungen erzeugte. Aristoteles, Diosforides, Galenus, Fsidorius, Avicenna, Albertus Magnus und hauptsächlich auch Plinius, schreiben von der magischen Kraft der Steine. Manche Steine, wie z. E. der Amethyst, deuten schon in ihrem Namen auf die ihnen zugeschriebene Kraft. Die Buddhisten hatten besondern Glauben an die Kraft des Sapphirs. Der Diamant, an den linken Arm gebunden, war ein Talisman gegen wilde Thiere, Gift und bose Geister. Den Achat rühmte man gegen den Stich des Sforpions, und an der linken hand getragen, machte er den Besitzer weise und angenehm. Unter das Haupt eines Schlasenden gelegt, zeigte er diesem vielerlei

Traumbilder. Der Rubin zog Schnupfen und boje Dünfte an. Der Granat machte bas Berg frohlich, ber Chalcebon fieghaft. Der Lafurstein, an ben Sals junger Rinber ber Topas feusch. gehängt, benahm benfelben bie Furcht. Der Smaraad bewahrte por fallender Sucht. Der Sapphir wirkte abführend und wurde innerlich gegen bie Baffersucht gebraucht. Der Jaspis machte bas Auge bell und ftillte bas Blut. Der Amethyft vertrieb bie Trunkenheit, gab gute Gebanken und Berftanb. Der Gagat be= förderte bie Beburt und benahm, am Salfe getragen, boje Phan= taffe; ber Chryfolith bie Melancholie. Berhll, innerlich genom= men, biente gegen bie Schwachheit ber Leber, bewahrte vor Feinden und machte luftig. Der Chrysopras ftarfte Berg und Der Bergfruftall endlich lofchte ben Durft, ftillte, am Balfe getragen, ben Schwindel, und innerlich einer Frau gegeben, brachte er Milch in bie Brufte.

Marbodus aus Anjou (geb. 1036) schrieb von den Kräfzten der Edelsteine ein didaktisches Gedicht. The ophrastus sagt (in seiner Chirurgie 1. Bd. S. 31.): "Also sind auch wiederum Stein gewesen, welcher sie bei ihm getragen hat, denselben has ben sie bewahrt vor solchen Krankheiten. Es wurden auch Stein durch die Magos bereitet, welcher sie getragen hat, dem ist das Vieber vergangen, etliche zu andern Krankheiten, sondern auch wunderbarlich zu den Wunden, zum Plutstillen, Gliedwasser, Gicht, fallende Sucht. Dieselbe Stein aber sind nimmermehr in solchen Kräften; denn der Himmel ist jest in einer andern Eigenschaft denn zu derselben Zeit."

Und ware der Himmel auch noch in derfelben Eigenschaft, bas er aber allerdings nicht mehr ist, so ist es wohl das unter ihm wandelnde Menschengeschlecht noch weniger. Daher halte man diese Ansicht des Alterthums von der Wirkung der Steine nicht für eine völlig dichtende. Als der Mensch noch in einem der Natur getreuern, einsachern Zustande, mit weniger Erde, als die Cultur um ihn baute, umgeben, geistiger war, war auch alles Geistige, selbst der für ihn jest todte Geist des Steins, fähig auf ihn einzuwirken. Nun aber, mit seinem dreifach um die Seele gewundenen Gürtel von Erde, können nur mechanische und roh chemische Einstüsse zur Behausung der Menschenseele, dem Gewebe der Nerven, durchdringen, bis, wie es bei unserer

jetzigen Generation beinahe zu sehn scheint, es immer mehr selbst der Gifte aus den drei Reichen der Natur bedarf (die nun auch zu den gewöhnlichsten Heil= und Hausmitteln wurden), diese isolirende Masse zu durchbrechen, auf daß Geist auf Geist wirke. Nur im Gebiete des magnetischen Lebens, das uns überhaupt in so manchen Beziehungen von dem frühern Naturzustande, der Integrität des Menschen, eine Ahnung gibt (so wie von seinem künftigen, von den Banden des Körpers befreiten), sehen wir manche Erscheinungen wieder in die Wirklichkeit kehren, die wir zu den dichtenden Ansschen des Allterthums rechneten.

Noch herrscht im jetzigen Oriente die gleiche Ansicht von den Steinen. Aller Schmuck wird im Oriente beim Gebete abzgelegt, nur die kostbaren Steine nicht. Man glaubt da noch heutzutage, daß gewissen Steinen gewisse Kräfte gegen Krankbeiten, Zauberkünste u. s. w. inwohnen. Man trägt den Türkis und Jaspis, den Sardonyx und Diamant nicht allein des Schmuckes wegen, sondern auch um sich gegen manche unangenehme Zufälle des Lebens zu schützen.

Schubert fagt (Naturgeschichte S. 361): "Es erscheint in vieler hinstcht das Steinreich als eine Welt voll tiefer Andeutungen auf die Region des Geistigen hin und voll magischer Beziehung auf die Natur des Menschen: benn nicht bloß hat eine zum Theil dichtende Ansicht des Alterthums, von der Bedeutung und Kraft der Steine, einigen von diesen bald die Eigenschaft beigelegt, innerlich wach und nüchtern zu erhalten, oder prophetische Träume zu erwecken, bald das Vermögen durch öftern Andlick Seldenmuth mitten in Gesahren zu geben; sondern es hat auch die in neuerer Zeit bekannt gewordene Geschichte des magnetischen Sellsehens, so wie des Metallfühlens, gezeigt, das die Verührung, ja schon die bloße Nähe der Metalle, noch auf ganz andere, tiefere Weise auf den Menschenleib einzwirke, als auf eine bloß mechanische."

So wird es nun auch oft unmöglich für die Wirkung der hier versuchten Mineralien eine bloß mechanische Weise aufzusfinden, ihre Wirkung immer bloß aus der Qualität ihrer chemischen Elementarstoffe herzuleiten, und es ist ihr Einfluß wohl sehr oft dem ihnen inwohnenden, von uns noch nicht erkannten besondern Geiste, wollte man diesen auch unter die elektrischen

ober magnetischen Kräfte zählen (bem was Belmont in den Di= neralien Bur nennt, in ben Pflangen Leffas), zuzuschreiben. So fagte unsere Seberin einmal im schlafwachen Bustande von bem Doppelfpath: "Ich fühle in biefem Steine ein befonderes Wachsthum, und bas ift es, was mich schlafwach macht." Co machte fie auch ber Sapphir halbwach, wozu kein Grund in fei= nen chemischen Elementarstoffen aufzufinden ift, und so liegt es auch nicht in ben Bestandtheilen bes Gppsfpathes, bag biefer ihr falten Schauer und Krampf verursachte, welches gleichfalls ber Olimmer enthaltende Aventurin that. Mineralien, welche mag= netische Kräfte besigen, sah man von ihr angezogen werben, 3. E. ben Augit, ben Spinell. Den Magneteisenstein aber fah man von fürchterlicher Wirfung auf fte, und bas wohl nicht bloß wegen feines Gifengehaltes, obgleich Gifen und auch andere, felbst schwer oxybirbare Metalle, wie Platina, Gold, Gilber u. s. w., auf ste von heftiger Einwirfung waren.

So könnte man auch dem widrigen Einflusse, den Metalle und namentlich das Eisen und Chrom auf sie äußerten, den Umstand zuschreiben, daß die meisten gefärbten Steine ihr widrige Empfindung und Krampf verursachten, z. E. ein eisenshaltiges Stück Kalkspath, während der isländische Doppelspath ihr keine Krämpse erzeugte. Ferner der Granat, Schörl, Smazragd, Strahlstein, Rauchtopas, Amethyst, rother Duarz, Oeschelbrunner Duarz, Chrhsopras, Karniol, rother Jaspis, Labradors Feldspath, grüner Feldspath (während der Feldspath Porphhrse gleichgültig ließ), Lasurstein, Siegelerde, Steinmark, Türsfis u. s. w.

Aber dieser Umstand, daß gefärbte Steine größere Wirkung auf sie hatten, könnte auch wohl von den Bewegungen des Lichtes herrühren, die sich auf ihnen anders gestalten. So sah Ennemoser, daß eine sehr empfindliche Frau durch den Rubin sehr erregt wurde, während sie ein heller Arnstall beruhigte. Frau H. sah zwar die Mineralien nie an. Allerdings aber brachten auch viele dieser Mineralien, in denen sich chemisch die gleichen Bestandtheile vorsinden, auch gleiche oder ähnliche Wirstungen hervor, wohin besonders die Steine aus dem Kieselzgeschlechte zu rechnen sind.

Schon in ben frühern Rrantheitsperioben unferer Geberin

fah man Glas und Arhstall auf fie von ausgezeichneter Ginmir= Aus ihrem somnambulen Zustande ließ fle fich immer burch Glas, später Bergfrustall, erwecken und blieb biefer längere Beit auf ihrer Berggrube liegen, fo trat eine völlige kataleptische Erstarrung all ihrer Glieber ein. Gleiche Wirfung hatte Sand Ja schon bas längere Stehen an einem Glasfenster bewirfte biese kataleptische Erstarrung. Der Geruch bes Sanbes ober ber Riefelerbe wirkte immer wohlthätig auf ihre Nerven, fie hatte für fie einen ganz aromatischen Geruch. Gie ging biesem Geruche oft an bie Fenster nach und roch an biesen. fühlte diesen Geruch hauptsächlich auf ber Berggrube, und von ba aus wirkte er auf ben gangen Körper wohlthatig. Ginft vermißte man fie lange, und endlich fand man fie auf bem obern Boben bes Haufes in einer Kammer, in ber Sand mar, auf einem Sandhaufen sitzen, von dem fie nicht mehr herunter kom= men konnte, weil fie ganz steif wurde. Daffelbe geschah, wenn fie fich, ohne an ben Erfolg zu benten, auf eine Bant ober eine Staffel von Sanbstein feste.

Den Geruch der meisten Steine, die zum Rieselgeschlechte gehören, bezeichnete ste als angenehm, und diese Steine, die versmittelst ihrer Rieselerde so große Härte besitzen, daß sie dem Stahl Funken entlocken, erzeugten alle mehr oder weniger jene Muskelzigidität, gleichsam selbst eine Versteinerung in ihr. Dieß that, wie schon bemerkt, der Bergkrystall am ausgezeichnetsten, der häusig 99 Proc. Rieselerde enthält, und als reine krystallisirte Rieselerde, als Repräsentant berselben, zu betrachten ist. Im mindern Grade war es der Fall bei dem Granat, Haarkrystall, Umethyst, edlem Opal, Holzstein, Basalt, Basaltuff und einizgen andern Steinen, die zu diesem Geschlechte gehören.

Die der Rieselerde chemisch entgegengesette Flußspathsäure bildete auch hier einen Gegensatz. Erzeugte die Rieselerde in ihr Erstarrung, entzog sie ihr den magnetischen Einsluß und erhielt in ihr das Gehirn wach, so brachte dagegen der Flußspath in ihr höchste Muskelweichheit bis zum Gefühle, als hätte sie Wasser im Unterleib, und helles Schlaswachen, aber schlasendes Gehirn hervor, einen Zustand, aus dem sie wieder Kieselerde (der Bergkrystall) als Gegensatz brachte, so wie nur magnetisiches Wasser ihr die Muskelrigidität, in die sie bie selbst so rigide

Riefelerde versetzt hatte, wieder löste. Wachen und äußere Hells heit erzeugte ihr überhaupt der helle Bergfrystall noch vor dem künstlich gemachten Glase und bestätigte dadurch auch seine Lichtsnatur "als das leuchtendste und dem Lichte am nächsten stehende in der Steinwelt."

Der weiße Schwerspath (Die schwefelsaure Schwererbe) vermochte hauptsächlich auch, ihr die von Krämpfen gefrümmten Blieber wieder zu lofen, er wirfte in jeder Lage nur wohlthätig und erwärmend auf fle, welche wohlthätige Wärme aber burch ben ausgeglühten Schwerspath bis zur Aufreizung ihres Gefäß= fustems, beftigem Vieber, gesteigert wurde. Durch bas Musglühen bes Schwerspaths in Berührung mit Kohle wurde bas Arustallisationswasser und ein Theil ber Schwefelfäure ausgetrieben, und es blieb bafür gefchwefelte Schwererbe gurud. angenehme Empfindung, bie Schwererbe auf fie hatte, wurde, benft man hier an die chemischen Glementarftoffe, vielleicht burch ihre Verbindung mit Rohlenfäure im Witherit zur höchsten Aufreizung, namentlich in ben Derven bes Zwerchfells, gefteigert, und machte ihr heftiges Lachen. Wahrscheinlich burch biefen Einfluß ber Kohlenfäure erzeugte ihr auch ber cararische Marmor eine lebhafte Mustelbewegung, und fle fagte: er gehe ihr burch Alles, fie konne ihn nicht leiden, weil fie fich immer bewegen muffe, er fey ihr aber nicht widrig.

Die Versuche mit Gpps, Anhydrit ze. zeigen vielleicht, daß auch die Schwefelsäure nicht weniger ftark auf ste wirkte.

Dagegen ließen sie vulcanische Produkte, z. E. Lava, Puzzolanerde, Bimsstein, gleichgültig, vielleicht als ausgebrannte, ausgelebte, todte Massen. Gemengte Fossilien, wie Feldspathporphyr, Natrolith und Klingstein, hatten keine Wirkung auf sie. Ausschließlich zuwider, vielleicht wegen ihres betäubenden Kohlenstosses (versucht man auch hier eine chemische Erklärung), waren ihr Erdharze, z. E. Steinkohlen, Schwesel, Graphit, Amsbra u. s. w.

Auf Art und Weise, mit der diese Versuche mit Mineralien an der Kranken angestellt wurden, mußte allerdings, um ein untrügliches Resultat zu erhalten, Vieles ankommen. Es war auch nicht genug an einem Beobachter; und der Magnetiseur hätte vielleicht durch die eigene Berührung der Mineralien, duch feinen eigenen Einfluß die Wirkung derselben stören können. Auch war ein zweiter Beobachter deswegen erwünscht, weil alle magnetischen Erscheinungen, besonders denjenigen Menschen, die nur in der isolirenden Glastafel des Gehirnes denken, als durche aus nicht existirend, als Lug oder Täuschung erscheinen und kraft ihrer geistigen Isolirung auch so erscheinen müssen. Dieser Beobeachter ward mir an Herrn Consulent Titot von Heilbronn.

Es ift nicht zu verkennen, bag viele ber angestellten Berjuche noch zu einem weitern Resultate geführt haben wurben, hatte man bas angewandte Mineral langer und auch mit andern Theilen bes Rörpers biefer Frau, namentlich mit ber Berggrube, in Berbindung gebracht, und bies nicht im wachen (wenigstens anscheinend machen), wie burchgängig geschah, sonbern im som= nambulen Buftande. Ich konnte aber als Arzt unmöglich auf mich nehmen, biese so äußerst reizbare Frau zu lange biesen fibe= rischen Ginfluffen auszusetzen: ich vermied bie Berggrube, als ben Centralpunkt bes Ganglienstiftems, und ließ fie bie Steine im= mer in ber linken Sand halten, Die nach ihrer Alusfage bei weitem fühlender als die rechte Hand war, mas mich an die Meinung ber Alten mahnt, bie bem Diamant und Achat bie obenbezeichnete Wirkung hauptfächlich nur bann zuschrieben, wenn fte an ber linken Sand getragen murben. Aus gleicher Ur= fache und um ihr somnambules Leben nicht zu fioren, gab ich ihr auch nie einen Stein in ber Stunde bes hellen Schlafwa= chens zur Untersuchung bin, und bas Resultat schien mir auch natürlicher und auf andere anwendbarer zu febn, wenn es burch Bersuche im gewöhnlichen wachen Zustande erhalten wurde. Gobald man einen Krampf ober fonst einen widrigen Ginfluß bes Steins auf fie bemerkte, murbe berfelbe aus ihrer Sand entfernt, wo er vielleicht bei längerer Berbindung mit ihr noch weitere Erscheinungen gezeigt hatte. Sie äußerte felbft einmal, man folle ihr bie Steine länger laffen, weil mancher fehr langfam wirfe und zuerft nur auf bie Sand, auf ben Urm und bann erst auf die entferntern Theile ihres Körpers Einfluß äußere. Gemeiniglich fühlte fie ben Ginfluß zuerst in Sand und Arm, ben sie meistens als ein Gefühl von Laufen ben Arm entlang beschrieb, und bann fam ber Ginflug vom Arme aus in ben Magen, ein Strömen vom Urme ins Connengefiecht, und von

Diesem aus verbreitete fich bann erft bie Wirkung nach entfern= teren Regionen bes Rorpers, nach ber Lunge, bem Bergen, ben Augen, bem Gehirne u. f. w. Es ware auch zu wünschen ge= wesen, um ben größern ober geringern Ginfluß eines Minerals vor bem andern zu erproben, bag man zu ben Bersuchen fich immer gleich großer Stude bebient batte, aber gleich große Stude find in Mineraliensammlungen nicht zu erhalten. besonders auch bem Einwurf zu begegnen, als fen bie verschie= bene Wirkung ber Mineralien, hauptsächlich von ber Vorftel= lungsart, die ber Magnetiseur sich schon zum voraus von ber Wirfung jebes gerabe zu versuchenben Minerals gemacht, geleitet worben, machte ich mit einer Reihe ber ftarfer wirkenben Di= neralien, z. E. Platina, Rupfer, Magneteifenstein, Schwerspath, Bergfrustall, Flußspath, Witherit u. f. w., auch Bersuche auf nachstehenbe Beife: Ich ließ ber Seherin eine Schnur in Die Sand geben, die fünf Glen lang burch bie verschloffene Thure geleitet wurde. Vor ber verschloffenen Thure brachte nun eine andere Perfon bas Mineral (ohne bag mir bekannt mar, welches gerabe), nach eigener Wahl eines um bas andere in verschiebe= nen Stunden, burch Umwicklung mit ber Schnur in Berbindung mit der Seherin im Zimmer, die ich bafelbst stillschweigend beobachtete und meine Beobachtung verzeichnete. Der Erfolg mar (wie fich bann aus ber niedergeschriebenen Beschreibung und ber mir erft später bekannt gewordenen Reihenfolge, in ber bie Di= neralien mit ber Schnur in Verbindung gefest wurden, ergab) ber gleiche mit bem Erfolge, wenn bie Seberin bas von mir gesehene Mineral in die linke Sand genommen hatte, nur war er langfamer und weniger beftig.

Auch Wasser, in das ich Mineralien nur auf kurze Zeit gelegt hatte, wirkte auf gleiche, wenn auch milbere Art, wie die Mineralien, wurde ihr dasselbe innerlich gegeben, oder in die linke Hand getröpfelt. Am auffallendsten war dieß der Fall mit dem Wasser, in das ich Witherit legte. In diesen für sie zu Mineralwassern gewordenen Wassern hätte die Chemie gewiß auch keine anderen Bestandtheile entdeckt, als die ihnen gerade als gemeine Brunnenwasser inwohnen, die auf diese Kranke doch nicht diese Wirkung hatten. Dieß möchte auch dahin deuten: daß viele Mineralwasser ihre oft sehr auffallende Wirkung nicht

gerade ihren palpablen chemischen Bestandtheilen allein zu verstanken haben. Von einem und nur so kurze Zeit im Wasser gelegenen Witherit löst sich nichts auf, aber sein Geist (das ihm anhangende besondere imponderable Fluidum, Leben, van Helmonts Bur) konnte sich, wie das magnetische Fluidum, mit dem Wasser verbinden.

Auch noch unter einer andern Form wurden die Bersuche badurch gemacht, daß man der Seherin eine Wünschelruthe von Haselnuß und auch einen Bendel von gleichem Holz in die linke Hand gab, und sie auf die untergelegten Mineralien wirken ließ. Auch dadurch wurden die Versuche, in denen man ihr die Mieneralien direkt in die linke Hand gab, völlig bestätigt. Diesenisgen Mineralien, die, in ihre Hand gelegt, keine Wirkung auf sie äußerten, zogen auch die Wünschelruthe oder den Pendel nicht an, und umgekehrt. So zeigte sich die Platina als mächtig zieshend, Glaskopf sehr stark ziehend, Gold stark ziehend, Silber weniger, Hacinth sehr stark ziehend, Serpentin ziehend, Olivin stark ziehend, keldspath mit Porphyr bringt den Pendel in Ruhe, zieht nicht, eben so Bergkrystall. Grüner Keldspath wirkt ziehend, eben so Witherit, Thonschiefer wirst gleichgültig, Schwerspath zieht mild, Strahlstein stark u. s. w.

Es zeigte sich die Wünschelruthe oder der Pendel somit nur als sichtbarer Zeiger der auf die Nerven wirkenden siderischen Kraft, die sich mit einem aus den Nerven über jene Zeiger strös menden geistigen Fluidum zu verbinden schien.

Sicherer hätte man vielleicht auch gehandelt, an einem Tage nur einen Bersuch anzustellen, denn die Seherin behielt die Disposition für solche Eindrücke nicht immer in gleichem Grade. Doch wurden die Versuche immer in solchen Stunden angestellt, wo die Disposition hauptsächlich vorhanden war: des Abends. Hätte man täglich nur Einen Versuch gemacht, so wäre im Insteresse dieser Versuche zu befürchten gewesen, daß die Kranke ihre Empfänglichkeit früher verloren, als die Versuche beendigt worden.

Auch mit seiner Mineraliensammlung unterstützte mich bei diesen Versuchen Hr. Consulent Titot von Heilbronn, ein Freund der Natur und der Wahrheit. Dieser war von Allem Zeuge; wie denn auch eine sehr große Zahl anderer verschiedener würdiger

5

Männer, worunter fünf ausgezeichnete Aerzte, einen Theil dieser Versuche mit ansahen, und namentlich wurde die auffalslende Wirkung ber Rieselerde von einer großen Reihe Anderer auch bevbachtet.

Die Art und Weise, wie diese Versuche angestellt wurden, berichtet Hr. Consulent Titot in einem Schreiben an einen seisner mineralogischen Freunde, und ich setze dessen eigene Worte, besonders zum Frommen der Zweisler, hieher:

"Dr. Kerner und eine ber Schwestern bieser franken Frau, manchmal auch noch andere Leute, waren zugegen, als die Versuche angestellt wurden.

"Dieselbe war dabei immer in einem scheinbar wachen Zu= stande. <sup>1</sup> Man wählte jedoch den Nachmittag oder Abend, weil sie Vormittags weniger empfänglich war. Mancher Versuch hatte jedoch zur Folge, daß sie halbsomnambul wurde, wie z. E. der mit Flußspath.

"Dann wurde fie balb befragt, ob man fie wieder wecken folle, weil ihr ber außergewöhnliche Schlaf schädlich war, und fle verlangte biefes balb. Man gab ihr ein Trinkglas, fpater ben Bergfrystall in die linke Sand, und fie erwachte nach vor= angegangenen Erschütterungen. Sie lag babei ftets in ihren Rleibern auf ober im Bette. Das Foffil wurde ihr in die Flache ber linken hand gelegt (bie Rechte mar bei weitem weniger em= pfänglich). Sie richtete sobann ihre Aufmerksamkeit auf ihren Körper, und bemerfte gewöhnlich an ihrer linken Sand, bann am linken Urm, ober auch an ber gangen linken Geite, bann im Magen, und meistens von ba aus erst in ber Lunge, im Behirn, im Bergen u. f. w. irgend einen Ginfluß, ben ber Stein auf fle hatte. Sie gab bann bas, mas fle fand, balb fruber, balb fpater an, und außerte hierüber: bag mancher Stein fchnell, ber andere langfam und nach und nach wirke. Im ersten Valle war auch bie Wirfung vorübergehenber, im anbern bleibenber und heftiger. Db fle gleich feine Kenntniffe von ben Mineralien hat, so vermied man es boch, ihr ben Ramen eines Fossils, mit bem gerabe ein Versuch gemacht wurde, zu nennen, weil mancher

<sup>1</sup> Daß aber auch biefer Zustand fein wirklich macher zu uennen war, zeigte fich in ber Folge.

Name, z. E. Blutstein, Steinfalz, irgend eine wahre ober falsche Idee bei ihr hervorrufen und sie in ihrer Selbstbeobach= tung irre ober befangen machen konnte. Biele Mineralien sah sie vorher auch gar nicht an. Einige, besonders die zum Kiesel= geschlechte gehörigen, weil sie den Geruch der Kieselerde angenehm sindet, beroch ste. Sie kostete keinen Stein, und deunoch konnte sie augeben, daß der Flußspath sauer, daß der salzsaure Baryt herb schmecke. Ja, wenn man ihr Salz auf die Hand legte, erzegte es ihr Speichelsluß, und gab man ihr eine Zeit lang Kupfer in die Hand, so bekam sie ein Reißen im Leibe und einen Reiz zum Erbrechen, als wenn sie es verschluckt hätte.

"Deiftens legte ich ihr felbft bie Mineralien in bie Sant, und Dr. Rerner blieb in einiger Entfernung bavon am Tifche figen, beobachtete ben Erfolg, und fchrieb ihn nieber. Daran, bag bie Kranke Alles genau fo angab, wie fie bie Wirkung ber Mineralien mahrgenommen hatte, ift gar nicht zu zweifeln. Gie felbst zeigte öftere Interesse für biese Bersuche, und es war ihr immer felbft baran gelegen, bag fie recht punktlich angestellt Es ift ferner zu beachten, bag bie Wirkungen, welche Die Mineralien auf bie Somnambule hatten, meistens für andere Perfonen ebenfalls mahrnehmbar waren, z. E. Krümmung, Schlaf, magnetische Anziehung, bag einige Mineralien, g. G. Magnet= eisenstein, Serpentin, ausgeglühter Schwerspath, auch auf an= bere nervenschwache Leute ähnliche Einwirkungen hervorbringen, endlich bag bie wiederholten Berfuche ftets baffelbe Resultat hat= Der Bergfrustall z. E. machte fle immer wach, wenn fie fomnambul war, und legte fle fich benfelben auf bie Dagen= grube, so wurde fie am ganzen Korper fteif, was mehr als breißigmal geschah. Witherit machte fie jedesmal lachen, und Bluffpath verfeste fie in halbwachen Buftanb, obgleich von Diefen beiben Fossilien fo verschiebene Eremplare angewendet wurden, bag ein Mineralog dazu gehörte, um folde als Steine berfelben Art zu erkennen.

"Von dem Einflusse, welchen die Mineralien auf ihr körperliches Besinden hatten, urtheilte ste selbst sehr günstig. Wörtlich schrieb ste nämlich über den Zeitraum, in welchem ste die
meisten Mineralien (immer auf vorangegangene Angabe
im Schlafe, wann es für sie ohne Schaden geschehen

könne) berührte (30. Jan. bis März 1827), in ihren Sonnenstreis: "Körperliches Aufleben, hier fühle ich Steine: — Etwas Freude wieder zum Leben. Steine — immer Steine. Gute Fortschritte meiner Besserung. Bis hieher Steine. —"

"Der als widrig angegebene Einfluß mehrerer Mineralien war durchaus nur momentan, und sehr viele waren dagegen auf sie von beständiger wohlthätiger Wirfung, wurden von ihr als Linderungsmittel ihrer Leiden erkannt, und, in geeigneten Stuns den angewendet, unersetzliche Hülfsmittel für den Arzt, die sie ohne diese Berührung Mehrerer auch nicht erkannt hätte.

"Sie verordnete mehr als einmal in ihrem magnetischen Schlafe, der Steinmann (so nannte sie mich) solle kommen, oder man solle durch Steine die ihr nothwendigen Krämpse erregen, man solle einen gewissen Stein von mir holen. So verlangte sie die Berührung eines Steines am 7. März 1827, nachdem sie am Tage zuvor durch einen Menschen im Schlase gestört wurde, der, zum großen Bedauern ihres Arztes, ohne daß er es verhinzdern konnte, unversehens in das Zimmer trat und betrunken war, wodurch sie allen Magnetismus verloren hatte.

"Ich schickte ihr mehrere Fossilien und barunter Flußspath, wodurch ste wieder magnetisch wurde. Bei heftigem Fieber versordnete sich Frau H. Zinnober zur Berührung, wodurch ste heftige Krämpfe bekam, aber eben baburch vom Fieber befreit wurde.

"Daraus läßt es sich erklären, warum sie mich oft, wenn ich mich von ihr verabschiedete, bat, bald wieder mit Steinen zu kommen.

"Ich hatte selbst Bedenklichkeiten, ob ihr deren Einfluß nicht schaben könnte, und befragte sie öfters darüber, sie behauptete aber immer das Gegentheil, und sagte mir mehr als einmal: "Auch die heftigsten Krämpfe dienen mir zum Nutzen, man darf sich durch diese nicht abschrecken lassen." Ia, einmal verordnete sie sich im hellsten Schlafe: Stahl in Verbindung mit Essig, einen ganzen Morgen lang zu berühren, damit die hefe tigsten Krämpfe Stunden lang bei ihr ausbrächen, und dieses Mittel wandte sie dann auch mit dem besten Erfolge an.

"Es stund also dieß Berühren von Mineralien mit der Seilung der Frau S. in wirklicher Beziehung, und daß es ihr nur zum Vortheil gereichte, beweisen die guten Eindrücke, die es auf ihrem Sonnenkreise zurückließ, die oben wörtlich angegeben wurden, und die jeder auf dem lithographirten Sonnenkreise nache sehen kann."

Den Leser will ich durch das vollständige Berzeichniß der versuchten Mineralien und ihres Einflusses, wie dieß in der ersten Auflage geschah, nicht ermüden, und ich begnüge mich, die Wirkung der ausgezeichnetsten schon oben angeführt zu haben; auch wird in dem unten abgedruckten Auffaße von Schubert neben diesen auch der Einfluß noch anderer Mineralien auf die Seherin angeführt. — Hier aber müssen die wahren Resultate stehen, die der geistreiche Görres aus ihnen folgerte und in seinem größeren, nur wenigen unserer Leser zugangbaren, Werke über die Mystif, also gegeben hat:

Bedeutsam sind die Versuche, die Korner mit der Seherin von Prevorst angestellt, wenn sie auch aus nahe liegenden Grünben ben Gegenstand nicht ganz zu erschöpfen vermocht.

Man fieht die Conftanten beutlich in Diesen Bersuchen bervorleuchten, wenn gleich bas Bielfache, Busammengeschte in ben angewendeten Stoffen, das noch Complicirtere in dem lebendigen Organismen, bem fie fich versuchten, Die Berwicklungen bes franthaften Buftanbes, in bem bieg Leben fich befunden, und jo manche andere unbeachtet gebliebenen Umftanbe, - von benen bier nur die eigentliche Polarität mehrerer Mineralien erwähnt werben foll, - bas Ergebniß mobificirent, es schwer machen, biefe confanten Größen in Mitte ber veranberlichen barguftellen. zuvörderft in bie Augen leuchtet, ift: einige ber Mineralien haben auch hier lösenb, andere wieder bindend gewirkt; und fo Lösung wie Bindung in ihrem weiteren Wegenfage zerfallen wieber, jebes in einem engeren, in bem bas Lofendgebundene und bas Gebun= benlöfende fich geltend zu machen icheint. Stellen wir zunächft Die verschiedenen Wirkungen, und bann ihnen gemäß, Die wirtenben Stoffe, um bie Berhaltniffe uns überfehbar zu machen, in ihrer Folge und Ordnung neben einander. Buvorterft bieten fich die burch große Naturprocesse in ihren Polaritäten vollkom= men neutraliffrten Fossilien: Granit, Porphyr, Natrolit, Klingftein, als die neutrale Wurgel ber Erdveste bar. Gie ließen, ber

Seberin in bie Sand gelegt, fie völlig gleichgültig; bie Wirkung trat erst mit ber Entfaltung ber Gegenfage in ben verschiebenen Gebilden hervor, und verlor fich erft wieder, wenn bes Feuers Macht in ben Laven, Bimfteinen, ber Puzzolanerbe fie aufgehoben und bas einwohnende Leben, soviel an ihm mar, getöbtet Die Lösung fündigte fich nun in ber einen Beise bei Unwendung aller Arten von Flußspath burch Entspannung und Erweichung bes Mustelfustemes an, verbunden mit einem Berfliegen bes Unterleibes, wie in Waffer, bei einem fauren Gefchmack im Munde und Reigung zum Schlafwachen, ja mit Schlafwachen felber; fogar in Fällen, wo magnetische Bestreichung nicht mehr in Schlaf zu bringen vermochte. Der Doppelspath und ber Saphir schienen in ber letten Alre ber Einwirkung bem Fluffpath fich anzuschließen. Die andere Art trat vorzüglich burch bie An= wendung bes Schwerspaths ein, fich ankundigend burch eine schmeibigende Gelenksamkeit ber Glieber bes Rorpers, bei einem allgemein verbreiteten wohlthätigen Barmegefühle, mit einer Feberleichtigkeit verbunden, die bis zur Vorausfegung ber Moglichkeit bes Auffliegens fich fteigern kann. Derselbe Stein, ber Die burch Krämpfe gefrummten Glieber auf's schnellste lost, wedt zugleich einen Rigel zum Lachen, ber beim Witherit, ber fohlen= fauren Schwererbe, - felbst wenn auch nur bas Baffer, in bem er furze Zeit gelegen, an ben Mund gebracht wurde, — burch Reiz ber Zwerchfellsnerven zu einem convulfivischen Lachen und einer beständigen unwillfürlichen Bewegung ber Bunge fich ftei= gert; eine Art ber Bewegung, bie beim Urkalt ben ganzen Ror= Von ben beiben Urten ber Binbungen gibt bann per ergreift. Die erfte am entschiebenften, bei Anwendung bes Bergfruftalles, fich zu erkennen, baburch: baß er, in bie Sand gelegt, aus bem Halbschlaf, auf die Herzgrube aber aus bem hellen Schlafwachen erweckt, und bann unter angenehm aromatischem Geruch, wenn länger verweilend, erft Mustelfteifigkeit, und zulest ein katalepti= sches Erstarren bes ganzen Körpers, vom Racken bis an bie Be= hen, hervorruft, so daß bei vollem Wachsehn und Wohlbefinden am versteinerten Körper jedes Glied eher gebrochen als gebeugt werden könnte.

Glas wirkt in gleicher Weise, nur schwächer, auch schon durch Ansehen ober in ben aus ihm hervorgerufenen Tönen; ebenso

- Contract

ber Golgftein, ber Beliotrop, ber Bafalt verbunden mit herbem Geschmack im Munde; weiter alle farblosen Steine aus bem Riefelgeschlechte: ber Dolomit, ber Gypsfpath und ber Gpps, jener mit bem Gefühle, als hatte bie Sand ins Baffer gelangt. - Unter ben Metallen Golb, bas neben Schüttlungen ungeheu= res Dehnen ber Glieber wirkt, und barauf bei völligem Boblbefinden Steifigkeit aller Musteln, wie auf Die Berggrube gelegter Bergfrhstall. Weiter Gilber mit heftigem Streden ber Glieber, Rudwärtsbeugungen bes Rudgrats und bann allgemeinem Starr= frampf; Binn, Gelenium, in abnlicher Beife. Dann ber Diamant, bie linke Sand und ben rechten Sug erstarrend, babei bie Augen weit öffnend und gleichfalls unbeweglich ftellend; fo auch Die Bolgfohle und die Steinfohle, mahrend ber Schwefel unter heftigen Krampfen bie Bunge labmt. Die zweite Art ber Bin= bung tritt am entschiedenften am Gifen, mobificirt je nach ben Formen seines Workommens, zur Anschauung. Die heftigste Wirfung zeigte fein Oryb im Blutstein, ber bie Kranke bei bef= tiger innerer Kalte wie am ganzen Leibe lahmte, eine Lahmung, Die nur burch ben Witherit wieder gehoben werben fonnte. Daffelbe im rothen Thoneisenstein wirfte Bangigkeit und Preffung auf ber Bruft; im Magneteisenstein, in Octaebern Schwere und Budungen, felbst fcon bei ber Unnaherung bes Papieres in bas er gewickelt war; metallisch, als Stahl, ftunbenlange Rrampfe. Im Spinell, mit Chromfaure verbunden, baffelbe Gefühl im Urme rudwarts bervorrufend, wie bas Magnetiffren nach vorwärts; im Augit mit Magnefiumoryd alle Kraft aus ber Sand ziehend, bann unter Leichenbläffe völlige Ohnmacht hervorrufend, aus ber nur ber Witherit zu erweden vermochte. Im Schürl Schüttlungen und Schläfrigfeit im Wehirne; im Rubin Gefühle von Ralte auf ber Bunge, Schwere berfelben bis zum Lallen, Behenspigen und Finger gleichfalls falt, fpater bie heftigften Schüttelframpfe, bann Gefühl von Leichtigkeit und Bohlfeyn; babei aber auch bie 216= nung, als ob ber Stein wohl eine Lähmung hervorbringen fonne. Im Granit Stoge burch ben Korper und heftige Schüttlungen; im Chrysopras, mit Rickel verbunden, heftige Erschütterungen von ber Bruft aus burch ben gangen Leib; im Türkis, mit Rupfer, Ginschlafen ber Sand, Gefühlloswerben berfelben, balb auch bes linken Urmes, ber gangen Seite und bes Fuges, mit ber

Aussage: "wie der Stein mit voller Lähmung drohe," dabei langsame aber dauernde Wirkung; im Steinmark endlich gleichsam den Krampfstoff aufsuchend, und die heftigsten Krämpfe erweckend. Der Zink scheint sich dem Eisen anzuschließen, da er auch nur von dem Experimentirenden in den Mund genommen, der Kransten schon schwere Zunge wirkte.

Fassen wir biese burch die verschiedenen Ginfluffe gewirkten Buftanbe naber ins Auge, bann unterscheiben wir in ben Erscheinungen zwei Lösungen: Die weiche einerseits und Die in Leich= tigkeit befreiende andererseits; und zwei Bindungen, beren eine als die starre, die andere als die in Betäubung lähmende fich gibt, und wir feben je bie weiche Löfung und bie ftarre Bin= bung, und wieber bie leichte Löfung und bie schwere Binbung fich einander zugewandt. Was nun zuvörderft bie erften biefer in weich und hart getheilten Gegenfage betrifft, fo erscheint Die Weichheit, wie ste besonders der Flußspath wirkt, vor Allem da= burch bezeichnet: baß in ihr ber Comnambulism in feinen bei= den Graden des Halbwachsehns und Hellwachsehns fich zeigt, und zwar mit vorherrschender Wirksamfeit bes fleinen Gehirns, mahrend bas große schläft. Die harte Bindung ihrerseits aber wird das gebundene große Gehirn befreien und bafür bas fleine im Schlafe binden; und ber Bergfrustall, der fie hervorruft, in die Sand gelegt, baber aus bem halbmachen, auf die Berggrube aber auch aus bem hellwachen Schlaf erwecken. Diefen entgegengefet= ten Zuständen der Centralspsteme entspricht alsdann ein ähnlicher Gegensatz im Muskelspsteme; so zwar, bag bie lösende Wirkung in ihm durch eine geschmeidige Weichheit, ein Zersließen deffel= ben wie in Wasser, bis zum Durchfalle im Unterleibe, sich offenbart, die bindende aber durch Dehnung und Reckung in allen Gliedern, den Körper burchlaufende Schüttlungen, ber bann Steifheit folgt, Die ihrerseits zulest bas Syftem in einem allgemeinen Starrframpfe wie versteinert. Ein faurer Geschmack hat im ersten Falle, ein aromatischer Geruch im andern Diesen Erscheinungen fich beigesellt. Wieder gibt die federnde Lösung, wie fie ber Schwerspath z. B. wirkt, zunächst burch bas Gefühl einer örtlichen ober allgemeinen Wärme, die bis zur Fieberbewegung gesteigert werben fann, fich zu erfennen. Damit verbindet fich eine ungemeine Gelenfigfeit ber Dusfeln, eine Empfindung von

großer Leichtigkeit bis zum Auffliegen, ein unruhiger Trieb zur unabläffigen Bewegung, ber, wenn bie Zwerchfellenerven ergrei= fend, zu einem convulftvifchen Lachen, wenn bie Bunge, zu einer gleich unwillfürlichen Bewegung biefes Organs stimulirt, mabrend die durch Krämpfe gekrümmten Glieder ihrerseits in der zunehmenben Beweglichkeit ihre Löfung finden. Man könnte diese Art von Löfung bie luftige nennen, im Gegensate mit der ihr entsprechenden maffergleichzerfließenden, die baher auch gern in die unteren Eingeweibe geht, mahrend bie andere vorzugs= weise auf bas Athmungsspstem sich bezieht. Ebenso wird bie ber ftarrenden Bindung, wie fle bie Riefelerde wirkt, entsprechende andern, die besonders bas Gifen im Blutftein hervorruft, burch falte Schauer, Froft ber Extremitaten, ber Bunge und bes Un= terleibes, in beffen fleinen Gefässen bas barum gegen Lunge und Ropf ansteigende Blut zu ftoden scheint, fich ankundigen, woraus bann balb Tobesbläffe und Ohnmacht fich entwickeln. Da bei allen biefen Ginfluffen bie Wirkung von ber bas Mineral halten= ben Sand ausgeht, von ba burch ben Urm aufsteigend, über bie gange entsprechende Seite fich ausbreitet, und bann irgend einem Lebensheerbe, - Ganglien, Berg, Rudenmart, Gehirn - ent= gegenströmt, so entsteht auch hier in ber Sand zuerft bas Gefühl von Ginschlafen; Bangigkeit, Mattheit, Drud wie einer unüber= windlichen Schwere stellen sich bald ein, die immer zunehmen und immer tiefer gegen einen jener Mittelpunkte fich einwühlend, in ber Rückwirfung bes Shstemes Rrampfe hervorrufen, bie im Beginn örtlich, balb über gange organische Gebiete fich ausbreiten, und zulett in eine partielle ober allgemeine Lähmung aus-Wir haben also hier burch biese Einwirkungen vier verschiedene Zustände gegeben, die um das im gewöhnlichen Laufe ber Dinge befangene Leben hergestellt, nach entgegengesetzten Richtungen von bemfelben ausweichend erscheinen. In biesem ordentlichen Lebensgange ift ber höhere Mensch, die geistige Berfonlichfeit und ihre hohere Ginheit, mit dem unteren, ber fernhaften plastischen Lebenseinheit, burch ben mittleren, die bestimmenbe feelische Kraft in ihm, in folder Temperatur verbunden und geeinigt: daß in dem also gearteten ganzen Menschen, in ber gegenseitigen Mäßigung aller Gegensätze, auch alle burch sie hervorgerufenen Bewegungen in Schwingung wie in Kreisung gemäßigt werben, und innerhalb gewiffer Befchranfungen eingeichloffen, moburch es bem also geordneten bann möglich wirb, feine irbische Bestimmung zu erfüllen. Alls die in foldem Bu= ftanbe am weiteften ausweichenbe Schwingung wird zuerft bie von Dben zu Unten und umgefehrt, und bie mit biefer gunachft verbundene von Sinten zu Vorn und hinwiederum, bas ift bie zwischen Schlaf und Wachen, fich geben. Diefes Auf= und Rieberschwingen wird aber überwiegend im mittleren Menschen vor fich geben, und bort zugleich mit bem Vorgang und Ruck= gang, in ben großen täglichen Umschwung ber ganzen Berfon= lichfeit zusammenfallen. In ber oberen geistigen Ginheit ift nämlich eine nach aufwärts gebenbe, schwunghafte, schwebenb= erhaltenbe Thätigkeit, vermöge welcher biefe, im Buftanbe bes Wachens allem Nieberziehenben entwunden, fich frei über bem= felben erhalt und flar um fich schaut, und zu ungebundener Wirksamfeit alle Organe von oben berab beberricht. Die aus ben untern Regionen und aus ber Lebenseinheit hervor= wirkende organische Schwere überwiegend, bann wird bie bobere Ginheit von ihr niebergezogen, in Die Schatten ber Racht verbullt, gebunden in ihrer Birtfamfeit und von unten berauf bestimmt; es tritt ber Buftand bes Schlafs hervor. Gebundenheit und Schwere bezeichnen also ben Schlafzustand, Löfung und Leichtigkeit ben bes Wachens; bas Ginschlafen ift ein Ginken aller Rrafte, bas Erwachen ein Wieberanfteigen ber in bie unterfte Tiefe gefuntenen. Darum auch bas Wachen ein Bormartsftreben aller Thätigkeiten ift, bie im Schlafe bagegen biefer Strebung nach rudwarts entfinfen, fo werden biefe verschiebenen Strebun= gen in bem Wechfel beiber Buftanbe zu ber großen Rreisbeme= gung bes Lebens fich verbinden. Die Strömung wird bann in bem einen ber beiben Buftanbe vom großen Wehirn gum fleinen, burch bie eine Salfte bes Rückenmarts hindurch in Die Erdnahe bes unteren Lebens, und bann wieber burd ben Stimmnerven gum großen Gehirne guruckgeben. Im anbern aber wird fie von bemfelben Behirne aus burch ben Stimmnerven zur Tiefe nie= bergehen und von ba wieber aufsteigend burch bie anbere Balfte bes Rudenmarts gurudfehren. Gine folche Bewegung muß aber um eine fenkrecht auf ihr ftebenbe Achfe geben, bie mithin feit= lich von ber Rechten zur Linken, und wieber von ber Linken zur

Rechten gerichtet steht. An dieser Achse wird nun ebenso die harte und die schwere Bindung liegen, wie an die Richtung von oben zu unten die federleichte und die versließende Lösung sich vertheilen; und da nun überall das Nechte dem Oben, das Linke dem Unten entspricht, so wird das Harte eben wie das Leichte dem Wachen, das Zersließende wie das Schwere dem Schlaf entsprechen müssen.

Greifen aber nun in biefen alfo geordneten Lebensgang ftorende Urfachen ein, werben - fen es in Gefolge einer urfprung= lichen Anlage, feb es in ber zerrüttenben Rachwirkung tief ins phyfifche Leben einschneibenber Rrantheiten, ober burch bas abfichtliche Einwirken ftrenger Ascese - bie in ber Berfonlichkeit verbundenen Momente in Schiedniß gelost und in größter Er= centricität aus einander gerudt: bann wird biefe Berbinbung, alfo burch alle Regionen zerfest, in icharferen Gegenfagen gespalten werben, und in Mitte ber früher bezeichneten, nun elip= tisch erweiterten räumlichen Begenfage, geht nun auch ber andere bobere von innen zu außen, gleichfalls in feiner Erweiterung fühlbar geworben, fichtlich auf. Inbem burch biefen einerfeits ein neuer Rreis geiftig forperlicher, in ihrer Excentricitat mertbarer Bewegungen, fich öffnet, anbererfeits bie früheren außer= lichen Schwingungen, burch bie Lösung vielfach bebingt, fich in größeren Ausweichungen erweitern und erschließen, bilden fich baraus jene oben bezeichneten, ungewöhnlichen Buftanbe bervor und ftellen bem gemeinen Lebensverlaufe fich zur Geite. zuerft die letteren außerlichen Schwingungen und bie fie bebin= genben Gegenfage betrifft, fo wird bafur folgenbes Geltung haben. Buvorberft werben bie Gegenfage von leichter und zer= fließender Lösung jest schärfer ausgewirkt und in weiter ausge= führten Extremen fich gegenüber gestellt. Gin Buftand freiester Lösung, in ber Ueberwucht ber geistigen Ginheit und im Fluthen aller geistigen Rrafte, tritt baber etwa zuerst hervor, in Beglei= tung eines Gefühls von Leichtigkeit und Gelenkigkeit, Die mit zunehmender Lösung fich verhältnismäßig fteigern. Dieg Gefühl aber hat feinen Gip in ber Bruft, in Die baher jest, wie bei ben Wögeln, ber Sammelpunkt ber aufftrebenden Rrafte hinfallt, bie fich bis zur Fähigfeit zu schweben und zu fliegen fpannen fonnen und bann jebesmal ein gleichfalls hochgespanntes Barme=

gefühl im Gefolge haben. Dieser Lösung gegenüber wird benn auch die andere, die weiche, bis zur gänzlichen Zerflossenheit sich gesteigert sinden, so daß alles sonst Gespannte wellenartig versschwimmt.

Alehnliche Steigerung tritt auch in ben beiben Bindungen, ber schweren und ber harten, ein, und wie bort bie leichte Lo= fung die Kräfte weit über bas Maag gewöhnlicher Lebensfluthung hinausgetrieben, ebenfo merben fie jest bier burch bie fchwere Binbung tief unter bas Niveau gemeiner Ginfungen nieberge= brudt. Diese Wirkung gibt fich zunächst burch ein Gefühl von laftenber Schwere und Beangstigung auf ber Bruft zu erkennen, welche die Gewaltigung bes Aufstrebepunktes in ber Bruft, burch ben Schwerpunft am Ende ber Wirbelfaule, bezeichnen. heit und Kraftlosigfeit, burch Krämpfe unterbrochen, verfünden Die nahende Ohnmacht im Kreislaufspfteme und Die Lähmung in ben Dluskeln. Gin Gefühl von Ralte begleitet ben gangen Bu= ftand, in ber bas Fluffige, wie es bie weiche Lösung hervorge= bracht, in die obwohl nachgiebige Coharenz bes Gifes zu gestehen Ein völlig soporöser Buftand begleitet zulest Diesen Ebenfo wird andererseits bie harte Bindung, wenn Uebergang. Die Lebensfräfte und beren Träger in ihr gebunden werden, bis zur rigiben fieselharten Cohareng hingetrieben, in bie fatalepti= fche Erstarrung und Berfteinerung ausschlagen. In Folge ber freien Lösungen werben bie organischen Strömungen fich mehr ober weniger beschleunigen, und wenn biefe Stromungen nun um die statische Uchse, ber in ihrer Saltung gleichfalls mehr ober weniger gesteigerten Bindungen, im Rreise ber geschehen, jo werben auch biefe Kreife jest excentrischer. Die große Schwin= gung ber Persönlichkeit wird baber in eine oblonge Curve aus= gezogen, bie fich nun zwei Brennpunfte legt, um beren einen Die leichte Losung mit ber nachgiebigen Cobareng fich zusammen findet, mahrend bie weiche in ber Dahe bes andern ber rigiben Cohafton entspricht, und in beren Geleise bas ftarter bifferen= girte Leben nun auf= und nieberschwingt.

Neben diesen Erweiterungen bloß äußerlich räumlicher Gesgenfätze wirft sich aber nun auch eine andere heraus, die in den von Innen zu Außen eingreifend, vom Zeitlichen zum Räumslichen gerichtet steht.

Inbem nämlich nach ber einen Seite bie Ausweichung vom gewöhnlichen Leben nach bem Innern geht, vertieft und verinnert fich ber physische Mensch, je nach seinen verschiedenen Regionen, in allmälig aufsteigenber Folge; er wird baburch mehr und mehr von ben Banben bes Leibes gelöst, und bafur feiner und ber Matur gewaltig, es tritt ber Buftand bes Bellfebens mit allem daran sich Knüpfenden hervor. Andererseits aber, wenn die Ausweichung über bas Maaß hinaus gegen bas Außen hingerichtet fteht, bann veräußert fich ber innerliche Menfch mehr und mehr; burch alle feine Gebiete, zunehmend vom Leibe und von ber Natur überwältigt, wird er auch zunehmend latent in ber Umhülle, und ber Buftand offenbart fich als Lähmung, Dhumacht, Scheintob in engster Binbung. Die erfte Affettion wird ein höheres Erwachen aus bem gewöhnlichen unteren Leben fenn, bas also in feinen beiben Formen, in Schlaf und Wachen, felber wieber wie ein Schlaf biefem gesteigerten Wachseyn gegen= übersteht, mahrend bieß felbe untere Leben wieder in benfelben beiben Formen über bem zweiten Buftanbe, ber Ohnmacht ftebenb, beim Uebergang in ihn wie in einen tieferen tobesartigen Schlaf verfinkt. Dort also ein innerliches Erwachen in Die unfichtbare Welt hinein, hier ein äußerlicher Sopor in die fichtbare hinaus, Die mit ihrer Nacht ben niebergehenden vitalen Tag eng verhüllt. Ift es aber also, bann wird Alles, was ba in ber einen Rich= tung löfend Leichtigkeit und Flugfraft nach Dben binaus wirft, auch nach Innen hinein Diese Wirfung erweckent, Bellfeben ber= Alles hingegen, was nach Außen in berfelben Rich= tung bindend bie Flugkraft hemmt und in Schwere nieberzieht, wird auch, die innere Belle umnachtend, jenen schweren, gelähmten, foporofen Buftanb herbeiführen. Gbenfo wirb, was in ber zweiten Richtung lofenb gergebenbe Weichheit und Geschmeibigkeit fest, biefelbe Schmeibigung auch bem inneren Den= fchen geben, und ihn an seinem Theil aus bem Lebensschlafe erweckend, seinem Thun eine febernbe Saltung mittheilen, mah= rend bas in Diefer Richtung Binbenbe, wie es ben Meußeren er= ftarrt und gestehend macht, so auch ben Inneren in Erstarrung halt und ihn baburch in ben gewöhnlichen Lebenszustand wieber verfinten läßt. Die Grabe biefer innerlichen Löfung und Bin= bung, in ihrer allmähligen Stufenfolge, werben von unten auf

burch die verschiedenen Regionen bedingt, die in allmähligem Vorschritte gelöst ober gebunden werden.

Hebt baher die Lösung in der unteren Lebenseinheit an, so zwar, daß in ihr das innere Leben vom leiblichen äußeren gesschieden wird, dann tritt Schlaswachen ein, während, wenn gleiche Schiedniß auch in der höheren vitalen Einheit das Innen vom Außen abgelöst, der hellwache Zustand sich äußert, der zu jenem Halbwachen im innern Leben wieder, wie das Wachen zum Schlase im äußern, sich verhält.

Run aber find bie letten Glemente, auf bie man alle phy= fifchen Korper bringen fann, materielle Ginheiten und Binare, bie in ben Erftgemifchten zu Ternaren fich verbinden. Ginheiten find folche, bie ihre ungetheilte Subfifteng in fich beschließen und nur wieber in Giner theilbar find. Binare find folche, bie mieber nur in Binare zerfallen, weil je eines ihrer Glieber feine Subfifteng im anbern finbet. Den Ginheiten aber wohnen nun von ihnen in die Beite ausgehenbe, lofenbe, und wieber aus ber Weite zu ihnen gurudfehrenbe, binbenbe Rrafte ein, bie gegen bie beiben Glieber ber Binare hingerichtet, fie mit ben Einheiten in Bindung einigen und zugleich in Lösung fie von ihnen abhalten. Den Binaren aber ift einerseits eine Empfang= lichfeit für biefe zwiefache Ginwirfung zugetheilt, anbererfeits aber auch eine, ob zwar gebrochene, ihren beiben Gliebern eingepflanzte Doppelfraft, bie von bem einen biefer Glieber zu bem andern gerichtet fteht, und beren Erfte in geschmeibig febernber Lösung fie auseinander halt, die andere in ftarrer Cobareng fie gusammenfaßt. Das Ginfpielen ber von ben Ginheiten ein= und ausgehenden Stromungen, in bie zwischen ben Gliebern ber Binare und ben Binaren felbst bin und wieber oscillirenden Schwin= gungen, begründet alles Leben in ber Ratur. Es wird aber nun Ginheiten geben, in benen bie ausgehenbe, andere, in benen bie eingehende Rraft überwiegt; endlich noch andere, in benen beibe, bort wie bier, von einer einwohnenben thätigen Norm geregelt, fich in einem gewiffen Gleichgewichte halten. Es werben ebenfo Binare gefunden werben, in benen bie ihre Glieber erschließende Thatigfeit vorherricht, andere, in benen bie fle zusammenschließenbe bas Uebergewicht hat, und britte, in benen beibe fich in einer bestimmten Beschränkung halten. Indem nun die verschieben

modalen Einheiten mit den verschieden modalen Binaren, in wechselnden quantitativen Berhältnissen und qualitativen Intenssitäten in Einigung sich verbinden, und in diesen ihren Berbinzdungen sich wieder verbinden, ist daraus die ganze Mannigsaltigsfeit der verschiedenen Naturkörper hervorgegangen. Das Schema der einfachsten, elementarischen Grundsorm solcher zusammengessetzer Körper wird daher, weil die zweisachen Doppelkräfte, se nach den dreisach verschiedenen Dimenstonen, ihre Wirksamkeit äußern können, aus drei Binaren gebildet werden, die nach diesen drei Dimensionen zusammengesetzt und in ihren Gliedern gerichtet sind, und über denen dann die zugehörtze Einheit, in den eigenen Kräften mit denen dieser Glieder geeinigt, steht, und also mit ihnen den Ternar zusammensetzt.

Werben nun zwei folcher einfachen Rabifale verschiebener Geltung, weil in bem einen bie positive Ginheit, im anbern bie negative Zweiheit vorschlägt, wie zur galvanischen Rette in äußeren Contaft gebracht, bann werben bie in beiben wirksamen Kräfte mit einander in Wechfelwirfung treten, und bas Endergebniß biefer Wirkung wird barauf geben: bag in allen Rich= tungen und Dimenftonen bas Positivere bem Regativen etwas von feiner Ginheit gibt und bafür etwas von feiner Getheiltheit an sich nimmt, also, bag bas Regative burch bas Positive posi= tiv gemacht, hinwiederum feinerseits bas Positive negirend macht. Solches wird nun zuerst durch die ausgehenden vorwiegend lösen= ben Kräfte ber vorwiegenden Einheit, in den gleichartigen, ber in ben brei Dimenftonen gestellten anderseitigen Binare, geschehen, und baraus werben bie elektrischen Phanomene in ihren verschiedenen Modalitäten fich entwickeln. Das Gleiche wird auch durch die vorwiegend bindenden eingehenden Kräfte diefer Einheit, in ben gleichartigen ber anderseitigen Binaren, fich wiederholen, und indem biese, wie bort so hier, auf die vorschlagende Gin= heit und ihre Binare zurudwirken, werben bann bie magnetischen Phänomene in ihren Modifikationen hervorgehen. wird biefe zwiefache Einwirkung zuerst in ber Dimenfion erfol= gen, die in der Richtung des Contaktes liegt und die wir etwa als bie von Oben zu Unten annehmen konnen. Das Regativ= Rabikale wird, an ber vom Positiven abgewendeten Seite, pofitiv=elektrische Spannung ober gleiche Binbung erlangen, unb

---

bagegen diesem Positiven, auf ber jenem Gegenüberstehenden, entsprechende Negativität mittheilen, also daß die Indisserenz in den Punkt des Contaktes selber fällt. Das Gleiche wird auch bei den andern beiden Dimenstonen und ihren Binaren wiederskehren, indem die in der einen Dimenston angehobene Wirkung, in nothwendiger Folge, sich auch auf die zweite ausbreitet, um dann auch die dritte in die Mitleidenschaft hineinzuziehen. Es gilt aber dabei als Grundprinzip: daß wenn in der Richtung von Oben zu Unten der Positivität das Oben, der Negativität das Unten zugetheilt werden muß, in der von Rechts zu Links, der Spannung oder Bindung, die von der Rechten zur Linken geht, und so in der von Hinten zu Vorne, jener, die von hinsten zu Vorne gerichtet steht, die Positivität zukömmt, die entsgegengesetzten Richtungen mithin sich auf die negative Seite ordnen.

Es ift aber nun, nach Ausweis ber in biefen Gebieten ge= machten Erfahrungen, alfo geordnet, bag bie wechfelfeitigen elet= trifchen Lösungen und bie magnetischen Bindungen, um neben einander bestehen zu konnen, fich in rechten Winkeln ber Rich= tung nach aufeinander fegen. Ift alfo ber eleftrische Gegenfat etwa in der einen Dimenfion vorgegangen, fo daß bie höchfte Spannung positiver Eleftricität nach Dben, bie ber negativen nach Unten fällt, bann wird ber magnetische ber anbern, fent= recht auf biefer ftehenben Dimenfion, zugetheilt, fo bag in ihm Die flärkste Bindung etwa auf bas Links, Die lindere auf bas Rechts hintrifft. hinwiederum werben bie eleftrifchen Spannungen von ber Rechten zur Linken und umgefehrt, vertheilt erscheinen, wenn bie magnetischen Bindungen von Oben nach Unten und zurud gerichtet fteben. Damit nun aber auch für bie Bindungen und Lösungen in ber britten Dimenfion freier Spielraum bleibe, wird biefe ihrerseits wieber ben beiben andern alfo fenfrecht aufgefest: baß fie biefe im Bunfte bes Contaftes berührt, und baber, ba bie elektrischen Spannungen und bie magnetischen Bindungen in biefem Buntte fich einigen, in ber britten Richtung ein eleftromagnetischer ober ein magnetoeleftri= icher Gegenfat tangentieller Richtungen fich entwickelt, ber in der positiven Richtung nach Vorwärts, in der andern nach Rudwärts ftrebt. Die beiben andern Begenfage merben ihren

Indifferenzpunkt in ihrer Mitte an der Stelle der Durchkreuzung hegen; der dritte aber wird vorzugsweise am Umfang liegen, und in allen seinen Punkten sich wiederholend, darum im Zusstande der Ruhe nicht nach Alußen zu Tage treten.

Das Pofitivfte aller Rabicale, nicht bas Regativfte, wie man fälschlich fagt, ift aber nun ber Sauerstoff, bas Regativfte unter allen bisher befannten, bas Ralium. Beibe mit einanber in Contaft geset, treten baber in allen ihren Rraften in bie entschiedenste Wechselwirkung, aus ber in allen Beziehungen ber Erfte, in bie schärfste Regativität gekleibet, bas Andere in ber bestimmtesten Positivität hervorgeht. Zwischen beibe ordnen fich bann bie anbern phyfifchen Glemente, einerfeits zur Balfte auf bie positive, andererseits zur andern mehr auf bie negative Geite. Die ungefähre Ordnung, bie man barüber im Allgemeinen fest= gestellt, ist bekanntlich folgende: Sauerstoff, Schwefel, Stickstoff, Chlor, Jod, Fluor, Phosphor, Gelen, Arsenik, Chrom, Molybban, Wolfram, Bor, Rohlenftoff, Antimon, Tellur, Tantal, Titan, Riefel, Demium, Wafferstoff, Gold, Bribium, Rhobium, Platin, Palladium, Dueckfilber, Gilber, Rupfer, Uran, Wismuth, Binn, Blei, Cerium, Robalt, Mickel, Gifen, Cabmium, Bink, Mangan, Circonium, Alluminium, Dttrium, Berhlium, Magnefium, Calcium, Strontium, Barhum, Lithima, Natrium, Kalium. — Wird nun ber Sauerstoff, vorzugsweise positiv, mit irgend einem negativen Körper ber Reihe, nicht etwa bloß im Contaft, zum physischen Proces, verbunden, sondern in Masse zum chemischen, bann burchbringen fich bie Gegenfäte, bie Spannungen ber wechselfeitig fich binbenben Rrafte verschwinden, und es entsteht eine Gaure ober ein Alfali, je nachbem man ben negativen Körper vom mehr positiven ober negativen Ende ber Reihe hergenommen, während bas Waffer, umgeben von ben Ornben, fich in bie Mitte fest, gegen bie Alfalien als Gaure, gegen die Säuren als Alfali fich verhaltend. Der biefem fyn= thetisch = chemischen Processe entgegengesetzte analytische wird, Die Elemente von einander trennend, Alles wieder in ben ursprünglichen Buftand fegen und ben physischen Proces aufs neue mög= Bringt man nun aber etwa Waffer für fich, ober lich machen. beffer irgend eine jener chemischen Verbindungen, bie Gaure ober Alfali, ober ein aus beiben zusammengesetztes Salz in fich

aufgelöst enthalten, als lleberleitung zwischen bie vom Contacte, positiv und negativ gewordenen Glieder des galvanisch = physischen Processes, bann verbindet sich bieser in den beiden Aften, aus benen er fich zusammensett, mit den beiden Aften des chemischen, dem analytischen und dem synthetischen. Der physische Proces hebt nämlich mit einer Synthesis der Einheit und der Zweiheit in ben beiden Gliedern an, und geht in einen analytischen aus, ber von ben beiben Produften ber Synthefis bas eine in bas Positive, das andere in das Regative hinauswirft. Wird nun zwischen die also hinausgeworfenen physischen Gegenfäße die Fluffigfeit gebracht, bann wirken jene in ihr burch Bertheilen oder Ueberstürmen eine analytische Lösung, in Sauerstoff und Wasserstoff, in Sättigendes ober Base; und indem dann weiter ein synthetischer Doppelproceß zwischen ben beiden physischen Ge= genfäten und diesen chemischen beginnt, vollenbet fich in Analyfis und Synthesis in Mitte bes physischen Processes ber che= mische, burch Bildung eines Oxydes bort und eines Hybrats am andern Pole. Beibe Processe find einander entgegengesetzt und greifen doch ineinander: ber chemische Proces halt den phyfischen in Schiedniß auseinander und boch auch wieder in feinen Gliebern ihn verbunden; Giner förbert also ben Andern und begrängt ihn zugleich; Giner zündet und nährt fich am Andern und erregt seinerseits wieder ben Erregenden.

Die Folge bavon ift, ba auch die geringe Leitungsfraft ber Flüssigkeit mit diesen Hemmungen und Förderungen sich verbindet: daß in der nun geschlossenen Kette, indem die elektrischen
und magnetischen Spannungen der ungeschlossenen jest in einander sich ergießen, Strömungen entstehen, die, weil immer
wieder zu den Punkten zurücksehrend, von denen sie ausgegangen,
im Kreislause geschehen. Zunächst wird ein solcher Kreislaus
in der Richtung von Oben zu Unten, die wir als die erste gesetzt, also sich ergeben, daß die elektrischen Strömungen in dieser
Richtung gegen einander lausen. Senkrecht auf diese wird sich
dann, etwa von der Rechten zur Linken, die magnetische Haltung setzen, so daß die beiden magnetischen Pole nach Außen
fallen. Endlich wird aus Haltung und Vorschreitung zusammengehend in der dritten Richtung, von hinten zu Vorne und hinwiederum, die elektrisch-magnetische Tangentialbewegung, aus

den Tangentialspannungen erwachsen, so daß die magnetischen Pole um die elektrische Achse her rotirend werden, und umge= kehrt, wenn zur Rotation gebracht, diese selbe Achse in Fluxion Sinwiederum wird, wenn die magnetische Saltung versetzen. durch Umwendung der Pole fließend geworden, um ste als Achse her, die elektrische Strömung, in ihren Gegenfägen nach verschiedenen Seiten hingerichtet, zur Rotation gelangen und Diese Rotation wird in Energie und Schnelligkeit von ber Achsen= strömung abhängen, und ihrerseits biese wieder wie hervorrufen, Von den elektrischen Strömungen und Gegenströmungen, in der magnetischen Saltung gefaßt, werden aber Federkraft und Geschmeidigkeit ebenfo bedingt, wie sie von ihnen Bedingung erhalten, und gleicherweise die magnetischen Saltun= gen, umlaufen von ben elektrischen Fluxionen, Garte und Conftringenz ebenso bestimmen, wie fie von den anderwärts schon bestimmten Bestimmung erlangen.

Da nun auch der Lebenact in folden Strömungen, -physischen der Nervengeister und chemischen der Säfte, — um entsprechende Haltungen fich bewegt, so erkennt sich leicht, daß wenn die oben bezeichneten Naturfräfte in ihren Schwingungen ben organischen ber Lebensfräfte begegnen, fie Ebbungen und Fluthungen im Organism erregen, steigern und nach den Um= ständen über die Gränzen der gemeinen Lebensordnung hinaus= treiben werden. Direkte Versuche mit elektrischen und magnetischen Strömungen liegen zwar keine vor; boch zeigen bie, welche man mit bem rothen und violetten Lichte an ber Seherin von Prevorst angestellt, deren erstes kataleptische Erstarrung in ihr hervorbrachte, während das andere fie in halbwachen Zustand versetzte, welches das Ergebniß sorgfältig angestellter Experimente gewesen sehn Aber indirekt gehören alle mit mineralischen Körpern angestellten Versuche hier hin, da sie physisch durch elektrische und magnetische Kräfte wirkten. Zwar hat bas biefen Körpern einwohnende Naturleben in ihrem Gefüge, ober ihrem Bach8= thum, nach bem Ausbruck ber Naturseherin, babei mitgewirft, aber mehr wie sonft andersmo ift, in bem plastischen Mineral= reich, ber elementarische Stoff Ausbruck bieses einwohnenben Lebens Lebens, und läßt fich also im Bersuche biesen Lebens= fraften am füglichsten substituiren. Mun ift aber ber Schwerspath

Berbindung ber Schwefelfaure mit ber Schwererbe, welchen beiben wieder ber Sauerstoff bort mit Schwefel, hier mit Baryum fich verbunden findet. Schwefel und Baryum, Die nun bas eine Doppelglied ber chemischen Berbindung bilben, liegen aber ben beiben Endpunkten ber galvanischen Reihe gang nabe; jener für fich bringt auch Krämpfe und Lähmung ber Bunge hervor, mahrend bieses schon in ber Schwererbe angenehm erweckt. Beibe unter fich und mit bem andern Gliebe, bem Sauerstoff, im Contaft verbunden, wurden baher im phyfischen Processe eine icharf entgegengesette eleftrische Spannung geben, Die bann burch ben chemischen amortiffrt, zwar wieber im Contafte ber aus ihm hervorgehenden Schwefelfäure und Schwererbe mit geringerer Energie fich reproduciren wurde; aber felbft nach abermaliger Sättigung beiber im Schwerspath, noch immer in vorherrschender Pofitivität nach außen hervortritt. Die lösenbe Rraft biefes Steins gibt Zeugniß für biefe feine Stimmung, tie in ihm fo wirksam ift, bag bie Seberin von Prevorst ihn ben Rettungsftein zu nennen pflegte. Ebenfo ift es um bie gleichartig wir= fende fohlenfaure Schwererbe, ben Witherit, beschaffen, ben biefelbe mit bem Ramen bes lebenbigmachenben Steins bezeichnete, weil bie lösende Rraft in ihm ihre Lebensfräfte zu beflügeln Unbererseits tritt biefer Urt Lösung bie weiche, schmelzenbe entgegen, wie fie ber Flußspath wirft. Diefer Flußspath ift seinerseits aus ber gleichnamigen Saure und ber Kalferbe gebildet, und ber beiben gemeinsame Sauerstoff ift in ber erften mit bem Fluorradical, in ber andern mit bem Calcium verbun= den. Jene Säure ift aber, wie mahrscheinlich die sauerstoffreichste, fo bie freffendste, einschneibenbste von allen Gauren, und fie, bie barum auch im Steine vorschlägt, - wie ber faure Ge= schmack beweist, ben er ber Kranken auf ber Bunge wirkte, ift es auch, Die Die Positivität ber Ginwirkung auf ben Organism bebingt.

Unter ben beiden Bindungen tritt nun zunächst die bes Siliciums hervor. Das Silicium aber ist gleichfalls eine Säure, aus dem Sauerstoff mit dem gleichnamigen Radical verbunden, aller Analogie gemäß hervorgegangen. Die Zusammensetzung ist aber die starrendste physische Substanz, in der das Radical die lösende Kraft des Sauerstoffes in schärster Bindung zusammenhält,

bie baher auch bie außerfte Erstarrung in ben Organism tragt. Un biefen Körper schließen fich bann in zunächst verwandter Wirkung, unter ben brennbaren Körpern besonders ber gleich= ftarre Diamant, Selenium, Schwefel, Rohle; unter ben Me= tallen Gold, Silber, Platina, Dueckfilber, Binn, Kobalt und Ihnen gegenüber ift es nun zunächft bas wohl auch Rupfer. Gifen, bas bie zweite Urt ber Bindung an bie erfte knupft. In allen Formen seines Vorkommens vom Stahl an burch ben Magneteisenstein, bas Glastopf, als Bestandtheil anderer Ge= fteine, überall und in allen Gestalten außert es feine conftringirende und beprimirende Wirfung, bie, bem Aufregenden lofenber Rrafte entgegengesett, bis zur ganglichen Lahmung fich fteigern fann, eine Wirfung, in ber, ben Bersuchen gemäß, Die gunachft in ber Reihe folgenden Metalle: Mifel, Chrom, und, wie es fcheint, nebst bem Bint alle andere auf ber negativen Seite lie= genbe, ihm fich beigesellen. Das Angezogenwerben bes Augits und Spinells burch die genahten Finger ber Kranfen zeigt aber, bag biefe Urt ber Wirkung magnetischer Ratur ift; berfelben Naturfraft wird also auch bas in starrer Rieselerbe Wirksame Durch bie beiden Bindungen find also bie entgegen= gefetten Magnetismen ausgebruckt, beren einer aus ber pofiti= ven Reihe hervor, erstarrend auf ben Organism wirft, ber andere aber in herber Conftringeng, unter bem Drucke einem Allp gleich laftenber Schwere, bis zum Sopor nieberzieht, mah= rend jener in ben machen Buftand hinausbrängt. Daraus folgt, bag baber Die beiben Lösungen, so bie feberleichte, luftige, wie Die weich wafferartig zerfliegenbe, ben beiben Gleftricitäten in ihrem Gegenfate entsprechen muffen; und bag beibe baber, wie bas Sohere vom Unteren, fo auch insbesondere bas Innere vom Aleugeren ablösen, und baber zum schlafwachen und hellwachen In ben beiben Magnetismen ift es bie vor= Buftand führen. wiegend bindende Einheit, die in ben vorwiegend bindungsfräf= tigen Zweiheiten wirft, mahrend in ben beiben Gleftricitaten bie vorherrschend lösende Ginheit in ben vorherrschend lösbaren Zwei= heiten fich ausläßt. Nach bem Principe, bag jebe phyfische Potenz bie ihr gleichartige Lebensfraft im Organism wedt, wird auch die specifisch verschiebene Wirkungsweise biefer Naturfräfte bas leibliche Leben fich übertragen, und bieses in seinen

Zuständen wechselnde Modificationen erfahren. Die Einwirkung aber wird eine verschiedenartige sehn, je nach der Verschiedenheit ber Achse, in die sie sich eingetragen sindet.

Wird z. B. die Haltung bes Seitlichen burch ben Magne= tism nach ber ftarren ober berben Seite bin gemehrt, bann wird Die rotirende Strömung ber Lebensgeister eine elektrische fo ober fo, und es erfolgt Wachzustand ober Schlafzustand bes gewöhn= lichen Lebens, nur gehöht ober geniebert. Wird aber bie feit= liche Haltung burch elektrische Strömung rechts ober links gelöst, dann ist die rotirende Schwingung eine magnetische; es erfolgt fomnambuliftisches Wachen ober Schlafen, je nach ber Richtung Die irbischen Natursubstanzen in ihren Rei= ber Stromungen. hen und Ordnungen wirken baher wie bie himmelsförper in ihren Bahnen auf ben Organism ein, und wie bie einen balb burch positive, bald burch negative Kräfte Ebbungen und Flu= thungen in ben Elementen und Kräften ber irdischen Naturen hervorrufen, fo auch bie anbern, je nach ber Stelle, bie ihnen im Erdgange angewiesen worben.

## Einwirhung des Massers.

Aufhebung ber Schwerkraft.

Hielt Frau H. die Hände in Wasser, so wurde es ihr bald ganz schwach; trinken konnte sie bei Tage durchaus keine Flüssigsteit irgend einer Art, sie bekam badurch jedesmal Schwindel. Sobald aber die Sonne untergegangen war, konnte sie Viele Flüssigkeiten ohne alle Beschwerden trinken.

Bei Tage hatte fle aber auch bei ber größten Site keinen Durft.

Die Striche mit benen ich ein Glas Wasser magnetistrt hatte, sah sie im halbwachen Zustande in dem Wasser dunkler als das Wasser. Im ganz somnambulen Zustande sah sie dies selben ganz licht, und gab dadurch, ohne zu wissen, mit wie viel Strichen ich ein Glas Wasser magnetisirt hatte, deren Zahl immer richtig an.

So oft man sie (in hiesigem magnetischen Zustande) in ein Bad bringen wollte, zeigte sich die sonderbare Erscheinung, daß alle ihre Glieder, auch Brust und Unterleib, in ein unwillkürliches

Hüpfen, in eine völlige Elasticität kamen, die ste aus dem Wasser immer wieder ausstieß. Gehülfinnen, die bei ihr waren, gaben sich alle Mühe, ste mit Gewalt in das Wasser zu drücken, aber ihre Spannkraft strebte immer nach Oben, sie konnte nicht unter gehalten werden, und hätte man sie in einen Fluß ge-worfen, sie wäre wohl auch in diesem so wenig wie ein Pan-tosselholz untergesunken.

Hier erinnert man sich ber Hexenproben, wo jene wahrs scheinlich auch in einem magnetischen Zustande gewesenen Personen gleichfalls im Wasser nicht untersanken, und sich überhaupt auch auf der Wage gegen die Gesetze ber Schwere verhielten.

In Andreas Mollers Beschreibung Freibergs ist die Geschichte einer Frau angeführt, die im Jahre 1620 lebte und im magnetischen Zustande war. Dort heißt es: "Sie ist in Beissehn der beiden Diaconen Dachsel und Waldburg urplöglich im Bette mit dem ganzen Leib, Haupt und Füßen, bei drittshalb Ellen hoch aufgehoben worden, daß sie nicht mehr mit dem Bette zusammenhing, sondern frei schwebte, so daß es das Anssehen hatte, als wollte sie zum Fenster hinaussahren. Darauf umfing sie Waldburg, schrie mit den Anwesenden zu Gott und brachte sie wieder zurück."

H. Th. S. 230) die Geschichte eines Menschen an, der sich offens bar auch in einem magnetischen Zustande befand, und der in Gegenwart vieler sehr achtbaren Zeugen frei von der Erde geshoben und in der Luft schwebend über den Häuptern gehalten wurde, so daß verschiedene von der Gesellschaft unter ihm herumsliefen, um zu verhüten, daß er, sollte er herunterfallen, keinen Schaden nehmen möchte.

Beim Fliegen ber Vögel, diesem auch träumenden prophestischen Geschlechte, möchte vielleicht neben ihren mechanischen Einrichtungen eine ähnliche Ausshehung der Schwerkraft zum Theil statt finden.

Alehnliche Erscheinungen zeigen sich auch bei Nachtwandlern, die sich oft wie die künstlichsten Aequilibristen auf den schmalssten und höchsten Stellen (z. E. auf Hausdächern u. s. w.) schwesbend erhalten, und wenn sie auch herniederfallen, keinen Schasben (als wären sie gestogen) erleiden. Gleiches zeigt sich auch

im Beitstanze und bei indischen Gauklern, die fich durch Muftf und Getränke in magnetische Zustände zu versetzen wissen, und dann Künste ausüben, bei benen die Gesetze ber Schwerkraft wegzufallen scheinen.

Wenn Frau H. aus einer magnetischen Extase erwachte, war ihr die Schwere der Körper am meisten auffallend. Uns leicht scheinende Menschen kamen ihr aber da oft schwerer vor, als andere von größerem körperlichem Umfange. Sie erkannte, daß es auch Schwere ohne Materie gibt, ste erkannte eine moralische Schwere.

Schon früher wurde angeführt, daß Frau H., brachte ich meine Finger gegen die ihrigen, jenen unwillfürlich, wie das Eisen dem Magnet, nachfolgen mußte, und daß sie so, gegen alle Gesetze der Schwerkraft, emporgehoben werden konnte.

Daß übrigens Menschen in diesem Zustande des Innern auch auf eine andere Art selbst die mechanische Kraft der Schwere zu beherrschen vermögen, zeigten die Convulstonärs am Grabe des Paris. Diese traten im Jahre 1724 hervor und zeigten sich zwölf Jahre hindurch. Kranke aller Art begaben sich auf das Grab des Paris, und es entstanden nun die mannigfaltigsten Erscheinungen, wie bei den Krisen der Somnambulen, die Heilung zur Folge hatten. Siebei bedienten sich die Kranken eigenthümlicher Behandlungsarten, die man grands secours oder secours meurtriers nannte, und deren Wahrheit aktenmäßig und durch Augenzeugen erwiesen ist.

Die Kranken ließen sich nämlich entweder von den stärksten Menschen mit schweren Werkzeugen, hölzernen Balken, eisernen, 30 Pfund schweren Barren, spizigen Pfählen u. s. w., Stöße auf den Leib oder andere Theile geben, und statt daß diese Behandlung auf mechanische Weise den Körper zermalmt hätte, trat nur Wohlgefühl ein, welches zunahm mit der Heftigkeit, mit der diese Stöße geführt wurden. Oder der Kranke ließ sich mit einem Brett bedecken, und zwanzig oder mehrere Wenschen traten auf dasselbe, ohne daß dem Kranken ein schmerzhaftes Gefühl dadurch erregt wurde.

Gleiches finden wir in verschiedenen Hexenprocessen des Mittelalters, wo die Schwerkraft der stärksten Gewichte, die man auf solche im somnambulen Zustande sich befundene Menschen als Volter wirken ließ, sie oft nicht berührte. Diese Aushebung ber Schwerkraft zeigte sich auch in Menschen, die durch freiwillig übernommene Ascese und Leben in Gott, ihr Körperliches völlig ertödteten, und in die tiefsten Tiefen bes innersten Geistigen traten.

"Beter von Alcantara (so erzählt Görres in seiner Einsleitung zu Suso's Leben) hat nach dem Zeugnisse der heiligen Theresia, die mit ihm in vielsachem Verkehre gestanden, vierzig Jahre hindurch bei Tag und Nacht nie mehr als anderthalb Stunden, und zwar sthend, das Haupt an einen Pfahl gelehnt, geschlasen, meist nur über den dritten, oft erst über den achten Tag Brod und Wasser gegessen, und durch jegliche Abtödtung das organische Leben in seiner leiblichen Entwicklung in so enge Schranken zurückgewiesen, daß er aussah, wie aus Baumwurzeln zusammengestochten.

"Im Geiste immer mit Gott vereinigt, war auch er in öfsterer Verzuckung von Glanz umflossen und hoch in die Luft ershoben. Die heilige Theresia fühlte ihre Seele zuerst, dann ihr Haupt erheben, bisweilen den ganzen Körper, daß er die Erde nicht berührte, und im Angesicht aller ihrer Mitschwestern über dem Gitter des Thores schwebte."

Noch mehrere Beispiele der Art zeigt uns die Geschichte des Lebens mancher Heiligen, von denen wir in unserem Körper, in unserer irdischen Schwere, allerdings keinen Begriff haben, weßwegen wir die uns von ihnen überlieferten Geschichten jest nur für Fabeln halten können.

## Einwirkung von Vegetabilien.

Ich bemerke hier nur, daß die Pflanzen, wie dort die Misneralien, der Seherin immer nur kurze Zeit in die Hand gegesben wurden, ohne daß man ihr die Pflanze benannte. Nur in wenigen Ausnahmen, die bemerkt sind, fanden auch innerliche Versuche statt.

Auch wie bei den Mineralien, erwähne ich hier nur übers haupt der ausgezeichnetsten Wirkung einiger Pflanzen, da übers dieß in Schuberts unten stehendem Aufsatze noch mehrere ansgeführt find.

Die Versuche mit Weintrauben verschiedener Sorten stellte hauptsächlich Gr. Professor Göritz von Sohenheim, der mich auf einer Reise zu landwirthschaftlichen Zwecken hier besuchte, an. Sie wurden von ihm mit aller Genauigkeit im Beisehn eines andern Traubenkundigen gemacht, und ich gebe ste mit Grn. Göritz's eigenen Worten, so wie derselbe sich hierüber in einem Aufsatze an den landwirthschaftlichen Verein zu Stuttgart ausdrückte. Ich führe diese Versuche ausschrlich an, da sie für die Kenntniß der Wirkung der einzelnen Weinsorten gewiß von Interesse sind.

fr. Dr. Kerner hatte eine Reihe Versuche über verschiedene Mineralien mit Frau S. gemacht.

Sein Borschlag, mahrend meiner Unwesenheit ahnliche Berfuche über bie Einwirfung ber mannichfachen Traubenforten an= zustellen, mar mir höchst willfommen, und ich verschaffte mir zu Diesem Behufe burch bie gutige Unterftugung bes Grn. Cameralverwalters Feger zwölf verschiebene Gorten, welche wir, von jeber Sorte nur etwa feche Beeren, in bas Saus ber Somnam= bule brachten. Sie fag in ihrem Bette (anscheinenb) völlig mach, nahm von ben Beeren, welche ihr Gr. Feger überreichte, eine bis brei, bis höchstens fünf, jeboch immer in ungeraber Bahl und ohne Ramm in bie linke Sand, und äußerte fich nach we= nigen Gefunden über ben Ginfluß berfelben auf ihren Körper. fr. Dr. R. und ich fagen in einiger Entfernung bon ihr an einem Tifche, um bas Gefagte fogleich zu Protofoll zu nehmen. Die Somnambule erfuhr nie ben Namen bes Trauben, sonbern biefer murbe uns beiben Schreibenben von Grn. Feger gang leife mitgetheilt. Ihre Aeußerungen waren folgenbe:

Der Traminer und Belteliner erregten ihr Hige, der Ruländer Spannen, der Rothelben, Weißelben und rothe Muscateller Betäubung im Kopf. — Den Salvener erstlärte sie gesund für die Brust, der Affenthaler verursachte ihr Wärme, der Traminer Bangigkeit auf der Brust, der rothe Gutedel Herzklopfen und heftige Blutbewegung. — Wärme im Unterleib brachten ihr der Klevner und Velteliner, besonders Wärme im Magen der Drollinger hervor. — Das

Gefühl von Kälte durch alle Glieder erregten ihr der Riesling und der Salvener; jedoch beide auf eine verschiedene Weise; beim Riesling ergriff zugleich die Nerven eine Art Starrheit, und sie erklärte ihn für nervenstärkend, während es der Salzvener nicht seh. — Der Drollinger, Klevner und Affenzthaler zogen ihr Wasser in den Mund. Von allen Traubenssorten aber konnte sie nur Eine, den Drollinger, essen. — Der Ruländer brachte ihr Schmerzen in den Augen und Nebel vor denselben hervor, und der Rothzund Weißelben erregeten Mattigkeit in allen ihren Gliedern, ja ste entschlief bei densselben plötlich.

Endlich nahm sie diese sämmtlichen auf die Seite gelegten Beeren in die Hände. Diese Mischung erregte ihr Unruhe in ihrem ganzen Körper und ein unangenehmes Gefühl.

Ich habe versucht, diese Aleußerungen mit demjenigen zussammenzustellen, was über diese Traubensorten bereits bekannt und zum Theil anerkannt ist, und hiemit einige Ansichten zu verbinden, welche mir erst auf jener Reise gegeben wurden. Auf einen Widerspruch mit der Erfahrung bin ich bis jetzt nicht gesstoßen, was ich aber durch die Erfahrung bestätigt ansehe, ist Volgendes:

- a) Ueber den Einfluß der Trauben auf die Gesundheit sagte mir ein erfahrner Weingärtner, Grafenauer zu Mundels= heim, Folgendes: der Drollinger seh zum Essen der gefün= deste Traube, ebenfalls gut seh der Salvener, am ungefün= desten der Elben.
- b) Die Aeußerung, daß Rießling und Salvener das Gefühl von Kälte, der Klevner dagegen das der Wärme errege, mahnte mich an die Unterscheidung der Franzosen, die uns sere deutschen Weine, von welchen beide erstere Hauptbestandstheile abgeben, kalt, dagegen die ihrigen, namentlich den Burgunder, welcher vom Klevner, oder doch einer ihm verswandten Traube, bereitet wird, warm nennen.
- c) Die Behauptung, daß der Salvener gesund für die Brust seh, erhält dadurch einige Wahrscheinlichkeit, daß er so vielen

Zucker= und Schleimstoff enthält. Bekanntlich sind schleim= zuckerhaltige Mittel für Brustleidende sehr wohlthätig.

- d) Die Aleußerung über die Vermischung der Traubenbeere scheint mir völlig im Einklang zu sehn, und meiner Ueberzeugung nach wird jeder Wein, der aus vielen Sorten bereitet ist, unangenehm und widrig.
- e) Die Alehnlichkeit des Roth = und Weißelben ift auch durch die Erfahrung bestätigt.

Wenn mir diese Punkte erklärbar waren, so waren mir nachfolgende räthselhaft, scheinen aber aller Aufmerksamkeit werth zu sehn:

- a) Das Rervenftarfenbe bes Rieslings. 1
- b) Die Wirkung der drei rothen Trauben, welche sämmtlich Wasser in den Mund zogen. 2
- e) Die Einwirfung bes Rulanbers auf Die Augen.
- d) Das Betäubende beim Roth = und Weißelben und Muscateller.
- e) Die Aehnlichkeit des Velteliners und Klevners in ihrer Wirstung auf den Unterleib.
- f) Die burch ben Gutebel erregte Blutbewegung.

Es bleibt mir nun noch übrig, nachzuweisen, daß bei dem ganzen vorliegenden Versuche keine Täuschung möglich war, und ich führe hiefür Folgendes zum Belege an:

- 1) Hr. Dr. Kerner kennt die Trauben nicht, und auch die Somnambule konnte sie unmöglich an den einzelnen ihr dars gereichten Beeren erkennen, und wäre sie die beste Traubenskennerin gewesen; aber sie betrachtete dieselben auch nicht einmal, sondern behielt sie meistens in der Hand, so wie sie ihr gegeben worden waren.
- 2) Es war nicht thunlich, mir die Sache vorzubereiten, selbst wenn ich nicht das Vertrauen hätte, eine absichtliche Täuschung hier für durchaus unmöglich anzunehmen, wie michs

Rönnte fich baraus erklären, daß der Riesling nicht überspannend und gefäßaufreizend, sondern beruhigend wirkt.

<sup>2</sup> Dieg kommt von der gerbestoffhaltenden Farbe ber. R.

namentlich der Charakter Kerners zu thun verslichtet. Ich felbst hatte ja unmittelbar vor meinem Besuche bei der Som= nambulen die Trauben ausgelesen.

3) Es wurde die Somnambule, trot dem Vorangeschickten, was geeignet genug war, jedes Mißtrauen zu unterdrücken, dessen ungeachtet mehreremale auf die Probe gestellt, und bestand ste aufs vollkommenste.

Unter Anderm war sie bei mehreren Trauben gefragt worsten, ob sie nicht davon genießen möchte? Sie zeigte jedesmal Widerwillen, und nur als ihr der Drollinger in die Hand gegesten wurde, äußerte sie, daß sie ihn nicht ungern essen würde. Ohne ihn jedoch zu kosten, legte sie die Beere wieder auf die Seite, und die Versuche mit andern Trauben wurden fortgesetzt; endlich gab ihr Hr. Fetzer wieder eine einzige Drollingerbeere in die Hand. Plötzlich nahm sie dieselbe in den Mund und sagte: O! den esse ich gern!

So auch mit den Elbentrauben. Sie hatte beim Rothelben geäußert, daß er ihr Mattigkeit in den Gliedern und Betäubung im Kopf verursache, und daß sie einschlasen würde, wenn sie die Beere noch kurze Zeit in der Hand behielte. Nach einigem Zwisschenraum, in welchem andere Trauben probirt worden waren, kam der Weißelben. Im Verlauf von wenigen Sekunden, nachdem sie denselben in der Hand gehalten, war sie fest eingesschlasen, und mußte durch Anhauchen des Arztes wieder erweckt werden. — Späterhin gab man ihr nochmals den Weißelben, und sie entschlief nochmals eben so schnell.

Göris."

Beinahe brei Wochen nachher wurde Frau H. einstmals am ganzen Leibe kalt und völlig starr, so daß sie sich nicht bewegen konnte, aber dabei blieb sie ganz wach und ihr Gehirn völzlig frei. Sie wußte die Ursache dieser Erscheinung nicht anzuzgeben; als ich sie aber fragte, ob sie etwas ihr Widriges gegessen; sagte sie, sie habe nichts als von einem noch daliegenden Trauben nur fünf Beeren gegessen, und daher könne diese Erstarrung doch nicht kommen! Als man aber diesen Trauben untersuchte, fand es sich, daß es ein Riesling war.

Auf Beranlaffen Diefes Auffages gab ich am 19. Febr. 1828 (alfo fast fünf Monate nachher), nachbem Frau S. in einen andern Zustand gekommen war (nach ihrem fogenannten Erwachen), wo fie auch von ben Berfuchen bes Grn. Gorit nicht eine Sylbe mehr wußte, berfelben einen Raffeelöffel voll Rieslingwein vom Jahre 1826. Bevor ich ihn ihr gab, war fie im Buftande von Erhigung und fah roth aus. Als fie ihn genom= men hatte (ich gab bie Bluffigfeit, Die ich in einem Apothefer= flaschchen brachte, für eine Arznei aus), flagte fle über Ralte, bie ihren gangen Körper burchbringe, und fie fast ftarr mache. Ihre Rothe verschwand, fle fühlte ihre Merven, befonders ihr Behirn, beruhigter und gestärfter. Später ließ ich fie an Die= fem Weine riechen, worauf ihr bas Gehirn falt und bie Augen= liber gang ftarr murben, fo bag fte biefelben, um fte wieber fchließen zu konnen, lange reiben mußte. Der Geruch mar für fte aber außerft angiebenb.

Ich führe hier noch die Wirkung einiger andern Begetabis lien an.

Merkwürdig ist, daß bei dieser Seherin Kraut und Blume einer blaublühenden Erdäpfelgattung narkotische Wirkung hatte, während eine weißblühende sie unberührt ließ.

Dr. Latham zeigte, daß die Blätter der Kartoffel als Ertrakt ein bedeutendes narkotisches Prinzip besäßen. Sinsichtlich der Wirkung hatte es viele Aehnlichkeit mit der Digitalis. Dr. Chapman, der ebenfalls mit aus Kartoffelblättern bereitetem Extrakte Versuche anstellte, fand biese Wirkung nicht.

Sollten diese zweierlei Resultate nicht daher rühren (was aus jenen zweierlei Resultaten bei den Versuchen mit zweierlei Arten von Kartoffelblüthe und Kraut hervorgehen möchte), daß sich jene Forscher nicht der gleichen Art von Kartoffeln bei ihren Versuchen bedienten? Merkwürdig ist auch, daß der Indigo ganz metallisch wirkte, ihr sogleich wie ein Metall die Hand krümmte und Brustkrämpse machte.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> The Philadelphia Journal of the medical and physical sciences. Vol. VI. Nro. 1.

Brugnatelli entbeckte nämlich, und Döbereiner bestätigte es, daß die Indigosubstanz als ein wahres Pstanzenmetall anzusehen seh.

Döbereiner gründete diese Vermuthung schon früher auf das Metallischglänzende dieser Substanz und auf die Fähigkeit derselben, sich mit den stärksten Säuren zu verbinden.

Brugnatelli verband die reine Indigosubstanz mit Duedssilber zu einem wahren Amalgama. Döbereiner steht (so wie er das von ihm gefundene Kohlenmetall als das vegetabilische Silicium und Eisen betrachtet) das Indigometall als das Kupfer des Pflanzenreiches an. <sup>1</sup>

Eine ausgezeichnet magnetische Wirkung hatte, wie bei ben meisten Schlaswachen, ber Lorbeer, und es bestätigt sich auch hier wieder die Ursache seines alten Gebrauches im Tempel zu Delphi, wo die Seherin, ehe sie ihre prophetischen Sprüche kund gab, einen Lorbeerbaum, wahrscheinlich um seine innere Lebensbewegung zu vermehren, schüttelte, und sich alsbann auf den mit Lorbeerzweigen bedeckten Dreisuß niederließ. Auch in Aeskulaps und in einigen andern Tempeln wurde der Lorbeer, hauptsächlich um Schlaf und Traum zu bewirken, gebraucht. Er wirkte auf die Seherin völlig schlafmachend.

Als ein befonders starker Ableiter magnetischen Fluidums bewährte sich auch hier abermals wieder die Haselnußstaude, die eben deswegen als Wünschelruthe schon längst von dem Volk ans gewendet wurde. Erst kürzlich sah ich bei Haltung einer Haselsnußstaude eine sonst gesunde Frau, die an ihre Wirkung gar nicht glaubte und nicht dachte, an Händen und Armen erstarren. Sie wirkte bei der Seherin dem Lorbeer entgegengesetzt, machte sie völlig wach und entzog ihr alle magnetische Kraft.

Bei der Wirkung mehrerer Pflanzen siel auf, daß man dies selben in neuern Schriften nicht mehr angeführt findet, während sie in alten vergessenen Kräuterbüchern, so wie sie diese Somsnambule angab, verzeichnet sind. Daraus schließe ich weniger, daß die Wirkung jener Pflanzen wohl nur zufällig in Vergessenscheit gerieth, als darauf, daß jene nur mildwirkentzen Pflanzen

<sup>1</sup> Wie Kupferpräparate fant man ben Inoigo in neuester Zeit auch gegen Epilepsie von Wirkung.

stoffe auf unser jetiges, von der Natur immer mehr abkommendes Geschlecht, keine Wirkung mehr äußern können, und daß dasselbe, wie es, in Wahrheit, jett auch immer mehr der Fall ist, auch immer mehr durchgreifenderer Pflanzenstoffe, namentlich der Pflanzensifte (wie der Gifte aus dem Mineralreiche) zur Einwirkung bedarf.

## Einwirkung von thierischen Stoffen.

Auch bei den Versuchen mit wenigen thierischen Stoffen wurde das gleiche Verfahren wie bei den Mineralien und Pflan= zen beobachtet.

Auffallend war hier besonders, daß einige dieser Stoffe, wie hauptsächlich auch bei mehreren Pflanzen der Fall war, Wirstungen zeigten, wie sie nur noch in Schriften voriger Jahrhunsderte verzeichnet sind. So rief z. E. die Klaue eines Elenthieres einen der Epilepsie ganz ähnlichen Anfall hervor. Im Alterthume wurde aber dieses thierische Organ hauptsächlich gegen Epilepsie angerühmt, und nach mehreren Naturforschern soll das Elenthier häusig epileptischen Anfallen unterworfen sehn.

Der Gebrauch dieser Klaue gegen Epilepste und die Hervorrufung derselben durch sie mahnt auch hier wieder an Homoopathie. Gemsenhorn milderte die Krämpfe, und damit könnte übereinkommen, daß in Throl aus diesem Horne häusig Fingerringe bereitet werden, die man gegen Krämpfe anrühmt, und unter dem Namen Krampfringe verkauft.

Die Warze vom Pferde fühlte fle von besonderer Wirstung auf ihr Gehirn. Sie fagte: hätte ich die Epilepste, so würde bas mir dienen, es macht eine besondere Wirfung auf mein Gehirn.

Diese thierische Substanz kam auch in den Selbstverordnunsgen der Seherin häusig vor; sie gebrauchte sie zu Pulver gestoßen als Einreibung in den Rückgrat gegen die Schwäche desselben, und als Riechmittel in Dhumachten. Sie könnte ein neues Mitztel für die materia medica werden. Diese thierische Substanzscheint viel Ammonium zu enthalten, und hat einen ganz besonstern, nur in etwas mit dem Castoreum zu vergleichenden Geruch. Ich fand sie einzig bei Paracelsus in einer bei der Pest gebrauchzten Salbe.

Bezoar in der Hand gehalten, machte ihr Gefühl von Rauhigkeit und Beiserkeit im Halse, und dieß möchte in dieser Substanz eine thierische Säure verrathen.

Die Trägheit, die ihr der Zahn eines Mammuths erzeugte, möchte aus der diesem Thiere selbst ingewohnten Trägheit und Schwere hervorgegangen sehn.

Spinnwebe, zu einem Kügelchen gemacht, ohne daß sie wußte, was es war, erzeugte ihr Stiche auf der Hand und dem Arm entlang und dann Gefühl von Laufen (formication) im Arme; auch machte sie ihr eine Unruhe in dem ganzen Körper, so daß er sich unwillfürlich bewegen mußte.

Diese so eingreisende Wirkung der Spinnwebe auf das Nersvenspstem käme vielleicht mit der erprobten Wirksamkeit dieser Substanz in intermittirenden Fiebern überein. In Amerika soll das Volk das Gewebe der schwarzen Spinne in den mannichsfaltigsten Formen der Trunkenheit gebrauchen. Sollte diese thiesrische Substanz nicht auch im Wahnstinn der Säuser (delirium tremens) von Nuten sehn? —

Leuchtende Johanniskäfer wirkten auf die Seherin wie phos= phorescirendes Holz, beide brachten in ihr magnetischen Schlaf hervor.

Wenige Tropfen der aus thierischer Verwesung hervorgesgangenen Säure (man möge sie Leichensäure oder oxydirte Fettsäure u. s. w. nennen) ihr in die Hand geträufelt, brachten in ihr alle Symptome einer Vergiftung durch verdorbene Würste hervor, was abermals meine Ansichten vom Wesen des sogesnannten Wurstgiftes bestätigt.

Den Leser nicht zu ermüden, führe ich auch hier nicht die Versuche in ihrer Ausbehnung an, sondern gebe dem geneigten Leser dafür, was Schubert so geistreich über dieselben schrieb.

<sup>1</sup> Siehe meine Schrift: "Das Fettgift ober die Fettsäure 2c. zur Erklä= rung der Vergiftung verdorbener Mürste." Stuttgart und Tübingen, in der 3. G. Cotta'schen Buchhandlung 1822.

# Meber diese Berührung mannichfaltiger Körper durch die Seherin, von Schubert. 1

Die Geschichte bes magnetischen Gellsehens und einiger mit diesem verwandten Zustände einer frankhaften Art eröffnet uns einige tiese Blicke in das Geheimnis des beständigen, lebendigen Berkehrs unseres eigenen Wesens, mit den Elementen der äußeren, irdischen Natur. Wenn die Seele den Leib noch selber frästig bewegt und beherrscht, dann vermögen die bewegenden Kräfte der äußern Natur kaum merklich auf diesen zu wirken; wenn sedoch die Seele den Zügel fallen läßt, womit ste sonst diese Rosse ihres leiblichen Wesens gelenkt, vielleicht weil ste, wie dieß bei der Seherin von Prevorst erschienen, ihre ganze bewegende Kraft in die Tiefe einer andern, geistigen Region zurückgezogen, dann wirken an ihrer Statt die gestaltenden und bewegenden Kräfte der äußern Natur auf den verlassenen, noch lebensempfänglichen Leib ein: die Kräfte, welche den Stein gebildet, oder der Pstanze und dem Thiere ihr Wachsthum gegeben.

Die merkwürdigsten, hierher gehörigen Thatsachen geben uns die Versuche mit der Berührung der mannichfaltigsten Körper, durch die Seherin von Prevorst, deren Geschichte Jusstinus Kerner, ohne Furcht vor dem unverständigen Urtheile der sogenannten Verständigen, mit ernster Gewissenhaftigkeit erzählt.

Diese Versuche waren von der Kranken selber veranlaßt, welche durch sie das tiefgefühlte Bedürfniß des Leibes, nach einem bewegenden und belebenden Einflusse, zu befriedigen oder zu täuschen schien; nach einem Einflusse, welchen die in einer tiefern geistigen Region gebundene Seele ihrem Körper nur unvollkomsmen zu gewähren vermochte.

Die Krämpfe, so wie das Erstarren, welches die Berührung der verschiedenen äußern Körper bewirft, erschienen jener heftig Leidenden in ihren Folgen öfters so wohlthätig, daß sie selber nicht selten auf die Wiederholung der Versuche drang und diese veranlaßte. Wir heben hier als Beispiel nur einige aus:

Der hellglänzenbste unter allen Steinen, welchem auf mehr= fache Weise bas Prinzip bes Leuchtens innen wohnt: ber

<sup>1</sup> G. beffen Gefchichte ber Geele.

Demant, wirfte auf merkwürdige Urt auf bie Augen ber Geberin ein. Als man ihr ein fast unwägbar fleines, ungefaßtes Stein= den in bie Sand gab, murben ihre Augen unwillfürlich und ungewöhnlich weit eröffnet, und es ftarrten bie Augapfel unbeweglich, wobei zugleich eine Steifigfeit ber linken Sand und bes Alls biese Wirkung burch bas Berechten Buges eingetreten. rühren bes Schwerspathes gehoben worden, zeigte fich ein unwillfürliches Rollen ber Augen. — Rubin erregte zuerst Schmerz im Urme, bann ein unruhiges, unwillfürliches Bewegen, zulest ein Gefühl von Ralte und Schwere an ber Bunge, welche nur lallend zu sprechen vermochte. Diesem ganz entgegengesett, wirkte ber fohlenfaure Barnt ober Witherit, beffen unmittelbare Berüh= rung, ebenfo wie bas Waffer, in welchem ein folder Stein furze Beit gelegen, eine Aufregung bes Zwerchfells zu unwillfürlichem, frampfhaftem Lachen und ein beständiges willenloses Bewegen ber Bunge erregte. — Bergfruftall, auf bie Berggrube gelegt, bewirfte ein gangliches Erftarren bes Körpers, vom Maden bis zu ben Beben. Bei biefem Buftanbe, in welchem bie Kranfe gleichsam wie versteinert ba lag, war ihr jedoch wohl. — Die Berührung bes Augits gab ber Leibenden ein Gefühl, als wurde ihr alle Kraft aus bem Urme gezogen; es erfolgte eine tiefe Dhumacht, aus welcher fie jedoch, mittelft ber Unnäherung bes Witherits, fehr heiter erwachte. — Schwerspath gab burch alle Glieber ein ganz ungewöhnliches Gefühl von Leichtigkeit; im Doppelfpath, fo fchien es ihr, fey ein eigenthumliches inneres Wachsen, welches sie heller mache; Urfalf burchdrang alle Glie= ber mit unangenehmem Reiz zu einem beständigen Bewegen. Bei bem Angreifen von gelbem Flußspath fühlte fie im Munde einen fäuerlichen Geschmack. Dieser Stein versetzte fie in magnetischen Schlaf, beffen fle fich bisweilen nur daburch noch auf einige Zeit erwehren konnte, bag fie unverwandt nach Glas (nach ben Ten= sterscheiben) hinblickte. — Lava erschien ohne alle Wirkung; ba= gegen erregte die Berührung von Rochfalz, welches fie boch ohne allen Nachtheil an ben Speifen genoß, Brennen im Salfe und Krampf in Hals und Armen, Gold erregte keine Krämpfe (wie bieg bei ihr bie meiften anbern Metalle thaten), wohl aber ein ungemeines Dehnen ber Glieber, bann, bei völligem Bohl= befinden, Steifigfeit ber Musteln; einem Magneteisenstein mit

Tluffpath schrieb fie einen erheiternden (lustigmachenden) Gin= fluß zu.

Unter den Pflanzen hatte der schon von den Alten dem Apoll geweihte Lorbeer durch seine Berührung vor andern den merk= würdigen Einfluß auf jene Kranke, daß er sie in den schlaswachen Zustand versetzte, und auf eine verwandte Weise wirkte auch die Vogelbeere. Das Anrühren einer unreisen Wallnuß versetzte sie unter Anderm in eine Seelenstimmung des Wohlbehagens, in welscher sie sich gegen alle Menschen von Wohlwollen erfüllt fühlte.

Bei biefer Claffe von organischen Körpern, beren Ginwir= fung auf ben Leib, beren beilfame ober giftige Rrafte wir aus ben Beobachtungen ber alten wie ber neuern Beit genauer fennen, erschien es nun gang besonders bemerkenswerth, bag fich die an ihnen befannte Wirfung insgemein bei ber Kranten viel ftarfer zeigte, wenn fle biefelben nur mit ber Sanb berührte, als wenn fle bieselben (als Speise ober Arznei) unmittelbar in ben Leib Das Salten von zwei Spargelftangen in ber Sand wirfte, fcon nach einigen Minuten, febr auffallend auf bie 216= fonberung bes Urins; Spinat, beffen eigentlicher Benuß ihr nur bie Bermuthung gab, bag in ihm eine betaubenbe Rraft fey, bewirkte, wenn fle zwei frifche Blatter beffelben in bie Sand nahm, eine gang beutliche, mahrnehmbare Betäubung im Vorbertheile bes Sauptes (im großen Gebirne). Das Angreifen ber Bluthe und bes Krautes von blaublühenden Kartoffeln erregte nicht bloß Betäubung und Reigung zum Schlaf, fondern auch jenes Sobbrennen und Gefühl von Schwäche (Schlaffheit) im Magen, welches öfters auf bas Effen ber noch nicht vollkommen gezeitigten Kartoffeln erfolgt. Die Berührung von Sopfenblättern betäubte fle, bie von Wollblumenfraut reigte zum huften; ber Duft ber Ringelblume war ihr ein wohlthätiges Beilmittel gegen Ropf= weh; ber Dampf bes Aufguffes gab bie burch Krämpfe verlorne Die Berührung von grüner, geschabter Rinbe Sprache wieber. bes Sollunders mit ber Sand trieb ihr Schweiß ohne Erhitung aus; bie weiße Saubneffel, vormals gegen Milgfrantheiten ge= braucht, regte Schmerzen in ber Milzgegent auf; eine weiße Lilie fühlte angenehm, und rief in ber Geele Bilber und Gefühle bes Traumes hervor.

Diese außerorbentliche Wirfung ber bloßen Berührung ber

Sanbstäche zeigte sich am auffallendsten bei ben Giftkräutern. Ein Gran der Belladonnamurzel in die Hand gelegt, bewirkte Schwindel, Erweiterung der Pupille und Würgen im Hals, wie dieß bei einem Gesunden kaum der Genuß der doppelten Gabe vermocht hätte; ein Blatt von Bilsenkraut machte Betäubung und Gefühl von Lähmung; Mohnkapseln Schlaf.

So zeigte sich in diesem allerdings frankhaften und außersgewöhnlichen Falle, welcher hohen Empfindlichkeit und Bewegslichkeit der lebende Menschenleib durch den sonst unbeachteten Einsstuß der plantarischen Stoffe fähig seh, wenn der Finger, der sonst die Tone dieses vielbesaiteten Instrumentes weckt, wenn die Seele ihre gewöhnliche Einwirkung aufgegeben, und eine tiese, nächtliche Stille auch das leiseste Wehen über diese Saiten hörsbar machet. Der Leib des Menschen, eine Welt im Kleinen, empfindet alsdann, und durch ihn die Seele, in lebendiger Theilsnahme alle Bewegungen, welche, aus unsichtbarem Mittelpunkt, durch das sichtbare Element gehen: eine Theilnahme, auch an sonst nie gekannten Schmerzen, wie an nie gekannter Lust.

Der lebende Leib wird, im gewöhnlichen, gefunden Berlaufe bes Lebens, von ber felbstthätigen Rraft ber Geele fo mächtig burchwirft und belebt, bag jene schwächern Ginfluffe von außen hieburch unmerklich gemacht werben, wie ber schwache Mitklang ber Saiten mit anbern Tonen burch bas eigene, machtige Un= Diefe, alles Undere übertaubende Macht schlagen ber Accorbe. bes eigenen Lebens verstärken wir noch mit Willen burch ben Benug ber vielfältig bie Rerven aufreizenben Speifen und Be= Es pflegen baber bie Allten jene Rranfen, in benen fle bas Gefühl, die Empfindlichkeit für die verborgenen, zugleich aber heilfamen Ginfluffe ber außern, von einem allgemeinen Leben bewegten Glemente wieder wecken wollten, vorhin in einen unge= wöhnlichen, nüchternen Buftand zu verfegen, und bann ihre Rran= fen ben öfter erprobten Berührungen auszustellen. Jene Seilart ber neuesten Zeit, welche man die homoopathische benannt, wirft auf zwiefache Beife: burch bas Entfernen aller übertäubenben, aufregenden Benuffe und burch bas länger fortgesette Unwenden von Mitteln, beren feine Bertheilung an jene Berfuche bes Ro= bert Brown erinnert, ber ben Stäubchen ber Körper burch un= megbares, fünftliches Verfleinern eine merfwurdig felbstständige,

thierisch scheinende Bewegung gab. Es scheinen alsbann bie Stoffe, vermischt mit bem Waffer, mehr auf jene eleftrische Weise, und ebenfo wie bei ber Seberin burch bie bloge Berührung ber äußern Saut einzuwirken, als nach ber Art ber gewöhnlichen Die Stäublein, fo lange Uffimilation burch ben Darmfanal. fle noch in größerer Daffe vereint maren, gehorchten blog bem Bug ber Cobafton; bie feine Bertheilung gab ihnen bie Beweglichkeit gegen ben eleftrischen Ginfluß, welche bas luge burch bas Mifroffop an ihnen bemerft. Fast fonnten Betrachtungen biefer Urt uns traurig machen, und felbft ben muthigsten Ginn mit einem vergeblichen Schrecken erfüllen. Ift unfer Leib ein fo gar= tes, hochempfindliches Inftrument, bag, ohne unfer Wiffen und Bemerken, jeder leise Luftzug es zu Schwingungen aufregt, welche in ber Seele balb freudige, balb traurige Anklange meden; bie Rrafte bes Erfennens und Begehrens jest erhöhen, bann fie herabstimmen und lahmen, mas nütt bann ber Seele bas ge= priesene Recht ber Erftgeburt und Oberherrschaft über bie Bewegung ber Leiblichkeit? Ift es boch nicht mein Wille, ber ba zuerst und allein waltet, sondern gegen allen Ernst ber innern Wachfamkeit emport fich beständig und mit flegreicher Gewalt eine außere Ratur, beren bewegenden Kräften mein Leib eben fo Wie ber Menfch bem leichten wohl angehört, als mir felber. Beflügel ber Luft nicht wehren fann, in einer Bobe welche fein Gefchoß nicht erreicht, über bas Dach ber Wohnung und über fein Saupt zu fliegen, fo vermag auch ber ernftefte Wille nichts gegen jene geflügelt ichnellen Ginfluffe bes außern Glementes; er muß es bulben, auch wenn jene gleich ben harphien zu ihm hineindringen, und (jest als betäubender, bann als wiberlich aufregender Ginfluß) bas Mahl, bas ber ernfte Wille und ein fleißiges Bemühen bereitet, verschlingen ober efelhaft verunrei= nigen. Es erscheint uns inbeg, genauer betrachtet, bas Berhalt= niß bes Wirfens ber Seele zu bem Wirfen bes außern Glementes auf ben gemeinfam für beibe empfänglichen Leib als ein gang anderes. Gelbst ber Bogel in unserm Räfig wird nur um fo mächtiger zum eigenen, lauten Gefange geweckt, wenn neben ibm Tone aller Urt, wohlflingende wie Diftone, laut werben, und fein Gefang ertont alsbald burchbringenber und fchmetternber, wenn ber außere garm fich verftarft. Dient bann icon einem schreien Kanarienvogel ber Zimmer selbst das mistonigste Schreien der Umstehenden nur zur Befräftigung des innern Wohlslautes, wie viel mehr wird das vielfach sich durchfreuzende und durchdringende Bewegen des Lebens, das durch die ganze Natur geht, wie und wo es im gesunden Verlauf den Leib und mittelst desselben die Seele berührt, der Ordnung der innern Entwicklung sich fügen und dem Gedeihen der geistigen Natur des Mensichen förderlich sehn mussen.

Jene Bewegungen, wie bie elektrischen, welche bie Luft als Wind in Bewegung fegen, find bem lebenbig athmenden Organ, auch wenn fle fich zum Sturme verftarten, nur eine erfrischenbe Wohlthat. Speisen und Getränken und allen Elementen, welche ber Mensch in ben Kreis seines leiblichen Lebens hineinzieht. kommen allerdings eigenthümliche Kräfte zu; es ift biefen allen aber burch bie herrschende Kraft ber Geele gesett: mas und wie weit fie wirken follen. Jene Anaben, Gefangene im fremben Konigehause, bamit fie von bem Bebot, ben Batern gegeben, nicht abweichen müßten, baten ben Rammerer, bag er ftatt ber fraftig nahrenben, lieblichen Speifen und bem füßen Bein ber Rönigstafel, ihnen Gemufe gabe und Waffer. Der Kämmerer. den Born bes herrschers fürchtend, wenn bie Angesichte ber Knaben etwa "jämmerlicher würden" burch eine folche Kost, als bie Angesichte ber andern Knaben ihres Alters, gewährte bie Bitte nur auf wenige Tage. Aber siehe, als die Tage um waren, er= schienen jene schöner und beffer bei Leibe, benn alle Anaben, welche von bes Königs Speise agen. Da that Melgar ihre verordnete Speise und Trank weg, und gab ihnen Zugemufe. — So ift ber Quell aller Fülle und alles rechten Gebeihens bes innern wie bes äußern Menschen nicht in jenem Reiche und jenen Gütern der Sichtbarkeit, in denen ihn ber irrig ftrebenbe Sinn sucht, sondern er liegt in einer Tiefe bes Geistigen, welche feine außere Roth berührt, ba fein Mangel ihn auf immer ju trüben ober zu vertrochnen vermag.

# Einwirkung imponderabler Materien.

#### Einwirkung der Sonne.

Die Sonne hatte, so lange Frau H. in W. war, nur folsgende Einwirkung auf ste: sobald Frau H. gegen Abend lag, hatte sie die Menstruation immerwährend. Lag sie gegen Mitstag, dann hatte sie sie regelmäßig. Blieb die Menstruation auß, so durfte sie sich, damit sie dieselbe erhielte, nur gegen Abend legen. Sie war an einem Ort, wo sie immer gegen Abend lag, und da hatte sie die Menstruation immer. Sie sagte die Ursache im Schlaf, aber man hatte keine Acht darauf.

Da ihr das Sonnenlicht stets Ropfschmerz verursachte, so verlangte sie im Schlafe, man sollte ihr ein Glas auf ihr Son=nengeslecht (Herzgrube) legen, wenn sie die Sonne wieder besicheine. Sobald dieß geschah, konnte sie den Einstuß der Sonne wohl ertragen. Es trat dadurch wieder stärkere Isolirung ein.

Der rothe Lichtstrahl brachte ber Frau H. zuerst die Hand und den Arm, den sie in demselben hielt, und dann nach länsgerer Einwirfung den ganzen Körper in kataleptische Erstarrung, die sich auf Schwerspath wieder hob. Der violette Lichtstrahl versetzte sie sogleich in magnetischen Schlaf: was merkwürdig ist, da derselbe auch das Eisen magnetisch macht und das Wachsethum der Pflanzen sehr unterstützen soll.

## Einwirhung des Mondes.

Der Mond schien auf Frau H. keinen Einfluß zu haben, außer sie sah ihn an; dann erregte er in ihr immer das Gefühl von Traurigkeit, Kälte und Schauer. Sie erhielt vom Ansehen dieses Gestirns auch die Menstruation, wie sie aber sagte nur durch die Sonne und nur so lange als sie es ansah. Sie sagte: "Wenn der Mond Einfluß wie die Sonne auf mich hätte, dann wäre mir noch weniger zu helfen."

#### Einwirkung der Elektricitat.

Bei einem Gewitter fühlte Frau S. Die Blipstrahlen hauptfächlich im Unterleib. Blige, Die wir gar nicht sahen, sah sie immer vermittelst des eisernen Ofens. Sie fühlte auch sonst die Blige immer früher, als sie Andere sahen. Sie gaben ihr bas Gefühl eines Druckes gegen ihren ganzen Körper her. Während der Blige selbst setzen sich alle Nerven ihres Körpers in bestänzige oscillirende Bewegung. Bewegte man bei elektrischer Luft die Finger gegen sie, so sah sie von denselben kleine Blige in Bogen ausgehen. Bei Männern sah sie diese Blige hell, bei Frauen stach die Farbe des Strahles ins Blaue. Auch aus den Augen der Menschen, bewegten sie sich, sah sie leuchtende Strahlen ausgehen; bei den Männern in hellem Licht, bei den Weisbern in bläulichem. Wasser, das während eines Gewitters siel, erzeugte in ihr eine ungewöhnliche Wärme, und sie war es zu trinken nicht fähig. Regenwasser ohne Gewitter fühlte sie mild und auch zum Trinken angenehm.

### Ginmirkung galvanischer Elektricität.

Gab man der Frau H. Eisen in die rechte und Kupfer in die linke Hand, so verursachte es ihr Schläge, die von der rechten Seite gegen die linke durch das Herz durchgingen. Brachte man Kupfer mit Eisen in Verbindung, und gab diese verbundenen Metalle ihr in die linke Hand, so fühlte sie ein Strömen von der linken Hand in den Arm hinauf und dann die ganze linke Seite und den Fuß hinab.

Dagegen konnte sie Aupfer allein berührt nicht ertragen, und auch Eisen allein berührt hatte eine andere Wirkung auf sie. (S. die Versuche mit Metallen.)

Bestrich man Eisen mit irgend einem andern Metall, z. E. ein eisernes Stängchen, während sie das Ende besselben in der Hand hielt, und wurden diese Striche nicht gegen sie, sondern von ihr ab gemacht, so fühlte sie starke Einströmungen in sich. Noch verstärkt konnten diese werden, wenn man das Eisen mit zweierlei Metallen zugleich bestrich.

Ein solches mit anderem Metall bestrichenes Eisen erkannte sie gut von unbestrichenem, dadurch, daß es ihre Finger, suhr sie mit ihnen über dasselbe, anzog, und sie sagte, sie fühle, daß von diesem Eisen nur der Geist des andern Metalles in ihre Finger einströme und das Eisen wieder natürlich werde.

Je nachdem das Gisen mit einem Metall bestrichen wurde, besto stärker ober schwächer ziehend wurde es für sie, und besto

öfter ober weniger hatte sie nothig, mit ihren Fingern über baffelbe zu fahren, um es wieder von dem fremden Metallgeiste zu befreien.

Hierauf könnte fich eine galvanisch=elektrische Vorrichtung gründen, die gewiß auch in manchen Krankheiten von Einfluß wäre.

Es müßten Stabe von verschiedenen Metallen sehn, die mit anderem Metall durch eine mechanische Vorrichtung gerieben würsten, während der Kranke sich mit ihnen in Verbindung setze. Die Wirkung könnte noch vermehrt werden, würden diese Stabe noch über einem fließenden Wasser oder in Ermangelung dessen überhaupt nur über Wasser angebracht.

## Einwirkung eines Imponderabile in der Luft.

Ich fagte einmal zu Frau S., daß ich ohne meine Frau und Kinder mir keinen himmel denken könne, und daß ich mir erst im innigsten, ruhigsten Verein mit diesen den himmel denke. H. bestritt dieß und hieß solche Gedanken irdisch. Wir sprachen hierüber eine Zeit lang, da versiel sie in tiesen Schlaf und lange Verzuckung, aus der sie endlich, sich mit Erstaunen umsiehend, erwachte.

"Wo war ich?" sagte ste. "Ich ward weit hinweg in eine Seligfeit geführt, ba zeigte mir eine weibliche Geftalt, Die mit mir war (ihre Führerin), in biefer nur eine Familie vereinigt, Bater, Mutter, brei Schwestern und zwei Bruber, und biefe waren aus bem Ranton Bern. Diefe fah ich alle gang beutlich. Die Geftalt fagte mir, ber Bater fet ein Seifenfieber gemefen." Sie fagte mir noch: "Die Geftalt habe zu ihr gefagt, fie muffe jest jurudfehren, es werben in ihrer Wohnung, wo ihr Leib liege, die Fenfter zugeschloffen und bann muffe fle fterben. fagte babei: fle fuble wohl, wie es ihr fen, wenn bie Venfter zu feben, und fle fühle, bag boch etwas an bem Glauben feb, Die Fenster, im Moment, wo ein Mensch sterbe, aufzumachen. Sie glaube mohl, bag auch ohne bie Fenfter zu eröffnen, bie Seele werbe weiter ziehen fonnen, aber es fomme ihr boch vor, baß es ihr baburch erleichtert werbe." (Man erinnert fich babei ber Luft auch als Träger imponberabler Stoffe, g. E. ber Contagien u. f. w.)

Ein Fenster mußte bei ihr Tag und Nacht in der höchsten Winterfälte eröffnet bleiben. Sie sagte: sie ziehe aus der Luft einen besondern Stoff an sich, der ihr zum Leben diene, ein lebendiges, belebendes Prinzip. Gewiß ist die den Sonnenstrahlen so verwandte Luft auch Träger eines Lebensstromes von oben.

Sie behauptete auch, daß in der Luft ein Stoff sen, dessen sich die Geister bedienen, um sich hörbar und sichtbar zu machen, und dieß seh ein Stoff, der ihr schädlich seh, der aber bei heitez rem Himmel noch mehr in der Luft seh als bei trübem. Er wirke auch auf andere Menschen nicht gut, aber diesen uns fühlbar.

Nach dem Theurgen Jamblich ist die die Seelen umfließende sichtbare Luft mit ihnen verwandt, und nimmt, indem ste sich an sie anschmiegt, gleichsam ihre Umrisse an.

Paracelsus sagt: "Der Mensch ist aus den vier Elemensten genommen und wird aus ihnen ernährt, aber nicht bloß sichtbar durch den Magen, sondern auch unsichtbar durch die magnetische Kraft, welche in der ganzen Natur ist, und wodurch alle einzelnen Glieder ihre besondere Nahrung an sich ziehen. Durch diese Kraft zieht der Mensch von außen das Chaos an sich, und daraus folgt die Luftansteckung beim Menschen."

Alle herrschenden Contagien und überhaupt ber mit der atmosphärischen Constitution gegebene epidemische Genius waren für Frau H. fühlbar und von Einfluß auf ste.

Je höher Frau H. bem Raume nach kam, besto unnatür= licher, besto magnetischer wurde sie; magnetischer in einem zwei= ten Stockwerk als zur ebenen Erde, magnetischer auf einem Berge als im Thale. Im tiefen Thale aber, z. E. in Kürnbach, fühlte sie sich ganz zusammengedrückt und erhielt Krämpfe.

Bei einem starken Winde hatte Frau H., ehe wieder ein neuer Windstoß kam, eine ganz sonderbare Empfindung im Körper; es herrschte alsdann durch alle ihre Nerven eine ganz besondere Stille und erregte in ihnen eine ganz verkehrte Thästigkeit.

Dieß war nicht der Fall, wenn der Wind immer und nicht so stoßweise ging. Den herrschenden Wind konnte sie im Zims mer bei geschlossenen Venstern angeben.

## Ginwirkung von Conen.

Musik, besonders Molltöne, versetzte Frau H. oft in som= nambulen Zustand, sie wurde heiterer durch sie, und Alles be= wegte sich an ihr rhythmisch, besonders war das bei der Mund= harmonika (der mit Fertigkeit gespielten doppelten Maultrommel), der Fall.

Um heiterer zu werden, hieß ste öfters mich das Wasser, das sie trank, mit Tönen der Mundharmonika bestreichen, durch diese Tone magnetistren. Gewöhnlich sagte sie im Schlafe: ich solle durch steben Tone von jener Stahlmusik das Wasser im Glase, bevor sie es trinke, in Bewegung setzen. Trank sie von solchem Wasser, und hatte sie auch vorher von diesem Magnetissiren nichts gewußt, so mußte sie meistens darauf unwillkürlich singen.

Alls ich ihr mit Grn. Gulenftein (einem bekannten Bir= tuosen auf biesem Instrumente), als sie mach war, bie Mund= harmonika zugleich spielte, murbe fie bald halbmach. 2118 fie bar= auf wieder wach wurde und ihr Gr. Eulenstein allein spielte, blieb fle wach und wurde heiterer; spielte aber ich, so wurde fie jedesmal halbwach. Sie sagte schlaswach: daß dieß daher rühre, weil ber Ton von mir auf fie magnetisch übergebe, was bei Gulen= stein nicht ber Fall fen. Durch Tone Diefes Instruments ließ bei ihr fogleich ber fürchterlichste Rrampf nach, und fie fam aus ihm in halbwachen Zustand. Glastone machten sie, wie bas Glas felbst, sogleich mach, wenigstens Tone, die burch Anschlagen an Glas hervorgebracht wurden. Db bas Gleiche auch Glastone hervorgebracht hatten, die burch Reibung aus dem Glafe gelockt worden wären, wie bei der Glasharmonika der Fall ift, weiß ich nicht. Die tonenden Schwingungen eines Glases schien fie, auch in anscheinend wachem Buftande, viel länger als andere Menschen gu boren.

Durch Tone der Mundharmonika in halbwachen Zustand gekommen, bewegten sich ihre Glieder, besonders die Hände, während des Spieles immer ganz taktgemäß, was beim tiesern Schlaswachen nicht der Fall war. Hierüber sagte sie im tiesen Schlase: "Wenn ich so hellschlasend bin, so bewegen sich bei deinem Spiele meine Glieder nicht so im Takte, als wenn ich halbwach

bin, weil im erstern Zustande mein Geist, im letztern meine Seele herrscht; auch fühle ich im halbwachen Zustande diese Tone mehr."

Mesmer nahm eine Fortpflanzung der magnetischen Thätig= feit durch den Ton an, und bediente sich neben anderer magne= tischer Einwirkung auch der Harmonika bei seinen Beilungen.

Der Prophet Elisa gibt uns ein Beispiel, wie durch Musik die hellen Zustände des innern Lebens erweckt werden können. Als Elisa dem König von Ifrael und Juda wider die Moabiter prophezeien sollte, sage er: so bringet mir nun einen Spielmann. Und da der Spielmann auf den Saiten spielte, kam die Hand des Herrn auf ihn, und er weissagete. (2 Kön. 3, 15.)

# Juneres Leben.

### Geiftiges Sehen.

#### 1. Das Menichenauge.

So oft Frau &. in das rechte Auge eines Menschen sah (wobei der Geisterblick ihres Auges noch aufs höchste gesteigert wurde und sie zulett jedesmal wie von einem elektrischen Schlage zusammenfuhr), sah sie in ihm, hinter ihrem sich in ihm absspiegelnden Bilde, immer noch ein Bild herausschauen, das aber weder ihrem Bilde, noch vollkommen dem Bilde dessenigen, in dessen Auge sie sah, glich. Sie hielt es für das Bild des innern Menschen von dem, dem sie ins Auge sah.

Bei Manchen erschien ihr dieses innere Bild ernster als das äußere, oder umgekehrt, und es entsprach dieß auch immer dem Charakter des Menschen, in dessen Auge sie sah, bei Manchen schöner, verklärter, als das äußere. Sah sie in das linke Auge eines Menschen, so stellte sich ihr in diesem immer das innerliche körperliche Leiden desselben im Bilde dar, z. E. Magen, Lunge oder was sonst in ihm krank war, und dabei zugleich das heilmittel. In meinem linken Auge sah ste Verordnungen für sich. Bei einem Menschen, der nur ein linkes Auge hatte, sah sie in demselben den innern Menschen und zugleich noch ein körperliches Leiden desselben und Verordnungen dagegen.

In dem rechten Auge der Thiere (z. E. eines Hundes, eines Huhns) erblickte ste ein blaues Flämmchen, gewiß das Unsterdsliche im Thiere, die Seele, dasjenige von dem Schubert sagt: "Defters scheint eine dem Auge verborgene geheime Welt aus dem Auge des Thieres hervor, wie durch geöffnete, beide Welten verbindende Pforten, den Menschen, wenigstens auf Augenblicke, fragend und antwortend zu betrachten. Und es scheint öfters aus dem Auge des umsonst gemarterten oder unter den Händen

des Menschen sterbenden Thieres, der Strahl eines vorübergehenden, tiefern Selbstbewußtsehns hervorzublicken, welches dein gedenkender Zeuge sehn wird, aus dem Diesseits in Jenseits."

Sie sagte: sie meine, daß sie dieses zweite Bild im Auge des Menschen nicht mit dem gewöhnlichen Auge, sondern mit einem geistigen Auge sähe, das im fleischlichen Auge liege, wie sie dieß auch vom Sehen der Geister sagte. Wie eine Seisensblase, wie ein Spiegel (s. unten), wie bei Jakob Böhm das Anschauen einer polirten Metallstäche, ihr inneres Leben magnetisch erweckte, so schien es hauptsächlich das Anschauen des Menschenauges zu thun.

"Durch ben jähen Anblick eines zinnernen Gefäßes kam Jakob Böhm in den Zustand, wo er zu dem innersten Grunde oder Centrum der geheimen Natur eingeführt wurde, und allen Geschöpfen gleichsam in das Herz und in die innerste Natur hinseinsehen konnte." (A. v. Frankenbachs Leben Böhms.) "Solche Erkenntniß," sagt Böhm, "sehe ich nicht mit sleischlichen Augen, sondern mit denen Augen, wo sich das Leben in mir gebäret; in ihm stehet mir des Himmels und der Hölle Pforte offen, und speculiret der neue Mensch inmitten der siderischen Geburt und stehet ihm die innere und äußere Pforte offen."

Das Auge manches Menschen setzte sie auch bald in völlig schlaswachen Zustand. Sie sagte öfters auch: es liege im Grunde des Menschenauges ein geistiger Funke, den sie Seelenspiegel nennen möchte, und durch diesen werde der äußere Gegenstand, der auf die Nerven verkehrt falle, umgewendet. Wäre diese Vorrichtung nicht, und würden die Gegenstände gerad einfallen, so wäre ihr Eindruck auf die Nerven größer, sie würden dann zu lange auf den Nerven haften, zu lange nicht weichen, um wieder andern Raum zu machen.

#### 2. Geifenblafe, Glas und Spiegel.

Auch biese glänzenden Gegenstände erweckten ihr geisti= ges Auge.

Es machte ein Kind vor ihr Seifenblasen. Sie sagte mit großer Verwunderung: "Uch Gott! ich sehe alles Entsernte, an das ich denke, in diesen Seisenblasen, aber nicht klein, sondern so groß, als wie es lebt und ist, aber ich fürchte mich davor." Ich machte ihr nun eine Seifenblase und forderte sie auf, nach ihrem fernen Kinde zu schauen. Sie sagte: "sie sehe es im Bette liegen," und freute sich sehr, es zu sehen. In einer zweiten sah sie meine Frau (im entfernten Hause) und gab die Stellung (ich ließ sogleich nachfragen), in der sie sich in diesem Momente im Hause befand, richtig an.

In diese Seisenblasen zu schauen, war sie nur mit Mühe zu bringen. Es wandelte sie vor den sich in denselben stellenden Bildern immer ein Schauer an, und sie befürchtete, sie könnte in ihnen auch einmal etwas für sie Unangenehmes sehen. In einer derselben sah sie vor einem nahen Hause (s. unten) einen kleinen Sarg. Es war in diesem Hause kein Kind krank, aber die Frau des Hauses kam nieder, und das Kind, das sie geboren hatte und das nur wenige Monate lebte, sah sie alsdann nach dieser Zeit aus diesem Hause im kleinen Sarge tragen. Wollte man magnetische Träume, die sie in der Nacht hatte, und deren sie sich Morgens nicht mehr völlig erinnern konnte, in ihr auffrischen und von ihr erzählt haben, so durste man sie nur in eine solche Seisenblase sehen lassen, und es vervollständigte sich in ihr der ganze Traum, weil durch solches Ansehen ihr magnetisches Leben erweckt wurde.

Bor zwei Jahren habe sie zufällig in ein Glas Wasser gesehen, das auf dem Tische gestanden, da sey ihr in ihm ein Gestährt erschienen, das sie, wie auch die Leute, die in ihm gesessen, ganz beschrieben habe, auch die Pferde und namentlich, daß eines eine Zeichnung am Kopfe, das andere keine gehabt. Nach zwanzig Minuten sey alsdann ein Gefährt ganz so, wie sie es beschrieben, mit den gleichen Leuten und Pferden die Chaussee von B. hergefahren. Sie habe dazumal öfter in ein Glas gesehen, und in ihm immer die Menschen gesehen, die unten am Hause, wohin sie nicht habe schauen können, vorübergegangen. (S. oben.)

Sie sagte über dieses Sehen und namentlich das in den Seifenblasen im schlaswachen Zustande Folgendes:

"Es ist nur dann nicht trüglich, 1 wenn dieses Sehen aus mir selbst hervorgeht und mir nicht von Andern die Seifenblase vorgehalten wird, mit dem Begehren, daß ich das oder jenes

<sup>1</sup> Ich hatte sie nach einem Freunde in Stuttgart zu sehen gezwungen, und er zeigte sich ihr in Lagen, in denen er zu jener Zeit nicht war.

fehen soll. Auch muß ich oft und längere Zeit hineinschauen können, und man darf mich nicht dazwischen wieder auf andere Gegenstände führen. Ich thue es aber nicht mehr, ich habe wach einen gränzenlosen Widerwillen dagegen, weil ich auch wach nicht für recht halte es zu thun. Es kommt mir vor wie das Kartenschlagen."

#### 3. Sehen mit ber Berggrube.

Folgende Erscheinung ist wohl der gleich, wo schlafwache Bersonen Geschriebenes, das man ihnen auf die Herzgrube legt, zu lesen (oder wohl auch nur durchs Gefühl zu erkennen) fähig sind. Ich gab Frau H. zwei Zettelchen, die ich sest zusammensgelegt und im Verborgenen geschrieben hatte, im anscheinend wachen Zustande in die linke Hand. Auf dem einen stand: "es ist ein Gott!" und bat sie, zu unterscheiden, ob sie von dem einen oder dem andern etwas fühle. Nach wenigen Minuten gab sie mir das, auf welchem stand: "es ist ein Gott" und sagte: "von die sem fühle ich etwas, das andere läßt mir eine Leerheit." Ich machte den Versssuch noch viermal, und immer blieb er sich gleich.

Nun schrieb ich auf gleiche Art auf ein Zettelchen: "es gibt Geister!" und auf ein anderes: "es gibt keine Geister!" Sie legte bas eine auf die Herzgrube und sagte dann bald: auf diessem steht: "es gibt Geister," und auf dem andern (das sie in der Hand hatte): "es gibt keine Geister."

Nun schrieb ich wieder auf gleiche Art auf ein Zettelchen: "B—r. du sahest ihn." Sie legte es auf die Herzgrube und sagte nach einigen Minuten: es macht mich traurig; würde ich es lange liegen lassen, so müßte ich weinen. Sie fragte nun, ob sie es lesen dürfe; ich bejahte es, und sie sagte, als sie es gelesen, dieß könne sie doch unmöglich traurig machen, sie wolle es wieder hinlegen. Sie that es, sagte aber bald wieder: es ist doch so, es macht mich traurig.

(Fast nach einem Jahre hatte ein Brief dieser Person, den ich der Frau S., in ein Papier gewickelt, ohne daß sie wußte, was es war, zum Nachfühlen gab, die gleiche Wirkung auf sie, die Ursache aber blieb ihr und mir räthselhaft. Das Gleiche in ihr erregte jedesmal die Anwesenheit dieser Person selbst.)

Rerner, bie Scherin von Prevorft.

Ich schrieb auf ein Blättchen: "bein liebes Kind Albert." Alls sie dieß einige Minuten auf der Herzgrube hatte, lächelte sie ganz freundlich und sagte: "das macht mich ganz fröhlich, das ist von meinem Kinde, ich muß es immer sehen." Sie wurde nun angegriffen und ganz sieberroth im Gesichte.

Ich ließ sie nun noch zwei ähnliche Zettelchen auflegen, und sie fagte, sie fühle nun nichts mehr, sie musse, was bei ben vorigen Zettelchen nicht statt gefunden, jest dieß und jenes densten, was es wohl heiße; diese Kraft sey in ihr wie erschöpft worden, sie musse mit dem Gehirne denken.

Sie sagte im Schlaf über bieses Gefühl: es geschieht bieß burch bas Ahnungsvermögen, bas im Geiste, nicht in ber Seele liegt.

Es gab mir mein Freund T. (ben sie im somnambnlen Zusstande, weil er ihr öfters Mineralien aus seinem Cabinette zu Bersuchen brachte, nur den Steinmann nannte) heimlich an, auf ein Zettelchen, ihr verborgen, "Steinmann T." zu schreisben, und es ihr zu geben, damit sie es sich auf die Herzgrube legen solle. Dieß geschah, und nach kurzer Zeit versiel sie in Krämpfe und durchging gleichsam eine Leiter derselben, wie bei den verschiedensten Steinen, und kam in halbwachen Zustand. Ich fragte sie in diesem, was sie in dem Zettelchen gefühlt, sie sagte: das weißt du so gut als ich, wecke mich, und ich will es sagen. Als sie durch Bergkrystall erweckt war, sagte sie, ich fühle nichts als Steine, ich muß immer an Steine denken, ich muß es wegthun, ich erhalte sonst wieder Krämpfe.

Ich schrieb nun wieder verborgen auf ein Zettelchen (es waren mehrere Neugierige anwesend) den Namen ihres Kindes und verschloß es. Einige Zeit, nachdem sie es auf der Herzsgrube hatte, sagte sie freundlich: "das ist von meinem Kinde." Sie hatte aber, um dieß zu fühlen, viel längere Zeit als früher nöthig.

Als die Menschen sich entfernt hatten, und fie in halbwachen Zustand verfiel, schrieb fie auf ein Blättchen:

"Gedankenspiel! Du führst mich vom Ziel! Mein Ahnungsvermögen ist fein, Doch wirkt ber Gedanke bes andern ein. Unter fremben Gebanken Bon irb'schem Gewähl, Bleibt lange im Wanken Das geist'ge Gefühl."

Ilm zu sehen, ob sie nur vom Geschriebenen Gefühl habe, nicht auch von Worten, die man ihr unhörbar auf ein Papierschen hinspricht, sprach ich einmal verborgen auf ein Papierchen die Worte: "dein Kind Albert," und gab es ihr. Sie legte es auf die Herzgrube, sagte: es mache sie schläfrig, und schlief auch magnetisch ein, wie von magnetischer Behauchung.

Ich schrieb, als sie wieder wach war, auf ein Zettelchen: "dein Kind verschlingt eine Nadel;" sie legte es auf die Herzsgrube und sagte: ich muß immer traurig an mein Kind denken, es wird doch nicht sterben?

Nun schrieb ich auf ein Zettelchen: "Optini pogal" Kaum hatte ste es auf die Herzgrube gelegt, so schlief ste ein.

Ich gab ihr ein verschlossenes Zettelchen, in welchem mein Name stand. Sie legte es auf die Herzgrube und mußte schlafen. Ein Zettelchen, in dem der Name einer Person stand, die ihr entgegen ist, erregte in ihr das Gefühl von Zorn.

Ein Zettelchen, in welchem stand: "du mußt nach Kürnbach," erregte in ihr das Gefühl von tiefer Wehmuth. Dieß ist deß= wegen merkwürdig, weil sie wach Sehnsucht dahin zeigte, im Schlafe aber Angst.

Ein Blättchen, auf welchem "tuo fratello" stand und eines, auf das "bein Bruder" geschrieben war, gaben ihr gleich das Gefühl von ihrem Bruder, ob ste gleich von der italienischen Sprache kein Wort versteht.

Ich schrieb verborgen auf ein Zettelchen: "Napoleon." Sie legte es auf die Herzgrube und sagte nach einigen Minuten: "Ich fühle weiter nichts, als daß mir immer die Melodie eines Marsiches im Kopfe herumgeht, und ben muß ich fingen." Sie sing nun auch wirklich einen Marsch zu singen an. Wiederholte Versuche gaben das gleiche Resultat, das völlig reine Thatsache ist.

Das Bild eines Baumes, eines Sauses, eines Gartens, bie ich mit ber Feber auf verschiedene Zettelchen zeichnete und die sie auf die Herzgrube legte, erkannte sie augenblicklich.

Wer all diese Erscheinungen nicht selbst mit ansah, kann und darf sie durchaus nicht glauben, soll aber dabei nur immer sagen, — daß er sie nicht mit angesehen.

llebrigens wären auch hier Beispiele in Menge anzuführen, wo in ähnlichen Fällen, wenigstens in der Nähe der Herzgrube (dem Bauchgangliengeslechte), sich nicht nur dieses Sehvermögen zeigte, sondern alle Sinnesfunktionen auftraten, welche aber wohl weniger in einem Sehen, Hören, Riechen, Schmecken, als eben in einem Wissen, Fühlen, bestanden.

#### 4. Geben innerer Theile.

Das Sehen, besonders leidender Organe im Körper, im magnetischen Schlafe, war auch bei Frau H., wie bei allen Schlafz wachen, etwas Gewöhnliches. Ich führe von dieser Art von Hellsehen nur folgende Beispiele an:

Einmal noch vor dem eigentlichsten magnetischen Schlafe, anscheinend im wachen Zustande, sielen Frau H. die Augen zu, und sie vermochte sie nicht zu eröffnen. Sie sagte: sie sehe nun in der Magengegend eine Sonne, die sich langsam bewege, und wünsche nur, die Augen eröffnen zu können, damit sie diese Sonne nicht mehr sehe. Dieses Sehen einer sich langsam bewegenden Sonne in der Gegend des Sonnengestechtes hatte sie auch später noch oft. Man sehe unten, was sie daselbst über jene sich in dieser Gegend langsam bewegenden Kreise sagt.

Hrofessor H. wollte wissen, ob sie im somnambulen Zustand auch ihr Auge, wie hie und da schon geschah, ihr Son=
nengeslecht, sehe, und fragte sie im somnambulen Zustand, ob
sie ihr Auge nicht sehe? Sie sagte nach einigen Minuten von
Nachsühlen: ich sehe einen lichten Punkt, der in Strahlen aus=
geht. Hrosessor H. fragte sie: ob er sich gegen die Nase
und gegen die Schläse verzweige; sie hatte aber davon kein Ge=
fühl. Als sie in tiesern Schlaskam, sagte sie: "Ich sehe wieder
den lichten Punkt, wie eine kleine Sonne, sie hat Strählchen....
Es fällt mir in diesem Schlaswachen immer schwer, nach etwas
zu fühlen, das so sehr an dem Gehirne hängt, ich fühle dann
dieses Gehirn mehr und werde wacher und dummer. Aber es ist
ein lichter Punkt wie eine kleine Sonne, ich kann es nicht an=
ders sagen." — — Ich fragte sie: siehst du aus diesem lichten

Bunfte nichts hinaus gehen? — Sie sagte nach langem Sinnen: "Ich sagte es ja schon, ich sehe ben Punkt wie eine kleine Sonne, aus der kleine Strählchen gehen, aber je mehr ich die sen nachstühle, je wacher werde ich, und muß dann mehr vom Gehirne fühlen und sehe dann nichts mehr." Offenbar sah sie in dem runden Punkte das ganglion ciliare und in den Strählchen die nervi ciliares. Weil aber diese zum Theil auch von einem Geshirnnerven ausgehen (vom ramus nasalis, von dem sie nichts wissen wollte), das Auge aber überhaupt durch den Sehnerven so sehr mit dem großen Gehirne verbunden ist, so waren ihre Aussagen: "je mehr ich diesen (den Verzweigungen oder den Burzeln des ganglion ciliare) nachfühle, desto wacher werde ich, und muß dann mehr vom Gehirne fühlen (das Gehirn fühlen, weil sie mit dem Wachwerden auch das Gehirn wieder mehr fühlt), und sehe alsdann nichts mehr," sehr consequent.

Oft sagte sie auch: sie sehe alle Merven im ganzen Körper licht, und beschrieb von mehreren ben Lauf ganz anatomisch richtig.

#### 5. Geben vermittelft eines magnetifirten Stabe.

Ein magnetistrter Stab, an welchem vorn eine Spize von Eisen war, legte sie benselben an ihr rechtes Auge und richtete ihn auf irgend einen entfernten Gegenstand, vergrößerte ihr denselben äußerst.

Der kleinste Stern erschien ihr bann in der Größe des Mondes, und der Mond so vergrößert, daß sie auf ihm die versschiedenen lichten und hellen Punkte bezeichnen konnte.

Sah ste aber in ben Mond, so sah ste immer nur die rechte Sälfte besselben, die andere blieb ihr verborgen.

So konnte ste auch (s. unten die Erklärung des Sonnenstinges) in jenen Ring, der ihr als Mond in ihrem schlaswachen Zustand erschien, nur auf der rechten Seite eingehen.

Dieß stimmt wohl bamit überein, daß der Mond immer nur seine rechte Hälfte der Erde zukehrt, die linke nie von der Erde beleuchtet werden kann.

Diese Beobachtung wurde erst zur Zeit gemacht, als die Seherin sich kaum noch ein paar Minuten lang im Bett erhalten konnte und längeres Schauen nach den Gestirnen ihr unmöglich war, daher sie auch nicht weiter bes nutt und verfolgt werden konnte.

Es schien ihr die magnetische Atmosphäre an eine Metall= spipe condensirt wie ein großes Objektivglas wirken zu können.

Es ist hier vielleicht auch der füglichste Ort anzuführen, was sie auch sonst über den Mond äußerte. Sie behauptete (im ganz schlaswachen Zustande) immer: es sehen, hauptsächlich in der linken Seite des Mondes, die Bewohner sehr mit Bauen beschäftigt, und nicht so glücklich, als die in der rechten Seite. "In dieser linken Seite des Mondes (sagte sie einmal im schlafswachen Zustande) ist es traurig zu sehn, sie sind schon in einem bessern Zustande, aber nicht in Ruhe."

Ich machte ihr den Einwurf: daß solche Gefühle von Bewohnern des Mondes in ihr bloß Träume sehn werden; sie aber sagte: "In diesem Zustande träume ich nicht, man halte doch diesen Zustand für keinen Schlaf, er mag es für die Außenwelt sehn, für die Welt des Innern ist er das hellste Wachen."

#### 6. Geben bes Mervengeiftes.

Bei Menschen, die ein Glied ihres Körpers, z. E. einen Arm, einen Fuß verloren hatten, sah sie die ganze Form des verlornen Gliedes, also das ganze Glied, noch immer im Bilde des Nervengeistes (durch den Nervengeist gebildet, man sehe auch unten ihre Aeußerungen über den Nervengeist) am Körper, so wie sie z. E. den verstorbenen Menschen (f. die zweite Abtheilung), den ohne irdische Körperlichkeit im Bilde des Nervengeistes, als Geist in der Form sah, die er im Leben hatte.

Man könnte vielleicht aus diesem gewiß interessanten Phänomen folgern: daß bei Menschen, die ein Glied, z. E. einen Fuß verloren haben, und immer noch das Vorhandenschn desselben zu fühlen behaupten, diese Erscheinung daher kommt, daß
dieses Glied im Nervengeiste noch immer unsichtbar vorhanden,
noch immer im Zusammenhang mit dem andern sichtbaren
Körper ist. Es ist dieß auch der auffallendste Beweiß, daß die
Vorm durch den Nervengeist, nach Zerstörung der sichtbaren Gülse,
noch immer beibehalten wird (f. unten zweite Abtheilung). Der
alte Theosoph Detinger sagt: "Die irdische Hülse bleibt in der
Retorte, das bildende Del geht als ein Geist über mit völlis
ger Form ohne Materie."

#### 7. Cehen ber Schutgeifter.

Einen ihr sichtbaren geistigen Führer (Schutzeist) hatte Frau H. mit allen Somnambulen und vielen im Innern lebens den Menschen gemein. Unter der Leitung eines Dämon zu stehen, behaupteten Sokrates, Plotinus, Hieron, Cardanus, Paracelsus, Tasso und Andere. Dieser Genius, oder Dämon, wie ihn Sokrates selbst nannte, warnte nach seiner eigenen Verssicherung nicht nur ihn, sondern auch Andere durch ihn, vor bevorstehenden Gesahren, indem er ihm die Zukunft verkündete und zum voraus sagte, wie er handeln solle.

Die jest verstorbene Frau eines ehrsamen Bürgers zu Heilsbronn, Namens Arnold, hatte immerwährend einen Geist um sich, der sie nicht nur vor vielen Gefahren warnte, sondern ihr auch baldige Besuche von Freunden, Todesfälle in ihrer Familie und ihren eigenen Tod voraussagte. Er wurde von ihr nur Einmal in Gestalt eines ältlichen Mannes erblickt, aber seine Anwesenheit nicht nur von ihr, sondern auch oft von Ansbern gefühlt, und sprach er mit ihr, so fühlten auch oft Andere wie einen Lufthauch. Noch lebende, sehr glaubwürdige Zeugen können hievon die auffallendsten Geschichten erzählen.

Das Fräulein Lubwiger zu Deffau hatte in früherer Rind= heit Sprache und Bewegung ber Glieber verloren. Die Pflege bes hülflosen Rindes befiehlt bie fterbenbe Mutter ihren anbern Töchtern noch in ber letten Stunde, und biefe nehmen fich bes zurückgelaffenen Rinbes mit treuer Gorgfalt an. Mur an einem einzigen Tage (bem Sochzeittage ber einen Schwester) vergißt man bem Rinbe feine Nahrung zu reichen. Bulett, mitten in ber Berftreuung bes Vestes, erinnern fich alle brei Schwestern zugleich ber verfäumten Pflicht, und zugleich nach bem Bimmer ber Kranken hineilend, sehen sie bas Kind, bas sich sonst nie ohne frembe Gulfe aufrichten konnte, fich frei und mit einer heitern Diene emporheben und bie faunenben Schwestern ver= fichern: "Die Mutter feb eben bier gewesen und habe ihr ich on bas Effen gereicht." Es war bieg bas erfte und bas lette Wort biefes Rinbes in feiner Krankheit, in ber es immer ftumm und gelähmt mar. Balb nachher ftarb es. 1

<sup>1</sup> S. Schubert, Ansichten zc. S. 352.

In Mollers Beschreibung Freybergs ist die Geschichte einer Frau zu lesen, die im Jahre 1620 gelebt hatte, der öfters ein ste tröstender Glanz erschien. Sie sagte: "Es kommt zu mir wie ein schöner Glanz und setzt sich zu mir nieder; seine Erscheisnung ist mir tröstlich und erfreulich." Dieser Glanz wurde auch jedesmal von ihrer Wärterin gesehen.

"Zuweilen (fagt ber alte Theurge Jamblichus) umfließt ein unsichtbarer Geist ben Schlafenden, so daß man ihn nicht mit Augen, aber sonst durch irgend eine Empfindung gewahr wird; dieser leistet ben wunderbaren Dienst, die Leiden der Seele und des Körpers abzuwenden. Wenn die von Gott geschickten Träume vorüber sind, so hören wir eine abgebrochene Stimme, die und lehrt, was zu thun ist; oft hören wir sie auch im Mittelzustand zwischen Schlafen und Wachen. Zuweilen erscheint ein reines und völlig ruhiges Licht der Seele, wobei doch die Augen geschlossen bleiben, indessen andere Sinne erwachen, welche die Gegenwart, Sprache und Handlungen der Geister versnehmen."

Es wurde mir ein Landmann bekannt, der schon seit vielen Jahren Kuren durch Bestreichen verrichtete. Er kam nach seiner Ausfage so darauf: In seinem 39sten Jahre habe er über dem rechten Auge einen unerträglichen Schmerz erhalten, der nach und nach so hestig geworden, daß er keine Arbeiten mehr habe versehen und von keinem Arzte mehr geheilt werden können. Da Alles fruchtlos gewesen, habe er oftmals Gott um Hülfe angerusen, und oft in der Uebermacht der Schmerzen sich den Tod gewünscht.

Einmal als ihn dieses Leiden acht volle Tage gar nie mehr verlassen und er Gott recht innig angerusen, seh ihm eine geistige Gestalt erschienen, die ihn mit den Daumen von dem Auge bis zur Herzgrube siedenmal bestrichen, worauf er die größte Hülfe gefühlt, so daß er dann solche Striche, jedesmal in der fünften Stunde des Tages, siedenmal an sich selbst gemacht und bald von seinem Uebel völlig und auf immer befreit worden seh.

In einem in Horsts Zauberbibliothek angeführten Hexen= prozesse (Th. II. S. 180) heißt es von einem Mädchen, das lange

<sup>1</sup> E. Jamblichus de mysticis Acgyptiorum.

an einem lahmen und gekrümmten Beine litt: "Es wurde ihm nicht das Geringste gebraucht, sondern das Bein wurde in der Nacht von selbst gerade. Das Kind weckte in der Nacht die Mutter und den Bruder und sagte: ob ste das Engelchen, das bei ihr gewesen, gesehen und seine Reden gehört hätten? Es seh ihr gewesen, als habe ihr solches übers Bein gestrichen, davon seh das Bein gerade geworden und habe sich von selbst gestreckt." Von der Zeit an konnte das Kind wieder gehen.

Von der Erscheinung ihres Schutzeistes (der in Allem ein ihr sichtbarer Leiter war) konnte Frau H. nie ohne tieses Wehzgefühl sprechen, aber auch über andere Erscheinungen und Mitteilungen aus der Geisterwelt sprach ste stets sehr ungern, ja es kostete ste oft die größte Ueberwindung davon zu reden, und unaufgefordert geschah es nie. Verrieth sie sich nicht zufällig, oder drang man nicht sehr in sie, so verschwieg sie oft das Aufzfallendste, das ihr widerfuhr.

Dieses Schen gereichte ihr aber offenbar auch zu innerem Rummer und war auch für ihren körperlichen Zustand von Nach= theil. Ihre völlige Unbefangenheit und feste Ueberzeugung können viele würdige Männer bezeugen, die sie kennen lernten.

In diesen Zuständen des Sehens von Geistern, und auch bei Erscheinung ihrer Führerin, ihres Schutzeistes (ihrer Großmutter, Gattin des alten Schmidgall) behauptete sie immer ganz wach zu sehn, sie war aber, wie gesagt, immer in einem Zustande des Innern. Diese erschien ihr jedesmal in der Gestalt, die sie im Leben gehabt, nur heller und freundlicher, und in einem Gewande, das ste im Leben nie getragen, in einem weißen Faltenkleide, mit einem Gürtel. Ihr Kopf war mit einem schleierartigen Tuche bedeckt, das gerade um die Stirne ging und alles Haar bedeckte und dann in der Gegend der Ohren wie ein Schleier herunter lief. Mit dieser Kopfbedeckung erschienen ihr alle weiblichen Geister ohne Ausnahme.

Es wurde schon früher bemerkt, daß sie einmal die Erscheinung hatte, als würde sie von ihrem Schutzeiste magnetisirt, wobei, wie dort schon angeführt ist, sich das Unbegreisliche zeigte, daß Gegenstände, deren Verührung ihr schädlich waren, ihr wie von einer unsichtbaren Hand genommen und an eine andere Stelle frei durch die Luft getragen wurden.

Ersteres geschah auch bier noch einmal, 3 Uhr Morgens. Das Gefühl bavon bauerte eine Biertelftunde. Gie fagte: "Es war mit allen Fingern. Die Daumen fühlte ich zuerst (wie Luft) an beiben Alugen angesett und bie anbern Finger über Stirne und Schläfe in Strahlen ausgebreitet. Dann ging ber milbe Bug äußerst langsam abwärts, mahrend fich ba bie Sanbe bes Beiftes fo brehten, bag bie Daumen nach außen auf die Arme und bie als Strahlen ausgestreckten Finger nach innen zu fteben kamen und zulest alle Finger in meiner Berggrube ruhten. Auf dieses Magnetistren konnte ich die Augen nicht mehr aufschließen, ich lag ruhig und mich fehr wohl fühlend ba." Da sprach bie Stimme meiner Großmutter: "Erhebe bich und schreibe!" Ich ftanb nun gang gestärft auf und sette mich an ben Schreibtisch. Die Großmutter fprach: "Alfo, wie bu hier magnetifirt wurdeft, foll bich bein Arzt ferner magnetistren, und wenn bu bieses lesen wirft, wird bir beifallen, wie bu magnetifirt murbeft, und wirft bu es ihm fagen konnen." Ich fagte hierauf: "Magnetiffre bu mich felbst so immer!" Sie aber fagte: "Batte ich zu biesem bie Dacht, fo murbe es bald heißen: ftebe auf, nehme bein Bett und gehe heim!"

Wie schon in einer ihrer frühern Perioden der Fall war, so geschah es auch hier zu W., daß sie oft hinter einem Menschen eine andere, aber geistige Gestalt sah. Oft schien es wie der Schutzeist jenes Menschen zu sehn, oft aber wie ein Abbild, ein Widerschein, seines geistigen.

So erblickte ste einmal hinter einer Frau eine Gestalt (ein Wolfenbild), die sich in allen Theilen immerwährend zuckend bewegte und so gelenksame Glieder hatte, als wären sie nur mit Fädelchen unter einander verbunden. Diese Frau, die sie vorher nie gesehen und nie gekannt hatte, war auch von einem sondersbaren unruhigen Geiste.

Ein andermal ging eine ihr ganz unbekannte Person am Fenster, durch das sie sah, vorüber. Diese grüßte sie; sie aber sprang schnell vom Fenster zurück. Ich fragte sie um die Ursache, und sie sagte mir, sie habe hinter einer Person, die so eben vorübergegangen, einen männlichen, widrig aussehenden Seist im grauen Wolfenkleide gesehen. Ich blickte nach der Person und erkannte in derselben ein auswärtiges, äußerst zänkisches und böses Weib, das aber der Kranken durchaus unbekannt war.

----

Hinter einem Mädchen aus meinem Hause sah sie sehr oft eine lichte Anabengestalt von ungefähr zwölf Jahren. Ich fragte das Mädchen, ob sie ein Verwandtes von diesem Alter gehabt, das sie verneinte. Bald nachher aber sagte mir das Mädchen: sie habe meiner Frage nachdenken muffen, und da seh ihr beigesfallen, daß ihr Brüderchen, das im dritten Jahre gestorben, jetzt gerade zwölf Jahre alt sehn würde.

Dieses Wachsthum der Geister wird später berührt werden. "Es wird künftig noch bewiesen werden (sagt Kant in den Träumen eines Geistersehers): daß die menschliche Seele auch in diesem Leben in einer unauflöslich verknüpften Gemeinschaft mit allen immateriellen Naturen der Geisterwelt stehe, daß ste wechselsweise in diese wirfe und von ihnen Eindrücke empfange: deren ste sich aber als Mensch nicht bewußt ist, so lange Alles wohl steht."

#### 8. Borausfagenbe Traume.

Bu einer anwesenden sehr fenfiblen Frau fagte Frau S. im machen Buftanbe, nachdem ihr biefe bie Sand zum Abschied geboten hatte: "Träumen Gie biefe Racht, mas ich nehmen folle, baß es mir beffer merde (fie beutete auf ihre ftodenbe Menftrua= tion), und ich will es nehmen." Diefer Frau traumte es nun auch wirklich in ber Nacht, fie habe von einem Zimmer, bas wie ihr Schlafzimmer mar, in ein größeres hinausgesehen, ba feb Frau S. neben acht Sauerbrunnenfrugen gestanden und habe einen, auf bem "Fachinger Waffer" geschrieben gewesen, ihr gewiesen, als folle ste (bie Träumende) biesen gebrauchen. war aber bas fonberbar, bag Frau S. in ber gleichen Racht ben gleichen Traum hatte. Sie befand fich in einem mehr langen als breiten Zimmer (fo ift bas Zimmer neben bem Schlafzimmer jener anbern Frau, bas Frau S. aber nie fah), ba maren acht Sauerbrunnenfruge, von benen ihr jene Frau einen, ber mit schwarzem Bech verschlossen war, als benjenigen bezeichnete, von bem fie zur Bebung jenes Uebels trinken follte. Gie that es, und es hatte ben erwunschten Erfolg.

Es war das Traumbild hier umgekehrt, wie das Bilb in Spiegeln.

In einer Macht träumte ibr: fle habe bas alteste Mabchen

ihres Oheims zu B. mit einem kleinen Sarge auf dem Kopfe aus dem Hause gehen sehen. Nach steben Tagen starb sein ein Jahr altes Kind, von dessen Krankheit man hier nicht das Mindeste wußte. Den Traum hatte sie sogleich nach dem Erwachen mir und Andern erzählt.

In einer andern Nacht träumte Frau H., sie seh durch ein Wasser gegangen, und habe ein Stück faules Fleisch in den Händen getragen, da seh ihr Frau N. begegnet und habe sie ängstlich gefragt: was sie denn da mit dem Fleisch wolle? Sie erzählte diesen Traum, den wir nicht zu deuten wußten, Morsgens. Sieben Tage nachher kam Frau N. mit einem todten, schon in Verwesung übergegangenen Kinde nieder.

In einer andern Nacht träumte ihr: Frau L. (die ste nie kannte und nie sah) seh ihr mit einem todten Kinde auf dem Arme entgegengekommen und habe ste wie um Hülfe angesteht. Sechs Wochen nachher mußte diese Frau künstlich entbunden werden. Die Folge davon war ein todtes Kind und große Lesbensgefahr dieser Frau.

In einer Nacht, als ste noch in meinem Hause im untern Stocke wohnte, träumte ihr, balb nachdem sie Wasser getrunken hatte und eingeschlasen war: in der Wassersie, die sich im obern Stocke, wohin ste nie kam, befand, seh etwas, das nicht in dieselbe gehöre, weswegen ste sich die ganze Nacht im Traume abzemüht habe, diese Kuse auszuschöpfen. Morgens erzählte ste mir den Traum, und erst am Abend siel es mir bei, diese Kuse auszlecren zu lassen, wo sich dann auf ihrem Grunde eine sehr lange, völlig verrostete schwarze Stricknadel befand. Es ist möglich, daß Frau H., da sie für Metalle so große Empsindlichkeit zeigte, durch das Trinken von jenem Wasser ein dunkles Gefühl von Eisengehalt in ihm bekam, das ihr alsdann im Traume als etwas, das nicht in dieses Wasser gehöre, fühlbar wurde.

In einer Nacht träumte Frau H., sie seh auf einer einsamen Insel gestanden und habe auf der andern Seite ihr verstorbenes Kind in himmlischer Klarheit mit einem Blumenkranze auf dem Kopfe und einem Blüthenzweig in der Hand gesehen. Dieses verschwand, sie wandte sich weg und sah mich bei einem Mensschen, der blutete und dem ich Hülfe leistete, stehen. Auch dieses Bild verschwand, und sie sah nun sich selbst in heftigen Krämpfen, und als sie aus diesem Traume zu sich kam, sagte ihr eine Stimme: man habe mich geholt, — da erwachte sie aber und sah, daß es ein Traum war und ich mich nicht bei ihr bestand. Diese Traumbilder hatte sie in der Nacht vom 28. Januar 1828. Das Traumbild ihres verstorbenen Kindes ist nicht weiter zu deuten, aber in der Nacht vom 30. Januar (die Traumbilder erzählte sie mir am 29. Morgens) wurde ich zu einem Menschen gerusen, der in derselben Nacht mit einem Messer in die Brust gestochen wurde, was die Erfüllung des zweiten Bildes in diesiem Traume war. Die Erfüllung des dritten Vildes in diesem Traume ereignete sich an diesem Tage Nachts acht Uhr, wo ich wegen besonders heftiger Krämpse, die an ihr ausbrachen, zu ihr gerusen wurde.

Ein Voraussehen, das sie nicht im Traume, sondern im hellschlaswachen Zustande hatte, führe ich hier noch an.

Am 6. Julius 1827 sagte sie im magnetischen Schlafe nach Erstarrung: "Ich sehe N. im Monde, aber er lebt noch auf der Erde, ich sehe ihn wie zum voraus dort. In einem Viertelsjahre stirbt er, und mein Vater erfährt zuerst, daß er gestorben ist." Diese von ihr benannte Person (die dazumal ganz gesund war) starb nach einem Vierteljahre, und ihr Vater erfuhr zu O. zuerst ihren Tod.

Ein äußerst merkwürdiger voraussagender Traum, nicht von Frau H., sondern von einem jungen Manne (W. Meiniger aus Stuttgart), der im Neckar ertrank und der, was aus seinem Tagebuche erhellt, auch ein tiefes inneres Leben lebte, ist folgender. Ich schreibe ihn wörtlich aus seinem Tagebuche ab, das sich nach seinem Tode vorfand und Eigenthum seiner Eltern ist, bei denen es jeder einsehen kann:

"Ich benke (schreibt R. in biesem Tagebuch) noch mit einem großen Grauen an einen Traum, ben mir schon sehr lange mein Bater von sich erzählte. Er hatte mich an ber Hand, ein Strom floß vorüber, plößlich sah er mich barin und ohne Rettung unstergehen. Täusche ich mich nicht, so habe ich selbst schon bensielben Traum gehabt, wenigstens sind mir Gegend und alle Zusfälle dabei so scharf gegenwärtig, als keine neue Begebenheit des Wachens. Ich sehe den Strom noch, benke mir den Vater, wie er auf einer schief auswärts gehenden Terrasse stand, und wie

a conside

ich im Wasser lag und von mir selbst nichts mehr wußte. O was ist das für ein Gedanke des Traums, den der Wachende nicht fassen kann! Von sich selbst nichts wissen, während man diesen Zustand weiß und nachher noch lange im Gedächtniß behält! Jener Traum hat meine Eltern sehr erschüttert, sie werden jetzt nicht mehr daran denken. Gott lenke es zum Guten!"

Rurz vor seinem Tobe aber findet fich Folgendes in seinem Tagebuche verzeichnet:

"Nie werde ich einen Traum vergessen, den ich vor einigen Nächten hatte, und der mich so ungeheuer angriff, daß ich eine Zeit lang dem Wahnstun nahe war. Schon eine Nacht vorher war ich von einer unerklärlichen Unruhe befallen und vollends jene Nacht selbst! Weder körperliche noch geistige Anstrengung oder Ermattung war vorausgegangen, ich fühlte mich sechs Tage in völliger Gesundheit und seit langer Zeit wieder in gänzlicher Ruhe und Sorglosisseit: wenn ich aber bei Nacht erwachte, so konnte ich mich der entsetzlichsten Bangigkeit nicht entledigen."

Schabe, daß er diesen Traum, der wahrscheinlich wieder auf seinen baldigen gewaltsamen Tod im Wasser Bezug hatte, nicht auch anführt!

Diesen Tod erfuhr er im Neckar zu Tübingen, wo er nur auf Zureden und mit Widerwillen badete, als hätte er das ihm bevorstehende Schicksal geahnet!

### 9. Das zweite Geficht.

Es ist bekannt, daß die Gabe des zweiten Gesichts sich an mehreren Orten endemisch zeigt, wie z. E. unter den schottischen Inselbewohnern und in Dänemark. In Schottland haben die Menschen, die diese Gabe besitzen, den sogenannten Stechblick. Es ist dieß der eigenthümliche Blick, wo alles Geistige im Menschen wie auf ein Bünktchen im Auge concentrirt ist, das dann wie verlängert und leuchtend heraustritt, ein Blick, den ich an Frau H. in Momenten, wo sie sich selbst, oder wo sie Geister sah, oft beobachtete. Der schottische Seher ist im Augenblicke des Gesichtes starr, mit aufgerissenen Augenlidern, er sieht und hört (wie auch Frau H. beim Selbstsehen) nicht anders. Berührt

<sup>1</sup> S. Archiv für ben thierifchen Magnetismus.

der Seher im Augenblicke des Gesichtes einen Andern, so entsteht dasselbe Gesicht auch in diesem, ja selbst in Thieren, die der Seher oder die Seherin in diesem Augenblicke berührt.

Daß Pferde es sehen, zeigt sich durch ihr heftiges und schnelles Stußen, wenn der Reiter oder Mitseher eine Visson irgend einer Art bei Tag oder bei Nacht hat. Das Pferd geht dann nicht weiter, bis man einen Umweg macht, und ist voll Schweiß.

Oft sind aber Pferde einer Vision, auch der von Geistern fähig, und der Mensch, der auf ihnen sitzt, ist es nicht. Man weiß Stellen, an denen schon öfters Menschen Erscheinungen hatten, wo Pferde nicht ohne Scheu und Angstschweiß rorüber zu bringen sind. So haben auch Thiere, und namentlich Pferde, an Orten, wo schon seit Jahrhunderten Menschen begraben liegen, ein besonderes Gefühl von Unruhe. In dem Schlosse Schmiedelselb (bei Gaildorf) wurde im Jahre 1823 Pferden ein neuer Stall gebaut; es ergriff sie in ihm die fürchterlichste Unruhe, und als man noch eine Veränderung an diesem Stalle vornahm, grub man aus seinem Grunde eine Reihe uralter menschlicher Gerippe aus.

In Schottland erbt sich biese Gabe des zweiten Gesichtes, wie Einige glauben, in gerader Linie in einer Familie fort. Denn es gibt bort Eltern, die dieses Vermögen besitzen, während ihre Kinder nicht damit begabt sind.

Ueber diese schottischen Seher ist in dem Werke: "A Description of the Western Islands of Scotland. By M. Martin. London 1716," eine aussührliche Nachricht zu sinden.

Auch eine Predigersfrau zu Nienburg an der Weser hatte diese unglückliche Gabe, eine Erbschaft bes Vaters, und es könnsten von ihr die auffallendsten Beispiele angeführt werden.

Den 13. Januar 1827 in der Nacht gegen 1 Uhr versiel Frau H. in magnetischen Schlaf und erklärte in ihm, daß sie innerhalb fünf Minuten einen fürchterlichen Krampf erhalten werde. Dieser brach auch aus, und sie kam in halbwachen Zusstand. Ich fragte sie: warum sie diesen Krampf zur ungewöhnslichen Zeit erhalten? und sie autwortete: "Das will ich dir im

<sup>1</sup> C. Archiv für ben thierifchen Magnetismus.

nächsten Schlafe sagen; spreche ich jett bavon, so erhalte ich wieder Krämpfe. Ich sah es im Abendschlafe voraus, sagte aber nichts, um die Leute nicht zu beunruhigen."

Als sie erwacht war, fragte ich sie, ob sie nicht wisse, warsum sie einen Krampf erhalten? Sie fagte: sie wisse es wohl, ich solle aber nur still sehn, sonst würde sie wieder Krämpfe erhalten. Sie erhielt nun auch wieder starke Krämpfe, nach beren Hebung ich mich entfernte.

Alls sie am andern Tag durch bas Spiel ber Mundharmo= nifa in halbmachen Buftand gefommen, wollte ich von ihr bie Ursache bes nächtlichen Rrampfes wissen, um so mehr, als fie ben ganzen Tag über äußerst traurig war. Aber fie fagte: "Im halbmachen Buftanbe bin ich mehr zurückgehalten, bie Urfache gu jagen, weil in biefem mehr bie Seele als mein Beift wirkt, aber im gang schlafmachen Buftanbe, wo ich freier bente, ba fage ich es." In Diesem (Albends) fagte fle nun: "Ich fage es, mein Beift bentt und fpricht frei, - ich fah eine Bahre und in ihr sterbend eine mich gang nah angehende Berfon; bie Berfon nenne ich nicht, barf fie nicht nennen, barf auch bie Beit nicht nennen, wann es gefchieht. Noch zweimal muß ich biefe Bahre feben mit biefer fterbenden Perfon, morgen fruh halb 11 Uhr bas Diefes Alhnungsvermögen was ce ift? es ift fchauer= Burbe ich biefe Perfon nennen, fagen, wann fie ftarbe, o mas mare bieß fur ein Jammer!" 3ch fagte ihr: fie muffe ben Namen biefer Person fagen, benn es ware ja wohl möglich, fie noch retten zu konnen, fie muffe burchaus barüber noch tiefer nachbenken und erforschen, ob bas Geficht von jener Bahre viel= leicht nicht bloß als Warnung für jene Person erschienen seh.

Sie siel hierauf in noch tiefern magnetischen Schlaf, und fagte endlich ganz freudig nach langem Sinnen: "D wie danke ich dir, mein Gott und Vater, daß ich ein Mittel anzugeben weiß, wie diese mich so nah angehende Person zu retten ist! Mein Bruder würde diesen Monat am 18. eine Stunde von seisnem Orte entsernt erschossen. Er soll nur von dem Orte aus zwei Männer in den Wald schicken. Wenn sie aus dem Orte gehen rechts in den Wald an die große Eiche, die nicht ganz mitten in dem Walde steht, da sollen sie nur eine halbe Stunde stehen und passen und hören, dann wird dieser Kerl hervortreten. —

Es darf aber nicht vergessen werden, daß man es fogleich meisnem Bruder zu wissen thut. Ich sehe auch nun, nachdem ich fand, was dieses Gesicht bedeutet, dasselbe nicht mehr. Mein Bruder soll sich an diesem Tage ruhig verhalten, im Orte herumgehen, sich zeigen, als ginge er in den Wald."

Nach noch tieferem Zurückfallen in magnetischen Justand und inneres Sinnen sagte sie: "Der, welcher ben Anschlag auf meinen Bruber hat, ist ein Mensch von 26 Jahren, und er ist nicht in dem Orte, wo mein Bruber ist. Ich sehe nur wenige Häuser in dem Orte, wo er ist, links geht es hin, wo diese Häuser sind, da ist er in einem zwei Stock hohen Hause. Aber es ist nun genug, und ich danke dir, mein Gott, daß ich weiß, daß nun mein Bruder gerettet ist." — Hierauf betete ste leise. In der Nacht gegen Ein Uhr bekam sie wieder einen starken Kramps. Am Morgen, als sie halb wach war, fragte ich sie um die Ursache, und sie sagte: "Ich habe keine Erscheinung von jenem Sarge und der sterbenden Person mehr, aber ich erwachte zur gleichen Zeit, wo ich die Erscheinung gestern hatte, da siel sie mir ein, und ich gerieth in Entsetzen und Krämpse, weil ich wach meinen Bruder ja noch nicht gerettet weiß."

Als sie ganz wach war, wo sie also von ihren Geständnissen im Schlase durchaus nichts wußte, nöthigte ich sie, mir die Ursache ihrer Krämpse und ihrer Trauer zu sagen. Endlich sagte sie: "Ich sah, als ich völlig wach und nicht im Traume war, meinen Bruder sterbend im Sarge liegen, und das macht mir Sorge und Kummer. Der Sarg stand vor meinem Bette."—

Ich suchte ihr die Sache als leeren Traum zu deuten, allein sie behauptete, sie seh bei dieser Erscheinung völlig wach gewesen. Ich sagte ihr, da ihr Bruder sehr friedlich sen, so werde ihm von keinem Menschen etwas zu Leide geschehen, worauf sie sagte, sie behaupte ja nicht, daß ihm von einem Menschen etwas zu Leid geschehe, er könne ja an einer Krankheit sterben. Ich unterließ nicht, ihre Eltern und durch sie ihren Bruder von diesem ihrem Gesichte in Kenntniß zu setzen, und der Erfolg lehrte auch, daß es nicht überslüssig war.

Ihr Bruder ging an demfelben Tage, aber gewarnt, nicht in derfelben Stunde, sondern erst in der Abendbammerung in Kerner, die Seherin von Prevorst. 6 9

Comb.

jenen Wald, und ein ihm feindlicher Holzdieb schoß da auf ihn, der Schuß verfehlte ihn, ließ aber noch Spuren im Schnee und an einem Baume zurück. Der Thäter hatte seine Wohnung an der von H. bezeichneten Stelle.

Nach einiger Zeit hatte H. abermals ein ihren Bruder betreffendes warnendes zweites Gesicht. Es erschien ihr zu wiederholtenmalen ein Fuchs, und im magnetischen Schlase wurde ihr fund, daß ihr Bruder auf einer Jagd, wo das erste Thier, auf welches er schieße, ein Fuchs sey, durch falsche Ladung des Gewehres verunglücke. Sie ließ ihren Bruder warnen. Das Gewehr fand sich wirklich, wahrscheinlich von boshafter Hand, überladen, und er entging der Gesahr. Sie sagte, daß sie von ihrem Bruder die Borausahnungen hauptsächlich deswegen habe, weil er ihr früher sehr lange durch Handauslegen die Krämpse gestillt, und sie dadurch mit ihm in magnetischen Rapport gekommen sey. Auch als ich sie magnetisch behandelte, war neben meiner Frau nur dieser ihr Bruder im Stande, ihr durch Handauslegen die Krämpse zu stillen, oder überhaupt auf sie magnetisch einzuwirken.

Am 8. Mai, Morgen 7 Uhr, als sich ihre Schwester ihrem Bette naberte, fagte fie, fie fühle, baf in ber Nahe ihres Bet= tes immer etwas Unfichtbares fen, fle folle ihr nicht zu nahe fteben. Dieses Gefühl hatte fle eine Stunde lang, und als fle fich im Bette felbft bas Frühftud einschenfte, ftanb auf Ginmal ihr verstorbenes Rind und neben biefem ihr lebenbes entferntes por bem Bette. Das verstorbene fah fle fest an, und beutete auf bas lebenbe mit bem Finger. Diefes hatte in ber rechten Sand eine Rabel, bie es im Munbe hielt. Die Rinder ftanben ihr fo lebendig ba, bag fie bie Sand ausstreckte, um nach ber Nabel bes einen zu langen. Sie fchrie: "Um Gottes willen, mas ift bas!" ba verschwand bas Geficht. Das verftorbene Rinb, bas brei Vierteljahr alt war, als es ftarb, mar ihr in ber Größe eines vierjährigen Rinbes (in bem Allter, bas es gerabe gehabt hatte, als es ihr erschien) erschienen, aber licht und burchfichtig. Beibe aber hatten feinen gewöhnlichen Anzug, es mar ihr jeboch unmöglich ihn zu beschreiben. Sie marb burch biefe Erscheinung sehr angegriffen und weinte. 3ch suchte fle burch Die Vorstellung zu tröften, daß biese Erscheinung wohl nichts

bedeuten werde. Sie sagte, sie wolle auch nicht behaupten, daß es etwas bedeute, aber ich solle mich selbst in diese Lage denken, wenn mir einmal meine Kinder so erschienen, ob mich das nicht angreisen würde!

Im magnetischen Schlafe sagte sie nach vorhergegangenem Seufzen: "Würdest du nach einer solchen Erscheinung dein Kind nicht warnen?" Ich sagte ihr: Das würde ich gewiß thun. Sie sagte: "Und wenn du es auch bei deinem Kinde nicht thun würzbest, so muß ich es bei meinem thun. Bon heute in 7 Tagen, Morgens halb 8 Uhr, würde mein Kind eine Stecknadel verzschlucken und dadurch sterben. Man würde nicht erfahren, wosher sein Leiden käme, und es Gichtern zuschreiben. Man muß meine Eltern (bei diesen war das Kind) davon benachrichtigen. Ich werde die Erscheinung noch dreimal, immer am hellen Tage, haben."

Am andern Morgen erschienen ihr die Kinder noch zweimal in gleicher Lage. Jedesmal erfolgten auf das Gesicht heftige Krämpfe.

Man benachrichtigte ihre Eltern drei Tage vor dem vorausgesagten, für das Kind unglücklichen Tage davon, und sie
schrieben: daß ihnen aufgefallen wäre, daß sie, sobald sie die Nachricht gelesen, an dem rechten Aermchen des Kindes eine Stecknadel im Aermel stecken gesehen, die sie nun auch sogleich entfernt hätten.

Drei Tage lang nach einander vor dem Tode ihres Baters, der am 2. Mai 1828, Abends 8 Uhr, erfolgte, und von deffen Krankheit man damals hier noch nichts erfahren hatte, sah Frau H. zu verschiedenen Tageszeiten in wachem Zustande einen Sarg vor ihrem Bette stehen, der mit einem Leichentuche, auf dem ein weißes Kreuz lag, bedeckt war. Sie erschrack darüber sehr und bekam das beunruhigende Gefühl, daß ihr Vater krank sehn müsse, oder gar gestorden seh. Ich tröstete ste damit, daß es ja auch eine andere Person bedeuten könne, und daß sie sa nur einen Sarg, aber nicht das Bild des Vaters in ihm gesehen, worauf sie selbst sagte: sie wisse dieses Gesicht allerdings selbst nicht recht zu deuten, indem dieß das erstemal seh, daß ihr ein mit einem Leichentuch bedeckter Sarg erscheine, sonst seh ihr nur ein offener Sarg erschienen, in den die Person, die eine Krankbeit getrossen, geschaut habe, oder habe sie vor dem Tode einer

Person dieselbe als Leiche im Sarge liegen gesehen; was ein mit einem Leichentuche bedeckter Sarg bedeute, wisse sie nicht, doch habe sie das bange Gefühl, als betreffe dies Gesicht ihren Vater.

Am 2. Mai Morgens kam die Nachricht hierher, daß ihr Vater an einer Lungenentzündung seit einigen Tagen sehr erstrankt liege. Abends 8 Uhr an diesem Tage versiel Frau H. in magnetischen Schlaf und sagte in diesem: "Soll ich nachfühslen, wie es mit ihm steht?" Dann machte sie mit den Armen die gewöhnliche Stellung, die sie macht, wenn sie im magnetischen Hellsehen aus sich geht, suhr zusammen und sprach dann: "Heiliger Gott! soll ich sagen, was ich sah? Nein, ich will es unterdrücken, ich will es wach noch nicht wissen, Gott helse mir! Man erwecke mich sogleich, und nach drei Minuten schlafe ich wieder."

Dieß geschah, und während des zweiten Schlafes betete fie dann nur stille und sprach auch von ihrem Vater nichts mehr. Um 3. Mai kam die Nachricht, daß ihr Vater am 2. Mai Abends gestorben sep, hierher.

Dreimal sah Frau &. auch im wachen Zustande ihre Schwiesgermutter vor einem Sarge stehen und über ben Sarg hinsehen. Sieben Tage nachher erkrankte biese Frau sehr, erholte sich aber wieder.

Zwei Gesichte der Art sah Frau H. öfters. Sah sie Menschen gestorben in einem Sarge, so bedeutete das ihren Tod, wie dieß früher bei ihrem Großvater der Fall war. Sah sie sie lebend in einem Sarge, so bedeutete das ihnen eine sehr gefährliche Krankheit, und sah sie sie neben einem Sarge stehen, so deutete dieß auf baldige Krankheit überhaupt. Daß der Frau H. vor dem Tode ihres Vaters ungewöhnlicher Weise ein mit einem Tuche bedeckter Sarg erschien, und sie nicht die Leiche selbst sah, erstlärte ich mir damit: daß ihr der Anblick des Vaters als Leiche im wachen Zustande aus Schonung nicht werden sollte.

#### 10. Beraustreten aus fich felbft.

An dem gleichen oben erwähnten zweiten Mai, gegen 9 Uhr Nachts, versiel Frau &. ungewöhnlicher Weise wieder in mag= netischen Schlaf, in dem sie wieder aus sich hinausgeführt wurde. Da rief sie: "Ach Gott!" Dieses Wort: "Ach Gott!" aber tonte wie gehaucht. Sie erwachte wie unter dem Ausrufen dieses Wortes und sagte: sie habe sich wie doppelt gehört, als hätten zwei aus ihr gesprochen. Nach 10 Uhr, ehe sie in natürlichen Schlaf versiel, sagte sie in schlaswachem Zustande: "Gott! du hast ihn nun an beiner Hand, er schläft sanft bei dir!"

Am 3. Mai Mittags 11 Uhr kam, wie oben gesagt, die Nachricht, daß ihr Vater am 2. Mai Abends 8 Uhr zu Ober=

ftenfelb verschieben fey.

Am 2. Mai Abends 9 Uhr zur gleichen Stunde, wo Frau H. im schlaswachen Zustande gleichsam aus ihrem Körper getreten und jenen Ausruf: "Uch Gott!" gethan hatte, hörte Hr. Dr. Föhr von Bottwar, der als Arzt des Verstorbenen noch im Zimmer zu Oberstenfeld (vier Stunden von Frau H.) nächst der Kammer, in der die Leiche lag, mit einem Oheim der Frau H. answesend war, in dieser Kammer der Leiche, in der sich seine Seele befand, die Worte: "Ach Gott!" einigemal vernehmlich tönen, so daß er sogleich in die Kammer ging und nachsah, aber da nur die stumme Leiche fand. Der Oheim der Frau H. hörte nichts. Hr. Dr. Föhr schrieb mir hierüber Folgendes:

"Nach meiner Ankunft zu Obersten felb fand ich ben Hrn. W. bereits todt, hörte aber, als ich mich im Wohnzimmer befand, das an ein Nebenzimmer, in dem der Todte war, gränzt, gegen 9 Uhr Nachts ganz deutlich eine Stimme (wie mir zu sehn schien die Stimme des Verstorbenen) in jenem Nesbenzimmer, wo Niemand als dieser war, "Ach Gott!" rusen. Erst auf das Drittemal, wo ich diesen Rus hörte, ging ich in das Zimmer, da ich vermuthete, Hr. W. seh vielleicht nur scheinstodt: denn ich konnte nicht anders glauben, als es seh dieser Rus von ihm gekom men. Ich besichtigte deswegen den Todten ganz genau, weilte auch noch eine Stunde länger, und versicherte mich von seinem völligen Tode."

Hr. W. starb an einer Lunzenentzündung und Lungenlähmung, wo auch im Scheintode von ihm kein Schrei mehr zu vermuthen war, aber für denjenigen, der diesen Schrei nun einmal hörte, da sich sonst keine Person um ihn befand, nichts anders als von ihm ausgegangen angenommen werden mußte.

Auch aus einem andern Zimmer, z. E. dem, wo der Sohn sich aufhielt, konnte dieser Ruf nicht gekommen sehn, ba die

Kammer, wo die Leiche lag, von jenem Zimmer zu entfernt ift, der Sohn auch in diesen Stunden nur in tiefem Schmerze versstummt war, und sich in keine laute Klage zu ergießen vermochte.

Frau S. fprach fich fpater hierüber alfo aus: "Durch Grant und bas Rachbenken über bas Kranksehn meines Baters, burch die Ahnung seines Todes und ben Wunsch, im Augenblicke zu wiffen, wie es mit ihm ware, wurde ich fo angestrengt und augenblicklich in ben Buftanb verfest, bag meine Geele mit bem Rervengeiste außer mir babin geben fonnte, aber fie ging mit bem vom Geist gekommenen Wort: "Ach Gott!" babin. bem Hauche: "Uch Gott!" trat bie Seele heraus, und biefer Bauch trat in Die Seele und offenbarte fich bort burch ben Dervengeift und bie Luft wiederholt. Bei ihrem Burudtreten hauchte Die Geele noch einmal biefen Ruf aus, ber bann auch hier ge= hört wurde, mir aber war es, als hört' ich ihn boppelt, weil er im Moment bes Burudtretens gefchah. Jenen gangen Tag war ich in ben fernen Argt meines Baters aufs ftartfte einge= brungen: bag ihm Gott ein Mittel zur Rettung bes Baters eingeben möchte, und war bieß befonders ber Fall, ehe meine Seele so hinaustrat, baber es wohl fam, bag auch er meinen Ruf allein vernehmen konnte."

Da ich (und dieß war schon ein Jahr vor dem Tode ihres Baters) von ihren Eltern ersahren hatte, daß ste in ihrem früsteren magnetischen Zustande fähig war, sich einer, zwar im Orte, aber in einem andern Hause wohnenden Freundin, wäherend sie in ihrem Hause im Bette lag, nächtlich durch Anklopfen (wie man es von Sterbenden sagt) kund zu geben, so fragte ich sie im Schlase (schon im Jahr vor obiger Geschichte), ob ste nicht auch im Stande wäre, uns anzuklopfen, und wie weit ste dieß thun könne? Sie sagte: "Ich werde es einmal thun, der Geist fragt nach keinem Raume, dieß geschieht mit dem Geiste."

Alls wir nun einen Tag nachher, Nachts 11 Uhr in unserem Hause bas von ihrer Wohnung (ihrer ersten allhier) mehrere Häuser entfernt war, zu Bette gegangen waren, und Dienstboten und Kinder schon fest schliefen, wir aber noch wachten, so klopste es auf einmal wie über unserm Haupte in der Luft des Zimmers. Diesem Klopser folgten noch sechs gleiche, jeder im Zwisschenraume von einer halben Minute, so daß wir jeden einzelnen

Klopfer genau hören und über bessen Art nachdenken konnten, bis wieder ein neuer Schlag geschah. Es war ein hohles und doch helles Klopfen, sanft und doch äußerst vernehmbar. Wir versicherten uns aufs bestimmteste, daß es von Niemand gestissentlich hervorgebracht wurde, wie auch rings um uns Niemand war und über uns ein geschlossener Boden ist, in dem sich kein Mensch befand. Auch steht unser Haus ganz einsam und frei, und hat kein anderes Haus zur Nachbarschaft.

Im magnetischen Schlafe am nächsten Abend fragte sie uns, vhne daß wir gegen sie oder Andere von jenem Klopfen etwas berührt, ob sie uns bald wieder anklopfen solle, was ich aber, da sie hinzusetze, daß es ihr schade, ablehnte.

Sie versicherte mich später einmal: dieses Klopfen seh mit dem Geiste und der Luft, nicht mit der Seele geschehen, und zwar durch den festen Willen in tiesem magnetischen Zustande. Iener Ruf aber bei der Leiche ihres Vaters seh durch Heraus= treten ihrer Seele mit dem Nervengeiste geschehen, welches durch Kummer und Sehnsucht veranlaßt worden.

Wir werden uns über eine solche Erscheinung nicht wun= bern, wenn wir wiffen, daß Menschen in solchem magnetischen Bustande schon entfernten Freunden selbst zu erscheinen fähig ma= ren, und hieher reiht fich bie fo häufig gemachte Beobachtung, daß Sterbende, im Momente bes Sterbens, wenn vielleicht bie Seele noch im Körper, ber Geist aber schon frei war, nicht allein durch Zeichen wie Klopfen, sondern durch wirkliches Erscheinen im Bilbe, Freunden, an die fie noch ein Verlangen hatten, fich So erichien meinem Freunde, Dr. Sepffer gu offenbarten. Beilbronn, eine zwei Stunden von ihm entfernte Bermanbte im Momente ihres Sterbens, und bem Dehringischen Leibmedicus, frn. Dr. Defterlen, erfchien, als er noch Arzt zu Murrharbt war, im Momente bes Sterbens fein akabemischer Freund, ein Pring von Sobenlobe, der eine Schufwunde am Schenkel erhal= ten hatte, zu UIm amputirt wurde und baselbst starb. auffallende Geschichte, für beren Wahrheit ich sehr respektable Burgen anführen konnte, ift auch folgende:

"Hr. Juwelier Hübschmann von Stuttgart hatte einen Bater im Voigtlande und einen Bruder zu Straßburg. Es geschah, daß eines Morgens mit Tages Anbruch Grn. Hübsch= manns Rinber auf einmal ausriefen: "Der Grogvater, ber Großvater ift gefommen!" an welchem Freudenrufe Gr. Gubich= mann erwachte, fich umfab, aber nirgenbs ben Bater erbliden Mls er bie Kinder zur Rebe ftellte, mas fie zu biefem Ausrufe veranlagte, verficherten fie ihm aufs bestimmtefte: ber Großvater fen ja ihnen vorübergegangen, aber nun mußten fie felbst nicht, wo er auf einmal wieber hingefommen. Es ver= floffen mehrere Tage, ba erhielt Gr. Bubichmann einen Brief von feinem Bruber in Strafburg: wie er eines Vorfalles wegen um ben Bater im Boigtlande fehr beforgt feb, und ob ber Bruber von ihm feine Kunde habe? Alls er nämlich (er bezeichnete Tag und Stunde, und es war Tag und Stunde, mo Brn. Bubidmanns Rinber jenen Ausruf thaten) mit Tages= anbruch in feine Werkstätte gegangen, feb ihm in berfelben ber Bater entgegen gefommen, bis er ihn aber begrüßt, fey er wie= ber aus seinen Augen verschwunden, woran er erkannt habe, daß biefe Erscheinung wohl nur fein Geist gewesen und er ge= ftorben febn merte. Acht Tage nachher wurde Gr. Subichmann vom Boigtlande aus vom Tobe feines Baters benachrichtigt. Er ftarb mit Tagesanbruch an jenem Tage, wo er zu Stuttgart ben Enfeln, zu Stragburg bem Sohn erschienen mar."

"Gr. Dr. Barbili, ein talentvoller junger Mann, begab fich aus feinem Baterland Bürttemberg nach Amerika. widmete fich hauptfächlich bem Studium ber Sprachen und Da= thematif, und nach bem Beugniffe feiner Freunde glaubte er an geistige Dinge, wie bie bier berührten, nicht fehr. In bem letten Briefe, ben er an feine Verwandten nach Bürttemberg ichrieb, und ber noch bei biefen nachzusehen ift, fagt er: "Es geschah mir fürzlich bas Sonberbare, bag mir mein Freund Elwert (ber vor neun Jahren in Bürttemberg ftarb) erschien und zu mir fagte: "Du ftirbst nun auch balb." Die Zeit hatte in mir bas Bilb meines Freundes gang verwischt, aber in biefer Erscheinung stand es wieder gang lebendig vor mir, und mein Berwundern vermehrte fich noch, als ich nachher fand, bag mein Freund vor neun Jahren gerade an dem Tage ftarb, an bem er mir nachher erschien." Dieg war Barbili's letter Brief in's Baterland: benn balb barauf erfolgte gang unerwartet fein Tob."

#### 11. Selbftfeben.

Frau H. erzählte mir im wachen Zustande, daß sie sich vor einigen Jahren selbst gesehen (s. oben). Sie set in einem weißen Kleide auf einem Stuhle gesessen, während sie im Bette gelegen. Sie habe sich lange angesehen und schreien wollen, aber es nicht können. Endlich habe sie einen Schrei nach ihrem Manne gesthan, da seh das Bild auf einmal verschwunden.

Alls sie in halbwachen Zustand kam, sagte sie hierüber Folgendes: "Ich war dazumal sehr gesteigert, jeden Tag nahm mein Leiden zu, sieben Tage lang. Niemand erkannte meinen Zustand richtig, ich wußte mir nicht mehr zu helsen. Ich bat immer Gott, er wolle mir nur einmal wieder Ruhe geben. Nun versließ meine Seele die Nerven und bildete außer mir meinen Körper vermittelst der Lust, mein Geist nur war in mir, in meisner Herzgrube. Ich sah mich dann mit geistigen Augen. Die Seele ging auß meinem Körper, sie hatte gar keinen Antheil mehr an ihm, sie wurde geistig. Mein Geist und die Seele hingen aber immer noch zusammen, die Seele hätte sich boch nicht weiter vom Geiste trennen können. Aber dadurch, daß die Seele die Nerven ganz verlassen hatte, bekamen diese eine andere Stimmung, ich wurde ruhiger."

Sie fchrieb im halbmachen Buftanb auf ein Blatt:

"Einst fah ich klar mein eignes Ich Dort auf bem Stuhle sitzen, Ganz weiß verklärt, Ich sah mit geist'gen Augen mich, Sah an, wie meine Seele sich bemalte."

Ich fragte sie, was sie mit dem Ausdruck: "wie meine Seele sich bemalte," sagen wolle, und sie erwiederte: "Das heißt, ich sah, wie meine Seele einen farbigen Körper vermittelst der Luft annahm." Als sie völlig schlaswach war, befragte ich sie wieder um den Zustand, in dem sie sich damals, als sie sich selbst gesiehen, befunden, und sie sagte: "Es ist bestimmt Wahrheit, daß meine Seele aus mir ging und einen Körper bildete. Der Geist blieb in mir, ich hing doch mit ihm zusammen, ich konnte kein Auge wegwenden, konnte auch nicht reden. Als mein Geist dachte, ich will es nicht mehr sehen, da kam die Seele zurück, und ich ließ einen Schrei. Sieben Tage lang war ich damals nie einen

Augenblick mit meinen Gedanken auf der Welt, ich war zu sehr angegriffen. Ich wollte immer sterben, das war mir eine Sünde; daß ich mir immer den Tod wünschte, das machte mein Leiden. So dringend konnte ich noch nie beten, wie in jenen steben Tagen. Ich fühlte meinen Heiland so deutlich, als hätte ich ihn gesehen, ich fühlte seine Hülfe in jedem Gebet, seine Kraft, die er mir gab, um neu fortzuleben."

Als ich am 28. Mai 1827, Nachmittags 3 Uhr, bei ihr allein im Zimmer war und mit ihr gerade nicht sprach, sah ste sich auf einmal selbst (wie ste mir nachher erzählte) in einem weißen Kleibe, das ste nicht anhatte, aber so eines besitzt, auf dem von ihr gerade gegenüberstehenden Stuhle sitzen. Sie wollte schreien, konnte aber nicht, konnte sich aber auch nicht bewegen. Sie hatte ihre Augen weit aufgerissen, sah aber sonst keinen Gegenstand, als sich und den Stuhl, worauf sie saß. Sie hatte, während sie das Bild sah, nur einen Gedanken, den sie vorher nicht hatte, nämlich den:

"Einen Tag im himmel leben Ift mir mehr als taufend hier!"

Das Bild stand nun auf und lief auf ste zu, und erst als es fest an ihr war, fuhr durch ihren Körper wie eine elektrische Erschütterung, die ich sah, und nach dieser that ste einen Schrei, und erzählte mir nun, daß und wie sie sich selbst gesehen.

Am 15. April, Abends 6 Uhr, als ste allein im Zimmer war, sah ste wieder ihr eigenes Bild auf dem ihr gegenübersstehenden Stuhle stigen, aber dießmal in einem schwarzen Kleide. Es hatte einen Arm, mit aufgehobenem Finger gegen sie deustend, ausgestreckt. Ich fragte ste, ob ste während dem Anschauen dieses Bildes nicht wieder nur einen Gedanken gehabt? Sie sagte: ja, aber ste könne ihn unmöglich sagen. Ich drang in ste, aber ich konnte ste nicht bewegen, mir diesen Gedanken zu sagen. Sie dachte dieser Erscheinung, die ste wegen der schwarzen Kleidung beunruhigte, nach, und wurde dadurch halbwach. In diesem Zustande sagte ste: "Ein solches Michselbstsehen bedeutet mir nie etwas Uebles, und über die schwarze Kleidung will ich mich beruhigen, ste deutet wohl nur auf meine Schmerzen."

Alls ste sich einmal wieder selbst sah, und ich es bemerkte, trat ich zwischen sie und das Bild. Sie sagte nachher, daß ihr

dieses die angenehmste Empfindung gemacht habe, denn sie habe sich in diesem Moment wie von ihrer Seele abgeschnitten gefühlt.

Von den sehr vielen Beispielen von Selbstsehen, selbst solchen, wo das Bild auch von Andern gesehen wurde, führe ich hier keines an. Sie schließen sich alle mehr oder weniger auch an die oben angeführten Beispiele des zweiten Gesichtes an.

## Krankheit und Heilbestrebungen des Innern.

Alle diese hier angeführten Versuche und Erscheinungen bei Frau H. sprechen von einem bei ihr in der größten Intensität gewesenen und in dieser frei gewordenen Nervengeiste, dem sich auch alle die Eigenschaften und Kräfte, die in den Natursubsstanzen liegen und unserm gewöhnlichen gebundenen Nervengeiste insensibel sind, öffneten, und durch ihr ganzes organisches System die den Eigenschaften correspondirenden Erschütterungen hervorsbrachten.

Der Zug gegen das Gefühlsleben, der bei frommen Seelen ohnedieß die Richtung nach innen nimmt, war bei Frau H. aufs höchste gesteigert; der Geist strebte nach den innern Kreisen, und daran mußte auch der Leib, vermöge des Nervengeistes, der auch mehr nach innen strebte, Theil nehmen. Dadurch entstanden nun (was später aber noch dargethan werden wird) alle jene anscheinenden Wunder, die in obigen Abschnitten bezeichnet sind. Dabei mußte sich aber nothwendig eine Unordnung im Nervenssssteme erzeugen und eine Armuth an organischer Kraft, welche Kraft sich durch stärfern Verbrauch im Gefühlsleben verminderte, was nun die eigentliche Krankheit der Frau H. war. Es entsstand ein instinktartiges Bedürsniß von Andern zu borgen, was nicht selbst ersest werden konnte.

Die Bestrebungen dieses gleichsam nicht mehr dieser Erde und ihrer Atmosphäre angehörenden Geschöpfes, sich noch in diesem Erdenraume zu erhalten, die Heilversuche, konnten nur auf Auffinden von Bindemitteln des so lose gewordenen Nervengeistes und auf Ansichziehen eines aus den Dingen entlehnten Lebensestoffes gehen. "Luft= und Nervengeist Anderer," sagte Frau S.,

"bringen mir noch das Leben, von denen muß ich leben." Hauptfächlich sog ste aus Augen und Fingerspigen anderer, stärkerer Menschen, von diesen oft nicht gefühlt, auch oft sehr gefühlt, ein Pabulum vitae in sich. Gleiches erhielt sie durch magnetisiches Einwirken, Handauflegen, wirkliches Magnetistren u. s. w.

Wie jedes Magnetische überhaupt, wurde aber auch sie in ihrem Innersten zur Anschauung der Naturverbindung und von Urthpen geführt, aus denen ihre Verordnungen hervorgingen.

Sie erkannte die Zahl Sieben (f. unten) als die für ihr Individuum gesetzte Zahl, und aus dieser gingen alle ihre Bezrechnungen, auch für das heilversahren, das sie für sich anordnete, hervor. Immer war die stebente Stunde des Tages für sie die bedeutungsvollste, daher fand auch in dieser nur ihr Schauen ins Innere, ihr magnetischer Schlaf statt. Die erfühlten heilmittel, besonders Pflanzenstoffe, ließ sie sich immer in der Siebenzahl reichen. "Alles," sagte sie, "ist für mich die Siebenzahl. Diese Zahl liegt in mir wie jene Sprache (f. unten). hätte ich die Zahl Drei, würde ich wohl eher gesund werden."

Unter den Pflanzenstoffen spielten bei ihr eine hauptsächliche Rolle: die China, die Chamille, der Calmus, der Thymian, die Calendula, die Pomeranze, der Lorbeer und vor allen das Joshanniskraut (hypericum perforatum), als Amulet und als Aufsguß, aber nur, wie alle diese Stoffe, in wenigen Tropfen, meisstens in der Siebenzahl und zu ungeraden Stunden gereicht.

Schon im hohen Alterthume war der Glaube an eine besonders magisch wirkende Kraft des Johanniskrautes bekannt. Parascelsus sagt von ihm: "Dieß Kraut und seine Tugend ist nicht zu beschreiben, wie hoch sie ist. Keine Arzuei ist in allen Recepten, die alle Zufälle so gut und ganz heilet, als diese Perforata."

Auch Paracelsus wandte ste nicht nur innerlich, sondern auch zu Amuleten an, hauptsächlich gegen dämonische Einflüsse. Bei einem jungen Manne, der zur Melancholie geneigt war, und dem Frau S. im Schlafe dieses Kraut als Amulet und in startem Aufgusse verordnete, erzeugte es einen besondern Ausschlag, auf welchen völlige Genesung erfolgte.

Da Frau S. aber Die Arzneimittel, wie alle Schlafwachen,

aus der ganzen Natur wählte, nicht bloß aus dem Arzneikasten der Apotheke, so wählte sie auch oft unbekannte oder unwirksam scheinende Mittel. So wurde schon oben angeführt, daß sie zur Stärkung des Rückenmarkes Pferdewarzen als Salbe gesbrauchte.

Sehr oft waren die Heilansichten ihres Innern auch homöospathischer Art. Sie verordnete sich oft gegen Leiden in äußerst kleinen Dosen solche Mittel, die in stärkerer Gabe gerade diese Leiden bei ihr hervorgebracht hätten. Noch öfter waren ihre Mittel rein magisch, Wirkung des lebendigen Wortes, des Gesbetes und der Amulete.

So verordnete sie sich einmal gegen heftiges Kopfweh im Schlafe Folgendes:

"Drei Tage lang mußt du," sprach sie zu mir, "jeden Morgen 7 Uhr und Abends 7 Uhr, im Fall du es gern und im vollen Glauben thun kannst, das "Bater unser," ohne daß ich es weiß, vor mir stehend beten, und wenn du an die Worte kommst: "sondern erlöse uns von dem Uebel," so mußt du die Hand auf meine Stirne legen und dann langsam über ste herunstersahren. Ich liege alsdann halbwachend, und weiß es, bin ich erwacht, nicht mehr. Solche Mittel in vollem Glauben anwenzten, das hat unendliche Kraft! Aber Niemand soll es wissen. Unser Heiland sagte nicht, was er dachte, was er wollte, bis es vorüber war."

Alls ich zur bestimmten Stunde zu ihr kam, um das Gebet über sie zu sprechen, lag sie schon mit zusammengefalteten Hänsten im magnetischen Halbschlaf. Alls einmal die Stunde beisnahe vergessen wurde, sagte sie halbwach: "Wäre dieß geschehen, so hätte ich Krämpfe erhalten, die bis zur Wiedererscheinung jener Stunde gedauert hätten." Ihre Schmerzen wichen aber hierauf gänzlich.

#### Amulete.

Nicht sowohl zu ihrer als hauptsächlich auch zur Seilung Anderer bediente sich die Seherin sehr oft der magischen Einswirkung von Amuleten.

Sie gebrauchte hiezu zwar auch hie und da vegetabilische Substanzen, namentlich bas Iohanniskraut, ben Asant u. s. w.,

gemeiniglich aber bas geschriebene Wort, und bas hauptsächlich in ihrer Sprache bes Innern (f. unten).

Dafür gingen ihr auch im Innern schwer näher zu bezeichs nende magische Formeln auf, die dann durchaus nicht mehr in ihrem äußern Willen, ihrer Intelligenz, lagen, sondern mit einer tiesen Sympathie der Dinge und magischen Naturverbindung zussammenhingen, die nur in innerer magnetischer Anschauung liegt, und für die sich keine Worte sinden.

"Der Mensch," sagt Poiret, "hat das Wort nicht bloß zu dem Ende empfangen, um Seinesgleichen seine Gedanken mitzutheilen. Er konnte ursprünglich die ganze sichtbare Welt durch die geheimnißreiche Kraft und Wirkung des Wortes beherrschen, als Wort und Sache noch eins und dasselbe waren. Es war bloß eine Erneuerung dieser ersten Natur der Menschen, wenn die Heiligen der alten Zeiten so große Dinge thaten, wenn, nachdem Abam anfänglich den Thieren die Namen gegeben hatte, die mit ihrem Wesen einerlei waren, Noah solche in die Arche zu sich rief, oder Mose dem rothen Meer gebot, sich von ein= ander zu theilen."

Diese magischen Formeln der Seherin bestanden aus noch viel tiefer liegenden Wort= und Zahlzeichen, als ihre gewöhnliche Sprache des Innern, und kamen wahrscheinlich densenigen, auch magischen, Zahlzeichen nah, mit denen sie einmal den Tag ihres Todes unwillkürlich berechnete. (S. Taf. 6, Nr. 5.)

Immer war in diesen Formeln das Gute über das Böse gestellt. So bediente sie sich z. E. (f. Tas. 5, Proben ihrer insnern Schrift) der Zeichen Nr. 25 als Amulet gegen nervöse Kopfschmerzen. Hier ist nun das untenstehende Zahls und Schriftzeichen b die Schmerzen erregend, das obenstehende a dieselben aushebend. Wurde dieses untenstehende Zeichen b ohne das darsüberstehende a als Amulet gegeben, so wurde dadurch gerade Kopfschmerz erregt, nur mit dem darüberstehenden a in Verbinsdung wurde er gehoben.

Die Zeichen Mr. 26 (f. dieselbe Tabelle) bienten einer Säusgenden, deren Kind die Bruft durchaus nicht annehmen wollte, mit dem besten und schnellsten Erfolg als Amulet.

Die obenstehenden Zahl= und Schriftzeichen a bedeuteten in diesem Falle:

"Gott ber Berr hilft burch feinen Gohn."

Die untern b aber waren gleichsam eine Besprechung bes Bosen.

Die Zeichen 27 wurden von ihr als Amulet gegen eine Kardialgie verordnet.

Diese magischen Wort = und Zahlzeichen nach eigenem Gutdünken zu geben, war ihr nicht möglich, sie enthielten Krank= heiten und Heilung zugleich, und zu ihnen wurde ihr, gleichsam wie von einer innern Mechanik, der sie nicht widerstehen konnte, nach innern Gesetzen, die Hand geführt. (S. auch den Artikel: innere Sprache.)

Diesen ähnliche magische Zeichen sinden wir auch in ber alten Magie, wo sie wahrscheinlich aus gleichem innerm Schauen hervorgingen. Man vergleiche die Pneumatologia occulta von Salamanca und Fausts Höllenzwang.

Die Seherin machte bei ber Wahl ber Amulete einen Unsterschied zwischen Rücken und Herzgrube. Andere Zahls und Schriftzeichen gebrauchte sie zu den Amuleten, die sie auf den Rücken, andere zu denen, die sie auf die Herzgrube hängen ließ. Bei Krankheiten, die mehr vom Gehirn und dem Rückenmark außzingen, und wenn der Kranke mehr Gehirn als Gefühlsleben hatte, ließ sie das Amulet auf den Rücken, ging die Krankheit mehr vom shmpathischen Spstem aus, so ließ sie das Amulet auf die Herzgrube hängen. Es könnte damit auch zusammen-hängen, daß die Rückenseite des menschlichen Körpers wirklich mehr die solare (antimagnetische), die Vorderseite die tellurische (magnetische) Fläche des Menschen ist.

Wir sehen ben Ursprung der Amulete und Talismane (letzeters ist selbst ein arabischer Name) wieder im Orient, der Wiege des Menschengeschlechtes.

Noch jest werden bort und auch bei uns unter dem Volke zu den sogenannten sympathetischen (oder magischen, auch magnetischen) Heilungen, Kräuter und Wurzeln, mit oder ohne beschriebene Zettel, genommen, wo jene Vegetabilien gemeiniglich bei besonderem Stande der Gestirne und Zusammenkunft gewisser Planeten gesammelt werden; auch ist nicht gleichgültig, wer sie wählt und welche Hand das Amulet bereitet. Voller Glaube und kindliche Hingebung ist auch hier Bedingung, wie bei jedem mas gisch oder magnetisch wirkenden Mittel. "Um magisch wirken zu können," sagte Frau H., "dazu ge= hört der vollkommenste Glaube an das Unsichtbare. Diese Ein= wirkung ist eine Seelenkraft, die durch den Geist unterstützt wird. Es gibt aber auch ein anderes magisches Einwirken, das nicht von dem Geist unterstützt wird, von dem ich schweige."

Hierüber spricht fich Eschenmager in seinen Mysterien folgenbermaßen aus:

"Amulet — ein entsetliches Wort in unserem Jahrhundert, wo die Vernunft so nahe baran ist, einen allgemeinen Sieg über alle Finsternisse, besonders des Mittelalters, davon zu tragen. Das Hervorrusen solcher Mittel wie Amulete, Teufelsbann, Sezgensprecherei, shmpathetische und magische Dinge, beweisen allein schon den Unsun dieser Geschichte und zum mindesten den Wahnstan dieser Seherin. Wie konnten wissenschaftliche und gebildete Menschen sich so weit verirren?" So lautet die Sprache der Recensenten.

Es gibt breierlei Potenzen für die Seilbestrebungen: Natur= potenzen, organisch=geistige Potenzen und rein=geistige Potenzen.

Ist der Leib frank und in Misverhältniß gezogen, so kommt der Arzt mit dem großen Apparate von Metallen, Erden, Salzen, Wurzeln, Kräutern, Rinden und allerlei thierischen Substanzen, und heilt. Wie viele Materialien sind zusammengehäuft in Büchern und Apotheken! Tausend Erfahrungen sprechen für erprobte Mittel. Sie sind alle gekannt, die auf einzelne Orzgane wie auf ganze Systeme wirken. Und wie sehr ist der innere Entstehungsprozeß fast aller Krankheiten erkannt, und fast bei sedem Schritte, den er thut, auch durch das passende Heilzmittel gehemmt, dis endlich die gestörte thierische Oekonomie durch einen Retroprozeß wieder zur Gesundheit zurücksehrt! Wie Vieles gehört seht zu einem rationellen Arzte, der sich alle die Naturschäße ausschließen will! — Wer möchte alles dieß besstreiten? —

Aber es gibt auch organisch=geistige Potenzen; und dieß ist eben der leidige Magnetismus, der, weil er in tausend Geschich= ten umherspukt, nun nicht mehr sich abweisen läßt.

Der ganzen Apotheke wird hier die Kraft ber menschlichen Kerner, die Seherin von Prevorst. 7 10

Hand zur Seite gestellt, und gar viele Geschichten beweisen, daß wo jene nichts half, diese half. Hiezu gehört aber nicht bloß ein rationeller Arzt, sondern auch ein guter und gemüthlicher Mensch. Es ist nicht bloß die organische Einwirkung der mensch-lichen Hand, sondern die zugleich psychische des ganzen Menschen, was heilend wirkt. Aber dennoch gibt es noch eine höhere Heil-art, es ist die rein geistige oder magische.

Das geistige Wort in und mit dem Namen Jesu Christi ist das magische Heilmittel, das und Petrus in der Apostelsgeschichte 3, 2—15 auf eine unwidersprechliche Weise lehrte. Ihr werdet es nie kennen und begreifen; alle Kraft ist von euch genommen und ist den Einfältigen gegeben, die es in der Armuth ihres Geistes, aber in der Fülle ihres Glaubens, zu jeder Stunde ausüben.

Hiezu kommt noch, daß ein weit geistigerer Sinn in Worten verhüllt liegt, die einer höhern Sprache zugehören, als unserer armseligen Begriffssprache, und wovon Poiret sagt:

"Der Mensch hat das Wort nicht bloß zu dem Ende emspfangen, um Seinesgleichen seine Gedanken mitzutheilen. Er konnte ursprünglich die ganze sichtbare Welt durch die geheimnißzreiche Kraft und Wirkung des Wortes beherrschen, als Wort und Sache noch Eins und Dasselbe waren."

Von einer solchen Sprache rebet auch unsere Seherin nicht nur auf eine bestimmte Weise, sondern fie zeichnet auch aus in= nerer Anschauung (f. unten) ihre Charaftere bin. Sollte es benn nicht eine Sprache geben, welche bie Potenzen und Grabationen der Naturdinge eben so in den Charakteren und Wörtern ausbrudte, wie die schaffende Natur, so daß bei Boren und Lesen bes Wortes zugleich auch alle bie wesentlichen Eigenschaften ber Dinge felbst zur Borftellung gelangen? Gine Sprache in schematischen und bilblichen Charafteren aufgenommen, mußte gange Systeme in wenigen Wörtern umfaffen, und somit kann es auch magische Wörter geben, bie nicht nur ben Ginn, sondern auch bie Rraft bes Beiligen in fich enthalten; und nun, was ift ein Amulet Anderes, als eine heilige, mit ber Kraft und bem Mamen bes mahren Glaubens ausströmenbe Bif= fer ober Natureigenschaft? Nicht im Worte als Biffer, nicht im Produkte, fen es Wurzel, Kraut ober Metall, liegt bie Wirkung. Ihr freilich möget eure Denkzettel so breit und so lang machen als einst die Pharisäer, ihr wirket nichts und wers det nichts wirken, weil ihr keinen Glauben habt, und weil der Name Jesus Christus nur ein gleichgültiger Lippenhauch aus eurem Munde ist.

Am besten spricht bie Seherin selbst fich hierüber aus, wenn fie fagt:

"Um magisch wirken zu können, dazu gehört der vollkom= menste Glaube an das Unsichtbare. Diese Einwirkung ist eine Seelenkraft, die durch den Geist unterstützt wird. Es gibt aber auch ein magisches Einwirken, das nicht von dem Geiste unter= stützt wird, von dem ich schweige."

Das lettere ist das Entgegengesetzte böser Art und kommt bei solchen Menschen vor, die sich, wie die Seherin sagt, den bösen Geistern unterwerfen. Das Evangelium redet vielfältig bavon, aber die Vernünftlinge lachen barüber.

Was nun die Thatsachen betrifft, so sprechen sie alle für die Wirksamkeit der Amulete, welche die Seherin verordnete. Am auffallendsten sind aber die Thatsachen, welche in der zweisten Abtheilung erzählt sind. Wenn ihr zweifelt, so gehet hin und prüfet; die Oerter, die Personen, die es betrifft, und die Zeugen sind dort alle genannt.

Glaubet ihr aber nicht, wenn es von Allen bezeugt ist, so würdet ihr auch nicht glauben, wenn ein Todter auferstände und euch die Wahrheit befräftigte.

#### Magnetische Manipulation und magnetischer Schlaf.

Die magnetische Manipulation, durch die Frau H. wenigsstens eine Zeit lang wieder so gehoben wurde, daß es schien, als seh durch diesen Einsluß wirklich stärkere Bindung ihres Nerzvengeistes bewirkt worden, gab dieselbe gemeiniglich selbst so an: Zuerst steben Striche mit den ausgereckten Fingern beider Hände, von der Stirngegend an rückwärts nach den Ohren und über die Seiten des Halse hinab (wodurch, wie sie sagte, auch auf das kleine Gehirn eingewirkt werde) über die Seiten der Brust bis an das Sonnengestecht. Dann drei Striche von der Stirne über den Hals und die Arme bis an das Ende der Mittelsinger,

und drei eben so bis an die Anice. Alle mußten ohne Berüh= rung bes Korpers geschehen. Nach Umftanben anberte fie Bahl und Beife ber Striche, und meiftens fanben fie nur bis ans Spater murbe fie auf bie Art magnetifirt, Sonnengeflecht flatt. wie ihr Schutgeift (f. oben) es ihr bei einer Erfcheinung angab und fle magnetifirte. Gegenstriche erweckten fie immer ober ma= ren ihr widrig. Gang verfehrt und ihre Merven wie verschrän= fend wirften auf bie Striche, bie man mit gefreugten Sanben ober Fingern über fle machte, fo bag bie rechte Seite bes Dag= netistrenden auch ihre rechte, feine linke auch ihre linke berührte, was auch für eine bestimmte Polarität ber zwei verschiebenen Rörperseiten spricht. Jebesmal, wenn fie in wirklichen magne= tischen Schlaf verfiel, hatte fle ihre Urme auf ber Bettbede aus= gestreckt und gefreugt. Dann brachte fie Diefelben gefreugt über bie Bruft und betete leife. So auch betete fie am Enbe bes Schlafes mit auf ber Bruft gefreuzten Urmen, wie man im Driente betet. Go viele magnetische Striche ihr anfangs bes magnetischen Schlafes (ber jedesmal Abends 7 Uhr ftatt fanb) gegeben murben, fo viele einzelne Schüttlungen gab es ihr vor bem Erwachen burch ben gangen Körper. Sie ließ fich immer burch einen Bergfruftall, ben man ihr in bie Sand gab, er-Diefen legte fle, mar fle im gang schlafwachen Buftanbe, auf die Berggrube; mar fie nur im halbmachen Buftande, fo ließ fie ihn nur in ber Sand liegen, bis es ihr jene Erschuttes rungen gab.

Den gleichen magnetischen Einfluß, wie ich, hatte auch meine Frau auf sie, die in meiner Abwesenheit oft meine Stelle als Magnetiseur bei ihr vertrat. Sie schrieb diese gleiche Wirkung dem zu, daß meine Frau die gleiche Kraft, die von mir auf sie wirke, durch mich an sich habe.

Hielten sich mehrere Menschen an den Händen, von denen ich, ihr unbewußt, der Letzte war, so mußten ihre Hände, Arme und dann der ganze Körper der Hand folgen, die ste als erste in der Reihe berührte. Trat ich aus der Verbindung, oder besrührte sie diese Person allein, so war dieß nicht der Fall.

Gleiche Folge aber mußte sie ber ersten Sand leisten, wenn statt meiner meine Frau als letztes Glied, auch von ihr nicht gesehen, in die Kette trat.

Allein vermochte sowohl ich, als meine Frau, sie, wie gegen alle Gesetze der Schwerkraft, hielten wir unsere Finger an die ihrigen und war sie vorher sich nicht aufzurichten fähig, weit in die Höhe zu ziehen.

Alls ste nach Verfluß bes regelmäßigen Magnetistrens nicht mehr Abends 7 Uhr für gewöhnlich schlief, bachte ste, wenn diese Stunde schlug, boch viel heller, obgleich, wie sie sagte, mit der Seele, und sprach auch leichter und besser als sonst.

Sie sagte in einer folden Stunde: "Es ift mir nun gang leicht, ich fühle von meinem Ropfe nichts, nur etwas von ber Magengrube fühle ich, bas aber nicht unangenehm ift. bisch fühle ich von Sänden und Füßen gar nichts. Ich sehe mit geschloffenen Augen meine Finger und meine Sand, und würde ich nachdenken, so würde ich sehen, was ich wollte, aber ich fühle biefes Denken auf ber Berggrube und muß es geben laffen. Es ist mir, als muffe ich zu Jedem Du fagen." Sie af Suppe mit geschloffenen Augen und fagte: "Ich finde mit bem Löffel Alles auf bem Teller, mas ich will, weiß wo es liegt, weiß aber nicht, ob ich es febe vber ob ich es fühle, auch alle bie andern Gegenstände weiß ich nicht, ob ich fie febe ober fühle." Gie beflagte fich oft, bag wenn fle außer bem Bette fen, fie auf einmal bas Gefühl erhalte, als schlafe ihr Gehirn ein; fie fühle von bem Gehirn und bann balb auch vom ganzen Leibe nichts mehr, und es bleibe ihr nur noch ein Bewußtsehn wie von ber Berg= grube aus, fie fonne beswegen nie lange auf febn.

Deffnete ich ihr im halbmachen Zustande durch ein paar Gegenstriche die Augenlider, so sah ste durchaus keinen Gegensstand als mich. Ihre Pupillen blieben ganz unbeweglich. Es war ihr ganz beängstigend, daß ste sonst keinen Gegenstand sah, sie sagte aber, ste wisse nicht, ob ste mich sehe oder fühle.

Erwachte ste aus magnetischem Schlaf und man sagte ihr sogleich, was sie in demselben gesprochen, so wirkte es auf sie sehr schädlich, und oft siel sie dadurch wieder in magnetischen Schlaf. Als ich dieß einmal gethan hatte, wurde sie halbwach und schrieb auf ein Blatt:

"Mein Arzt, ich bitte bich, Daß du, wenn ich erwache, Mit mir boch nimmer also sprichst. Die Ahnung meines Geistes Ist wach in mir. Dann benk' ich nach fo lange Bis es mir gänzlich bange; Ich such' etwas und find' es nicht, Weil ich's nur hab' im halbschlafwachen Licht."

Man sagte mir, daß ihr Bruder, mit dem sie in früherer Periode durch Handussen bei Krämpfen in magnetischen Rapport kam, sie durch das Wort: »Optinipoga«, das in ihrer innern Sprache "du mußt schlafen" heißt, war sie wach, schlasend machen kounte. Ich versuchte es von da an öfters, und sie mußte darauf immer sogleich einschlasen. Dieses Wort, von jemand Unzberm zu ihr gesprochen, hatte nicht diese Wirkung. Auch mußte ste nicht schlasen, sagte ich dieses Wort zu ihr in gewöhnlicher Sprache. Sie sagte darüber: es wirke in jener Sprache masgisch.

Um die Anziehung der magnetischen Kraft zu vermehren, trank Frau H. öfters einen Trank von Hafelnußstaube.

#### Die magnetischen Krampfe.

Das Hauptbestreben des Innern der Frau H., um ihren Zustand zu bessern, ging immer, besonders so oft ein Gefäß= leiden, ein sieberhafter Zustand sich einstellte, auf Hervorrufung heftiger Krämpfe, die dann immer eine wohlthätige Krise ver= ursachten und das Gefähleiden hoben.

Dazu bediente sie sich oft heftiger Mittel. So verordnete sie sich einmal, als ein sieberhafter Zustand bei ihr eingetreten war, man solle ihr, sobald sie eine Stunde lang ohne Krampf seh, ihre Finger in einen halben Schoppen Essig tauchen, in dem drei Lorbeerblätter und ein Stahl seh, worauf jedesmal sich ein eine halbe Stunde langer Krampf einstelle. Dieß mußte von Morgens sieben Uhr bis Abends sieben Uhr fortgesetzt wersden. Sobald sie eine Minute lang den Finger in diesem Essig hatte, fühlte sie zuerst Krämpfe im Unterleib und Kreuz, nachher kam ein Druck im Kopf und dann Schlaf, und hierauf brachen jedesmal die fürchterlichsten allgemeinen Krämpfe aus. Das Fieber wich, aber der durch die Fingerspitzen eingesogene Essig theilte sich auch dem ganzen Körper mit, sie bekam Durchfall.

Der Effig, fagte fie, wirkt auf mein Blut, ber Stahl auf meine Nerven, und die Lorbeerblätter erhalten bas Hellsehen.

Durch ein Versehen wurde am andern Tage mit dem Essig, in den ste die Finger gehalten hatte, geräuchert, ohne daß sie es wußte, und die allerfürchterlichsten Krämpfe brachen wieder an ihr aus.

Die Krämpfe brachen an ihr zu jeder Tageszeit, hauptsfächlich aber vor der Stunde des magnetischen Schlafes aus, und dann waren ste magnetischer Art, sie hörte in ihnen nur mich sprechen. So fürchterlich sie auch oft waren, so daß sie gar keine Beschreibung zulassen (ihre Gesichtszüge wechselten oft in ihnen von denen der tiefsten Verzweiflung der Hölle bis zum höchsten Entzücken der Seligkeit), so dienten sie ihr immer zur Erleichterung. Je heftiger die Krämpfe vor dem magnetischen Schlase waren, desto hellsehender wurde sie in ihm. Hauptsächlich in den magnetischen Krämpfen lag ein sichtbarer Rhythmus.

"Ein jeder Krampf," sagte sie (und dieß wird man weiter unten besser verstehen lernen), "hat seine eigene Berechnung, eine jede Bewegung hat ihre Zahl. Zieht sich der Krampf auf die Brust, so darf ich nur sieben Bewegungen machen, und der Krampf muß aushören, oder ich muß mich selbst magnetistren. Hab' ich ihn in dem Kopf, so darf ich dreimal sieben Bewegunzen machen, und ist er im Arme, Fuß oder sonst getheilt in dem Körper, so darf ich siebenmal sieben Bewegungen machen. Sind aber die Bewegungen gemacht und der Krampf wird nicht gestillt, so muß ich mich selbst magnetistren, bei einem Halsstrampf fünsmal, bei einem Brustkrampf eben so oft, bei einem Kopfkrampf dreimal. Es liegt in mir, ich muß es thun, ich weiß, daß ich es thue, halte es aber nur wie eine andere Bewegung im Krampfe für den Kramps."

Gab ste sich, besonders in den Halbkrämpfen, die sie sehr fürchtete, im halbwachen Zustand selbst magnetische Striche, was sie immer schwächte, so mußte ich ihr meistens so viel Striche, als sie sich gab, nachgeben.

"Auch die Krämpfe, die von meinem Kreuz ausgehen, muß man stillen", sagte sie. "Sie durchlaufen vom Kreuze aus den Unterleib und kommen dann den Hals herauf in den Kopf, wo sie die Gehirnnerven schwächen. Die Krämpfe, die vom Magen ausgehen, schaben mir weniger, ste toben auch mehr aus. Die Nerven in meinem Kreuz, wo die Krämpfe stecken, sehe ich wie zusammengeschnürt. Sie werden immer mehr zusammengezogen, so entsteht Spannung, und dann kommt ein Krampf. Es ist in diesen Nerven etwas, das sich auf Ein Plätzchen hinzieht, es ist die Nervenkraft, aber nicht der Nervengeist. Wie kann sich diese auf einmal so auf Ein Plätzchen absondern? Nur dieses Plätzchen ist noch im Nerven lebend, das Uebrige des Nerven ist wie abgestorben. Dieses Plätzchen ist zusammengeschrumpft und dicker als der übrige abgestorbene Nerve."

Die Krämpfe wurden ihr gemeiniglich durch Auflegung der Hand auf Kopf und Herzgrube gestillt, entweder von mir oder meiner Frau, in unserer Abwesenheit durch ein magnetistres Tuch oder durch magnetistrten gelben Schwamm (Zunder). Durch einen Ton mit einer Mundharmonika war ich auch fähig, ihr augenblicklich die furchtbarsten Krämpfe zu stillen, aber sie kam hierauf in halbwachen Zustand, aus dem sie dann erst durch Bergkristall erweckt werden mußte. Dieß konnte auch vermittelst Berührung mit einer Haselnußstaude geschehen, sie versiel aber auch hier aus dem Krampf in halbwachen Zustand. Auch mit Schwerspath konnte man ihr, wenigstens partiell, krampshafte Berkrümmungen der Glieder heben. (Siehe die mineralogischen Bersuche.)

#### Der Mervenstimmer.

(S. Taf. 8.)

Alls nach ben starken Rückfällen ber Frau H. nach bem Tobe ihres Vaters auch die gelindeste magnetische Manipulation zu reizend einwirkte, glaubte man, es werde die Wirkung eines magnetischen Baquets für ihr Nervenspstem am passendsten sehn. Eiserne Leiter konnten aber hier, wie voraus zu sehen war, nicht angewendet werden, auch konnte die Füllung des Baquets nicht stderisch sehn. Im Schlase ordnete Frau H. eine Füllung mit Chamillen, Malven und Wasser an, und ließ den sonst metallischen perpendikulären Leiter von Eichenholz machen und ein Dreieck von gleichem Holze an die von ihm ausgehende wollene Schnur befestigen, bessen Spitze ste beim Gebrauche auf die Herzgrube brachte.

The Company of the Co

ar gu fo in ifi di ift

Sin Tie at have at San

ih re m ar fil s f d be br Aber auch diese vegetabilische Küllung war auf ste von zu starker Wirkung. Die Masse schien zu groß zu sehn. Der Erfolg war jedesmal Ermattung und Lähmungszustand. Da man sich von Anwendung eines Baquets noch das Meiste versprach und Frau H. selbst ihre letzte Hoffnung darauf gesetzt hatte, so wurde sie, als diese fehlschlug, sehr betrübt.

Da geschah es in einer Nacht, daß sie in einen Traum verssiel, in dem sie über diesen gescheiterten Versuch bitter weinte. In diesem Traume trat ihre Führerin zu ihr und hielt ihr an einem ledernen Bande eine Maschine vor, während sie sprach: "Warum ließest du dieses nicht schon vor sechs Jahren machen, jest wärest du gesund?!"

Frau H. entgegnete nichts, sondern betrachtete nur, was ihr ihre Führerin vorhielt, und als ste Morgens erwachte, zeichsnete ste es (wie es Taf. 8 gegeben ist) aufs Papier. Aus der frühern Krankheitsgeschichte der Frau H. wird man sich erinnern, daß ihr gleich zu Anfang ihrer Krankheit im Traume eine Masschine und deren Verfertigung und Gebrauch, als Bedingung ihres Gesundwerdens, erschien, daß ste dieselbe auch schon damals aufs Papier zeichnete, aber ihrem Gefühle keine Folge gegeben wurde. Auch noch später kam ihr einigemal wieder diese Maschine vor, aber seit vier Jahren hatte sie ste bis auf jene Nacht völlig vergessen.

Diese Maschine, wie sie aus ber inneren Anschauung ber Frau H. hervorging, besteht (f. Taf. 8.) aus Folgendem:

- a. b. c. ist ein gleichseitiges Dreieck von Zwetschgenholz, jede Seite mißt einen Schuh steben Zoll. Durch noch eine Seite, die von der Spize des Dreieckes durch seine Mitte läuft c. c. wird es in zwei gleiche Theile getheilt.
- d. d. ist ein beweglicher Stahlstift, wo dieses Dreieck mit dem zu beschreibenden Glaschlinder an den an diesen hängenden Glasstaschen an den vom Gestell e. e. e. aufsteigenden spizen Leitern f. f. frei hin und her zu bewegen ist.
- g. ist ein wollener Leiter, ber im Innern dieses ganzen Dreieckes, bas eine Höhlung hat (s. Fig. B.), herumläuft und bei bessen Spitze a. zu Tage kommt. Dieser wollene Leiter ist an verschiedenen Orten mit stählernen Kettchen h. h. h. in Verbindung gesetzt, die zu ihm durch das Holz des Oreieckes in die Höhlung, in der er liegt, laufen.

Unter diesem Dreieck ist 1 Schuh, 7 Zoll langer, 3 Zoll weiter, hohler Cylinder von Glas i. i. angebracht. Er hat oben und unten drei Löcher k. k. k., die gleichweit von einander entsfernt sind und die Größe eines Dreibagenstückes haben.

Ueberdieß find auf ben gangen Korper bes Chlinders noch 27 gang fleine Löchlein vertheilt. Derfelbe ift auf einer Seite geschlossen, auf ber anbern hat er eine Deffnung zur Füllung. Er ist burch hölzerne Schienen 1. 1. mit burchlaufenden Stahl= stiften an die untere Seite bes Dreiecks befestigt, und wird, je nach ber innern Unficht ber Schlaswachen, mit verschiebenen Rrautern gefüllt, in unserm Falle mit Chamillen und Johanniskraut. Den brei großen untern Löchern biefes Chlinders k. k. k. ent= sprechen brei Glasflaschen o. o. o., von benen jebe einen Schop= pen enthält. In unserm Falle wurden fie mit Flugmaffer, einem Loth Rehleder und einem eisernen Ragel gefüllt, in andern Fällen fann bazu irgend ein Mineralwaffer, auch Erde mit Waffer u. f. m., je nach ber Unsicht ber Schlafwachen, gewählt werben. Ausbunftung bes Waffers, besonders wenn jenes Dreieck burch bie Anziehung bes wollenen Leiters an seiner Spite mit bem Chlinder und ben Flaschen in Bewegung gesetzt wird, wirft alsbann burch bie zwei Deffnungen k. k. k. auf bie Kräuter im Durch biefen und bie Kräuter in ihm laufen (bie mittlere Deffnung ausgenommen) bie mit bem wollenen Leiter im Dreiede in Verbindung stehenden Stahlfettchen. Alle Kraft, bie in diesem Baquet entwickelt wirb, geht von ben Stahlkettchen aus in ben wollenen Leiter und concentrirt fich in ber Spige bes Dreieckes, aus welcher ber Leiter, ber von bem Kranken in bie Sand genommen ober an einen besonders leidenden Theil gebracht wird, zu Tage läuft. Die Sohe bes Gestelles ber Da= schine, vom Fuße bis zum Glaschlinder, ift 2 Schuh, 1 3ofl. Das Dreied mit bem Chlinder und ben Flaschen fann auch aus bem Gestelle genommen und frei an die Decke bes Zimmers aufgehängt werben, wodurch feine Wirkung vermehrt wird. Bermehrt wird auch beffen Wirkung burch bie Bewegung bes Dreieckes und auch baburch, bag bas Bange mit bem Geftelle auf Glasplatten gestellt wirb. Der wollene Leiter mußte von Zeit gu Zeit mit 7, die Maschine und auch bas Wasser in Flaschen mit 14 Strichen magnetifirt werben. Bis zum Gebrauche burfte bie

Maschine, die mit einem seibenen Tuch bebeckt wurde, Niemand berühren.

Beim Gebrauche (nach oben angegebener Füllung, die aber auch öfters abgeändert wurde) nahm Frau H. den (fünf Ellen langen) wollenen Leiter in die linke Hand, der nach ihrem Gestühle auch bald an diesen, bald an jenen Theil ihres Körpers gebracht wurde, während sie immer auf die Spize des Dreieckes unverwandt hinsah. Dann erhielt sie jedesmal sichtbare Erschützterungen wie von einem galvanischen Apparate, worauf mehr oder weniger heftige Krämpfe an ihr ausbrachen, nach denen sie sich immer wieder stärker fühlte. Sie sagte: "Ich sühle jedesmal nach dem Gebrauche dieser Maschine meine Nerven wieder wie geladen."

Sie gebrauchte ste täglich drei= bis fünfmal, aber nur wenige Minuten lang bis zum Ausbruch von Krämpfen. Sie nannte diese Maschine Nervenstimmer. 1

Frau H. hatte von dieser Maschine einmal folgende Erschei= nung, die ich hier mit ihren eigenen Worten gebe.

"Bom 10. auf ben 11. September (1828) Rachts 12 Uhr, als ich in einem Zustande war, den ich weder Wachen noch Schlafen nennen fann, hatte ich folgende Erscheinung. einmal kam es mir vor, als sette sich ein Wogel auf meine linke Ich schlug die Augen auf und setzte mich hin, was ich fonst nie kann (mas mir aber ein Beweis ift, bag fie fich im magnetischen Zustande befand). Ich schaute nun nach biesem Bogel, aber im Augenblick wich er und feste fich vor mich bin Ich sah ihn an und er mich. Er hatte auf meine Bettbecke. Die Größe einer Taube, aber ich fann ihn feine Taube beißen. Er hatte zwei gegen einander ftebenbe Blättchen in bem Schna= bel, auf benen ich Bahlen fah, die ich aber nicht mehr weiß. Ich nahm ihn in die Hand, da ergriff mich Todesfurcht, und ich ließ ihn fahren, und siehe! ba lief er meiner Maschine zu. In ber Angst rief ich ber neben mir liegenden Wärterin, bie aber nicht aus bem Schlafe fam. Hierauf sah ich ben Tisch, auf dem meine Maschine steht, zu mir herschweben und zwei

Dieß könnte man griechisch mit Nevroarmozon (bie Narrheit ber Gelehrten nachzumachen) geben.

lichte Gestalten zur Thüre hereintreten. Die eine (jene Lichtgestalt, der verstorbene St. P. T.) trug einen Lorbeerbaum, die andere (ihre Führerin) einen Feigenbaum, die sie neben die Masschine stellten. Den Leiter der Maschine wanden sie um die Bäume und gaben mir ihn in die Hand. Hierauf bekam ich Kraft, sie zu fragen, warum das geschehe? Ich erhielt die Antswort: "Wir haben dir nur dieß zu sagen, daß bis den 20. dieß eine gewisse von dir entsernte Berson (sie wurde benannt) Mitzags 12 Uhr, knieend vor einem Feigenbaum für dich beten soll, dann hast du den Leiter, um solche Bäume gewisselt, so in die Hand zu nehmen, wie wir ihn dir gaben." Noch wurde mir Mehreres gesagt, was ich dann in dieser Stunde thun soll, was ich aber Niemand sagen darf. Hierauf schlief ich ein und erwachte um 3 Uhr, wo ich von all diesem nichts mehr sah."

Was ber Traum von ihr begehrte, wurde befolgt. Sie ge= brauchte an jenem Tage bie Maschine auf die vorgeschriebene Weise, und auch von Jenem wurde bas Gebet nach Vorschrift verrichtet, wobei er, wie er mir nachher schrieb, eine besondere Kraft von bem Feigenbaume in fich einströmen fühlte. Der Erfolg war ein sehr auffallendes Fortschreiten in ber Befferung ber Offenbar wurde in jener Maschine durch bie Begeta-Kran H. bilien, bas Glas, Waffer, Gifen, Leber und Wolle, ein galva= nisch=magnetischer Proces eingeleitet, woburch ben von bem Rer= vengeiste so leicht wieder entladenen Merven ber Frau S. ein Lebensstoff zugeführt wurde, ben sie aber freilich bald wieder nach einiger Bewegung ober sonstigem Verbrauch verlor und dann immer wieder von neuem aufnehmen mußte. Auch dieß war allerdings nur ein entlehntes, nicht aus ber Kraft ber eigenen Organe geschöpftes Leben, wodurch fle aber boch mehr zu größerer Unabhängigkeit von ben Menschen und einer mehr anscheinenden Selbstständigkeit kam, womit in ihrer Lage schon viel gewonnen war.

Es ist möglich, daß eine solche galvanisch = magnetische Vorrichtung, mit veränderter Füllung, andern nervenschwachen, mit Krämpfen behafteten Menschen, die sich schon etwas dem magnetischen Zustand nähern, auch von größerer und bleibender Wirksamkeit sehn könnte, und auch die Wiederherstellung der Frau H. (hätte sie diese Vorrichtung bei ihrem ersten Erschauen Ju Anfang ihrer Krankheit in Anwendung gebracht) wohl hätte schneller bezwecken können: denn gewiß ist ein oft mehr stillerer, schwächerer, galvanischer Einsluß, der nicht rein metallisch ist, sondern mehr vegetabilischer und thierischer Art, in manchen Källen von größerem Nutzen, als eine gewaltsame, stärkere, side=rische Einwirkung. En nemoser fand, daß galvanische Ein=wirkungen von der Boltaischen Säule aus auf magnetische Personen äußerst widrig wirkten. Hingegen kann man durch mildere galvanische Zubereitungen aller Art für den Kranken die wohlsthätigsten Reize neu erschaffen.

Dr. Lomatsch goß nur einige Tropfen Salzauflösung ober andere Flüssigkeit in ein kleines Medicingläschen und verstegelte es, indem er auch an beiden Seiten des Bauches dieses Fläschchens und am Boden kleine Pünktchen von Siegelack anbrachte. Diese, nur eine kurze Weile leicht in der Hand gehalten, verbreiteten bald über den ganzen Arm und Körper eine sehr bedeutende Wärme und klangen ganz besonders an die leidenden Stellen an. Er selbst hob sich, lediglich badurch, eine sehr langwierige Verstopfung, und auch Ennemoser sah durch Austegen solcher ganz kleinen Flaschen bei Kranken sehr heilsame und besonders aufslösende Wirkungen. "Man sieht," sagte er daher, "wie aus einem so kleinen galvanischen Wertzeuge bedeutende Wirkungen erfolgen, und wie man die Kräste der Natur auf eine einsache Art gar nicht anzuwenden versteht."

Eine, übrigens wohl sehr stark wirkende Vorrichtung, die Elektricität, Galvanismus und Magnetismus zu vereinigen schien, und die aus gleichem innerem Schauen hervorging, ist burch E. Römer's historische Darstellung einer Somnambulen bekannt. Auch Ennemoser spricht, in seiner Geschichte des Magnetis= mus (S. 72), von einer unter seiner Behandlung stehenden Schlaf-wachen, die sich in Erfindung und Angabe solcher Maschinen für verschiedene Kranke sehr auszeichnete.

## Heilversuche an Andern.

Auch an biefe Schlaswache geschahen von Kranken aller Art Anforderungen, ihnen Seilmittel aus ihrem Innern zu versschaffen, aber ihre eigene Gesundheit erforderte, nur wenige zuzulassen, und auch bei ihr zeigte die Ersahrung, daß sie, wie ich das Gleiche bei andern Schlaswachen ersuhr, ihre Mittel meisstens auf einen gleichen somnambulen Zustand berechnete, auf einen Zustand, wo der Körper, bei mehr oder weniger entbunzbenem Nervengeiste, auch mehr oder weniger getödtet ist und schon das innere eigene Schauen keine Störungen, namentlich durch keine fremdartigen, unnatürlichen Nahrungsmittel zuläßt. Nur in solchen Zuständen des entbundenen Nervengeistes, im magnetischen Leben, kann das einfachste Mittel die ihm eingespstanzte Eigenschaft äußern und Wunder wirken.

In dieser Beziehung sagte eine frühere Schlaswache zu mir: "Der magnetische Zustand läßt mich nichts Widernatürliches ge=nießen. Seitdem ich magnetisch bin, ekelt mir vor all den Speissen, die meinen Zustand, der jetzt einsach ist, nicht angemessen sind. Fleisch und Backwerk sind mir zum Ekel, Milch und Aepfel sind das Einzige, was für mich tauglich ist. In solchen Zustänzden wirkt Alles schnell, weil es nach seinen Naturkräften wirken kann und das Körperliche gebunden ist, daß es nicht so entzgegenstrebt; es wirkt Alles wie die Nahrung im Paradiese. Wie sollen so sieden Iohannisblumen in einem Menschen magisch wirzken können, der sie in einen Magen auf Fleisch oder auf, alle Leidenschaften aufreizenden, Wein hinunter läßt? Das ist unz möglich, und daher möchten diese Mittel selten bei solchen anschlagen, die nicht natürlich zu leben wissen." Auch die Bestimmung der Mittel nach Zahl und Stunden ist für das gewöhnliche Leben

<sup>1</sup> C. meine Geschichte zweier Comnambulen. G. 370.

oft ein Sinderniß, das man leicht zu umgehen sucht und nicht bebenkt, wie viel von ihm bei biefer magischen Seilungsweise abhängt.

"Wüßte man," sagte jene Somnambule zu mir, "im gewöhn= lichen Leben nur die Stunden und die Zahlen zu treffen, man könnte mit dem geringsten Heilmittel die schwersten Krankheiten heilen."

Auch fester Glaube ist bei solchen magisch wirkenden Mitzteln Bedingung, ohne die ste nicht wirken, und wie selten ist dieser, oder wie leicht wird er wankend gemacht. — Wo aber ein Kranker sich selbst mehr oder weniger in magnetischem Kreise befindet, in Krankheiten mehr psychischer Art, wie unten ein besonders auffallender Fall angeführt ist, da fand ich Verordzungen, die aus innerem Schauen Schlaswacher hervorgingen, oft von großem Erfolge.

Ein anderer Fall psichischer Urt, wo durch solches Schauen auch Heilung erfolgte, ist nachstehender:

Ein Mann hier zu W. hatte schon zum brittenmal bas sogenannte delirium tremens (einen Wahnstnn der Säufer), und als er selbst durch die stärksten Gaben von Opium, dem sonst einzigen Hülfsmittel, nicht mehr zur Ruhe gebracht werden konnte, verordnete ihm Frau H. im schlaswachen Zustande: 5 Löffel voll Lindenblüthe mit 17 Löffel von stedendem Wasser anzubrühen, darunter, so lange es noch warm ist, eine Drachme Castoreum mit 5 Löffel voll Birkensaft zu mischen und dies von Morgens 7 Uhr bis Abends 7 Uhr auszutrinken.

Dabei gab fie in ihrer pythischen Begeisterung folgenden Spruch:

"Er ist nicht ber Herr mehr Bon Händen und Küßen, Sie zittern, sie wanken Wie Hirn und Gedanken. Doch soll er nicht zagen, Ich muß ihm was sagen: Muß sagen, daß er dieß trinke aus! Dann wird es ihm besser, Kann schlafen, kann essen Und geht aus dem Haus!"

Und es war auch bem so. Nachdem der Verwirrte biesen Trank getrunken, versiel er in den lang entbehrten Schlaf, ben

kein Opium mehr in ihm hervorbrachte, erwachte nach einem Tag und war wieder gesund.

# Gefühle der Seherin für Krankheitsgefühle Anderer im anscheinend machen Bustande.

Für die Krankheiten Anderer besaß Frau H. ein so außersordentliches Gefühl, daß sie bei Annäherung eines Kranken, schon ohne dessen Berührung, aber noch mehr nach derselben, sogleich die gleichen Gefühle an Ort und Stelle, wo sie der Kranke fühlte, ohne daß sich dieser vorher ihr mündlich mitgestheilt hatte, fühlte, und zum größten Erstaunen des Kranken ihm alle seine Leiden auß genaueste sagen konnte.

Meistens fühlte sie neben der physischen Beschaffenheit eines Menschen auch die psychische, und namentlich auch die augenblick= liche innere Stimmung von Trauer, Freude u. s. w.; das Physische ging auf ihren Leib, das Psychische auf ihre Seele über.

"Diese Thatsachen," fagt Eschenmager in feinen Dinfterien, "können alle bezeugt werben. Auch ich bin Beuge, benn fie errieth bei mir und einem Freunde burch bloße Berührung an ber Sand ben forperlichen Zustand genau. Diese Erscheinungen, so häufig fie auch bei Somnambulen vorkommen, bleiben immer merkwurbig. Denn ba wir nicht annehmen konnen, bag an ber Sanb ober an irgend einem Theil bes Körpers sich ber ganze Complex einer Leibesconstitution concentrirte, um bann in bem erhöhten Gefühl ber Somnambule bas Migverhaltniß bes Einzelnen zum Ganzen angeben zu können, so wird es fehr wahrscheinlich, baß es ein Durchfühlen ift bis in bie Mervenmittelpunfte. Es entsteht gleichsam eine Nervenpolarität, in welcher bie Cor= relate gleicher Organe fich suchen, so bag bas schabhafte Organ bes Befühlten fogleich fich in bem gleichen Organ ber befühlen= ben Somnambule nachbilbet, woraus biefe ben Buftand ber Berfon jedesmal errath; bas Gefühl ift ber indifferente Leiter zweier fich mittheilenben gleichnamigen Pole."

hierüber waren Beispiele in Menge anzuführen, es mogen aber nur folgenbe eine Stelle finden.

Durch Auflegen meines Armes auf einen harten Stuhl schlief mein Arm bis an die Hand ein, und ich hatte in ihm

bie bekannte Empfindung von Ameisenlaufen. Während dieses Gefühls in meinem Arme gab ich Frau H., ohne etwas davon zu sagen, die Hand desselben Armes, und bat ste, mir nun zu sagen, was ste in meinem Arme fühle. Kaum nach Berührung derselben sagte sie: ich fühle nichts, als daß mir Hand und Arm einschläft und ich Stiche in denselben erhalte.

Frau H. berührte ben Unterleib einer Frau: die am Bandwurm litt (ohne daß Frau H. es wußte) mit der linken Hand. Als sie dieselbe auf eine Stelle brachte, die hart und kugelförmig ausgedehnt war, so fühlte sie von ihrer Hand aus durch den Arm in den Magen und von da in den Bauch eine sonderbare, von ihr nicht zu benennende, widrige Empfindung strömen. Diese fühlte sie lange in der Herzgrube bis in den Hals, von da kam sie in den Kopf und verursachte ihr alsdann Trübstnn und düstere Gedanken. Diese Einwirkung verschwand erst, nachdem sie Thee von Iohanniskraut getrunken und sich durch Steinmark künstlich einen heftigen Krampf erzeugt hatte.

Sie berührte einer Frau, die mit einem Kopfleiden behaftet war, den Kopf, und zwar auf dem Wirbel. Sie bekam hierauf ein betäubendes Gefühl, das sich von ihrem Oberkopfe über die Schläfe auf die Zunge erstreckte und ihr auf derselben eine Empfindung von Lähmung verursachte. Die leidende Frau sagte ihr ihr Leiden nicht ausführlich, sie hatte aber von demselben durchsaus das gleiche Gefühl.

An einem Abend kam Frau Dekan Burk von Göppingen (sie war uns völlig unbekannt) zu uns. Die Frau stellte die Bitte an mich: sie von Frau H. in wachem Zustande wegen eines Schmerzens, den sie in der Gegend der Leber habe, befühlen zu lassen, aber sonst sagte sie mir von ihren Krankheitsumständen durchaus nichts.

Um nicht unfreundlich zu erscheinen, führte ich sie zu Frau H. Diese befühlte ihren Unterleib, wurde äußerst roth und sagte: sie fühle Herzklopfen und Schmerzen in der Lebergegend; was ihr aber sehr ängstlich seh, das seh, daß sie auf einmal aus ihrem rechten Auge fast gar nichts mehr sehe. Frau B. erstaunte und sagte: ste sehe schon seit vielen Jahren auf dem rechten Auge sast gar nichts mehr, ein Fehler, von dem sie mir nichts gesagt habe, da sie wohl wisse, daß dieß ein altes, unheilbares Uebel

11

-111 1/4

seh. Man sah ihrem Auge auch ben Fehler ohne genauere Unterssuchung, da er eine Lähmung bes Sehnerven war, durchaus nicht an.

Frau H. aber behielt mehrere Tage lang eine völlige Verstunkelung in diesem Auge, und seine Pupille war, wie beim schwarzen Staare, ganz reizloß geworden. Sie erhielt die Sehstraft auf demselben nur badurch nach und nach wieder, daß ihr Menschen mit gesunden Augen mehrere Minuten lang fest in das verdunkelte Auge sehen mußten.

Um 5. September (1827) Abends gab ich Frau H. ein Band in die Hand, auf welchem ber Name einer franken Frau (mir aber, wie ihre Krankheit, völlig unbekannt) eingenäht war, wahrscheinlich von dieser selbst, und das dieselbe vor seiner Absendung berührt oder an sich getragen hatte; es war von einer Frau M. in U. Kaum hatte aber Frau H. dieses Band einige Minuten in der Hand gehalten, bekam sie große Uebelkeit, Ekel, Würgen und das heftigste Erbrechen. Hierauf fühlte sie Schmerzen, besonders im Knochen des linken Fußes, Bangigkeit auf der Brust und einen besondern Reiz im Zäpschen.

Ekel und fürchterliches Würgen dauerte fort, man mußte ihr mehrmals die Hand, in der sie das Band gehalten, waschen: aber nichts fruchtete; sie versiel zulet in völlige Erstarrung und Scheintod. Nur durch viele Lorbeere, die ich ihr in die Hand drückte, kam sie endlich aus dieser Erstarrung in halbwachen Zustand und verordnete sich in diesem ein Blasenpstaster über den ganzen Magen und reichlichen Trank von Chamillenthee. Das Blasenpstaster, das die aufgestrichen war und sogleich aufgelegt wurde, auch die ganze Nacht lag, röthete aber nicht einmal die Haut; sie brachte die ganze Nacht in Erstarrung und Todeskälte zu, und erholte sich erst nach einigen Tagen nach und nach wieder.

Abends um 6 Uhr, als ich ben schwäbischen Merkur erhielt, las ich die Todesanzeige von der Frau, der dieses Band angehörte, in dieser Zeitung. Nach dieser war Frau M. schon meh= rere Tage, ehe der Frau H. jenes Band in die Hand gegeben wurde, zur Erde bestattet worden.

Frau H. wurde offenbar durch dieses von jener Frau getragene ober berührte Band noch in eine Verbindung mit ihrem Körper, der aber nun Leiche und im Grabe war (durch den Nervengeist), gebracht, daher ihr Ekel und Scheintod. Wäre sie im hellschlaswachen Zustand gewesen, hätte sie wohl diese Frau wirklich als Leiche im Grabe gesehen.

Van Helmont erzählt von einer gichtischen Frau, die immer starke Gichtanfälle bekam, wenn sie sich auf einen Sessel setze, auf welchem ihr seit fünf Jahren verstorbener Bruder gessessen hatte.

### Beilung der frau Grafin von Maldeghem durch die Seherin.

Da hier nur die Thatsache in geschichtlicher Treue sprechen kann, so soll auch nur solche mit jener hier gegeben werden.

Am 28. März 1828 kam Hr. Graf v. M. von N. zu mir, mit folgendem Brief seines Arztes, des Hrn. Medicinalrathes Dr. Endres von Ulm.

"Der Ueberbringer dieses Briefes ist der Hr. Graf von Maldeghem von Niederstotzingen. Er hörte von einer schlasswachen Kranken, die in Ihrer Behandlung steht, und daß diese auch für andere Personen schon Heilmittel angegeben. Dieß bewog den Herrn Grafen diese Reise zu unternehmen, und einen Rath für seine Frau Gemahlin zu erbitten. Da der Hr. Graf Sie selbst spricht, so berühre ich die Krankheitsgeschichte dieser Dame nur kurz.

"Die erste Anlage zu ihren gegenwärtigen psychischen Störungen empfing die Frau Gräfin schon vor der Geburt noch im Alls ihre Frau Mutter, die noch jett lebende Frau Mutterleib. Fürstin von W., mit bieser ihrer Tochter schwanger war, hatte ihr Mann, ber bamalige regierende Fürst v. W., bas Unglück, von einem österreichischen Streifcommando verkannt und vor seinem Schlosse zusammengehauen zu werben. Jedermann glaubte, die Frau Fürstin werbe eine Fehlgeburt haben, allein zum all= gemeinen Erstaunen erfolgte im achten Monate bie Nieberkunft zwar glücklich, aber bas Kind, bie jetige Gräfin von M., trug das Bild ihres getödteten Vaters in ben Zügen ihres Angesichtes. Lange behielt bas Rind Diefe Tobtenfarbe, und man hatte Furcht, Endlich aber verschwand fie, und man daß fie bleiben möchte. bemerkte an ber jungen Gräfin feine weitere Spur mehr bavon.

"Dagegen aber entwickelte sich allmählig eine höchst reizbare Stimmung des Rervenspstemes, und es scheint, daß das Gang-lienspstem bei dieser Dame von ihrer frühesten Jugend bis zu ihrer vollkommenen Entwicklung eine mächtige Rolle gespielt habe. Mit dem neunten Jahre ihres Alters kam sie in ein Kloster und wurde dort bis in ihr 18. Jahr erzogen. In ihrem 23. Jahr vermählte sie sich mit dem Herrn Grafen von M. Sie lebten mehrere Jahre glücklich mit einander, und ihr jeziges psychisches Leiden datirt sich von dem zweiten Wochenbette.

"Die Frau Gräfin hat einen sehr gebildeten Verstand, ihre Urtheile sind oft scharf und treffend. Sie ist sehr religiös und ihr ganzes Benehmen im hohen Grade ebel und liebenswürdig. Ihr Gemüthszustand ist ein wachendes Traumleben.

"Sie hat brei fixe Ideen, die gleichsam den Kreis bilden, in dem sich alle ihre Traumbilder bewegen, nämlich 1) Zweisel an der Persönlichkeit ihres Mannes und ihrer Kinder. 2) Erwartung, oder vielmehr heiße Sehnsucht nach einer Umwandlung ihres Wesens. 3) Erwartung einer überirdischen Erscheinung, durch welche ihre Verwandlung bewirft werden soll. Die ersten Grundbegriffe ihrer Phantaste haben aber indessen viele und mannichfaltige Modisitationen und Variationen angenommen, was Ihnen Alles der Herr Graf v. M. mündlich mittheilen wird."

Diese mündlichen Mittheilungen bestanden, neben ber Bestätigung des Angeführten, noch ungefähr in Folgendem:

In ihrem sechsten Jahre schlief die Gräfin eines Tages in einem blühenden Mohnfelde ein, und lag in demselben, von ihrer Wärterin unbeachtet gelassen, einen halben Tag lang im tiessten Schlaf. Als sie endlich mit Gewalt erweckt wurde, blieb ihr die Erinnerung so sehr getrübt, daß sie ihre Wärterin und Geschwister nur noch dunkel als ihr angehörend erkannte, auch lange an der Wirklichkeit ihr sonst ganz bekannt gewesener Personen und Dinge zweiselte. Obgleich dieser Zustand nur im minderen Grade länger andauerte, so wurde er doch bei Veranlassungen, wo das Gemüthsleben mehr in Anspruch genommen wurde, bei einer wahrscheinlich schon von Geburt aus gegebenen Anlage, immer wieder unverkennbar hervorgerusen, und dieß geschah hauptsächlich, als die Gräfin im neunten Jahre von ihrer Seimath nach Wien, der Erzichung wegen, in ein Frauenkloster gebracht

wurde. Auch hier konnte fie oft zu keiner klaren leberzeugung fommen, ob ihr ganzes Sehn und Thun Wirklichkeit ober Traum fey. Diefer abnorme psychische Zustand war noch in ihr, als sie schon zur Jungfrau berangewachsen mit bem Grafen v. Dt. eine Verbindung einging. Auch ba wurde fie oft von bem Gedanken gemartert: "Es feh boch nicht gewiß, ob ber vor ihr stehende Graf wirklich auch berjenige fen, ber ihr zum Gatten angetraut worden." Diese und andere Zweifel suchte sie aber vor ber Außenwelt so viel als möglich zu verbergen und nur in sich zu tragen, bis am 31. Oftober 1827 in ber vierten Woche einer Nieberkunft, fie, nach einer psychischen Erschütterung, aufs beftigste in ihr hervorbrachen und fie in ein Traumleben zurücktrat, das die Aerzte anfänglich Hirnentzündung und nachher Wahn= Ihre Hauptibee in diesem Traumleben mar auch finn nannten. nun: fie feb gestorben und rettungsfos verbammt, sie burchman= bere finstere Klüfte, Bergwerke, unterirbische Gange, mo fie Qualen aller Art erleibe.

Ihr bekannte, sonst von ihr geliebte Menschen erschienen ihr in Gestalt von Thieren, namentlich ber von Bären, und ihr Gatte und Kinder ließen sie völlig kalt, da sie ihr nur als Albbilder von der Wirklichkeit erschienen, die für sie nicht mehr existirte.

So konnte man ihr auch nicht begreiflich machen, daß das Gut N., auf dem sie lebte, und in das sie ehemals so große Freude setze, noch ihr angehöre; sie behauptete, was sie sehe seh nicht ihr N., es seh nur das Bild davon. Dabei hielt sie sich (sie, die so sehr lieblich ist) für ein Scheusal, vor dem alle Mensichen zurückschrecken oder sich in Spott ergießen, wie sie auch immer sie schimpfende Stimmen zu vernehmen glaubte, weswegen sie auch ihr Gesicht beständig vor den Menschen verbarg und allen Umgang mit ihnen floh.

Nachdem verschiedene Mittel gegen dieses Leiden vergebens gebraucht worden, machte der Graf mit seiner unglücklichen Gattin auf ärztliches Anrathen eine Reise durch Deutschland; aber alle Gegenstände auf derselben gestalteten sich ihr in solcher Zerrüttung zum qualvollsten Traume. Merkwürdig ist, daß die Gräfin von Anfang der Krankheit in lichten Augenblicken immer äußerte, es müsse und werde ihr einst Hülfe auf einmal, wie durch einen Blitsstrahl kommen, und die könne ihr kein Arzt, sondern nur ihr Gatte bringen.

In diesem Glauben und mit diesen Erzählungen kam ber Graf hierher, und that mir seine Wünsche in Sinsicht ber Schlasswachen kund.

Ich äußerte mich frei, wie ich, wenigstens in körperlichen Leiden, und zwar aus den Gründen, die ich schon oben anführte, noch wenig Gülfe von Berordnungen Schlaswacher gesehen, daß aber das Leiden der Gräfin, das mir mehr zwischen magnetischem Traumzustand und Manie zu stehen schien, als daß ich es für wirkliche Manie halten könne, hier vielleicht eine Ausnahme mache, und daß in jedem Fall interessant wäre, wenigstens zu vernehmen, was das in so außerordentlichem Gefühlsleben und vielleicht in ähnlichen Kreisen des Innern begriffene Weib über diesen Zustand seiner Gattin äußere.

Der Graf begab sich nun mit mir zu Frau H., und erzählte ihr seine Angelegenheit, an der sie großen Theil nahm, und auch im wachen Zustande äußerte, daß sie die Gräsin mehr in einem regellosen magnetischen Zustand als in wirklichem Wahnstinn befangen glaube.

Schlafwach, wo fie ber Graf auch um Seilmittel bat, äußerte ste sich wörtlich also: "Ich fühle sie im Traumringe (siehe bie unten erflärten Rreife ber Seberin), aber in einem eingesperrten, fixirten Bustanbe. Gie muß in biefen Ring weiter hinein und muß in ihm ungebunden sehn können, ober noch beffer heraus, in die Außenwelt. Im erstern Falle wird fie magnetisch und ift bann leichter zu heilen, im zweiten Falle wird fie fogleich gefund. Ich fühle in ihr die Bahl brei, und aus dieser muffen bie Berordnungen für ste hervorgehen. Neun Tage lang muß fie breimal brei Lorbeerblätter in einem Umulet anhängen, es darf ihr aber nicht gesagt werden, woraus bas Amulet besteht. Neun Tage mußt bu ihr (fagte fie zum Grafen) breimal bes Tages, jedesmal eine Viertelstunde lang, die linke Sand auf die Berggrube legen, und zwar so, daß die Fingerspigen beiner lin= fen hand auf bie Herzgrube kommen. Die rechte Sand muß auf die Stirne. Rommt fie in biefen neun Tagen in Schlaf, fo ist es gut; ist es nicht, so ist sie immer nur beruhigend zu behandeln. In diesen neun Tagen hat sie sich von Allem zu

enthalten, was nur im geringsten arzneilich wirft, besonders vor allen aufreizenden Nahrungsmitteln und Gewürzen. Täglich hat sie dreimal drei Eßlöffel voll Iohannisthee zu nehmen, der aus fünf Blumen und neun Eßlöffeln voll Wasser bereitet wurde. Würde dieser Thee stärker gemacht werden, so würde er schwächer auf sie wirken. Un keinem Mittwoche darfst du mit dem Aufelegen der Hände anfangen, aber jedesmal muß es Morgens 9 Uhr geschehen. Um dieselbe Minute, wo du ihr die Hände auflegst, schlafe ich hier ein, da darf man mich aber um nichts fragen, ich werde auch nicht sprechen, — ich bete für sie."

Am 31. reiste Hr. Graf v. M. von hier ab, und fing mit seiner Gemahlin zu U., wo sie sich befand, und das 30 Stunsten von hier entfernt ist, am 3. April, Morgens 9 Uhr (wie ich erst nachher von ihm ersuhr), die Kur an.

Am 3. April, Morgens 9 Uhr, versiel Frau H. auch, mas sonst zu dieser Zeit nie geschah, in magnetischen Schlaf, sprach aber nichts, sondern hatte die Hände, wie sonst bei stillem, in= nerm Gébete, freuzweise über die Brust gefaltet.

Bon ba fing auch in Frau S. ein besonderes Wefühl an, bas fie immer auf bie Grafin v. M. bezog. Dieg blieb fich gleich bis zum 7. Bon ba an steigerte es fich, fie konnte es aber nicht mit Worten näher ausbrücken, bis Mittwoch ben 9., wo es Mittags an biefem Tage so boch flieg, baß fle oft fagte: "Ich weiß mir gar nicht mehr zu helfen." — An biefem Tage, 6 Uhr Abends, rief sie laut: "Werfet alle eure Gorgen auf ben Berrn, benn er forget für euch." Sogleich nach biesem Ruf sagte fie: "Ich fah so eben einen Lichtstrahl, aus biefem trat ein Bilt, bis ich es aber genau aufzufaffen versuchte, mar es wieber ver= schwunden. Ich weiß nicht, was bas ift, aber ich mußte babei. aufs innigste an die Grafin benten und meine, es feb eine Ber= änderung mit ihr vorgegangen." — Dieß Gefühl für bieselbe blieb ihr, jedoch mit mehr Ruhe, bis Freitag ben 11., an wel= dem Tage sie Morgens noch einmal schlief. Abends hatte sie wieder bas Gefühl, als fen eine Beranberung mit ber Grafin vorgegangen, bann aber nahm jenes Gefühl für biefelbe wie= ber ab.

Alm 14. erhielt ich von dem Grafen v. M. folgende Zeilen:

U., ben 11. April 1828.

"Schreiben Sie mir boch sobald als möglich: ob am Mittwoch den 9. April, 6 Uhr Abends, Sie bei der Frau H. nichts Besonderes bemerkt haben, oder was sonst mit ihr in Beziehung auf meine Frau geschehen ist. Ich frage nicht umsonst und erwarte mit Medicinalrath E. Ihre Antwort mit Sehnsucht."

(y. v. M.

Ich konnte bem Grasen nichts erwiedern, als was ich vom 9. April, 6 Uhr Abends, von Frau H. in Beziehung auf die Gräfin in meinem Tagebuche notirt hatte, was ich oben angab, und von dem auch noch Andere Zeugen waren. Am 18. Morgens behauptete Frau H. das Gefühl zu haben, daß die Gräfin noch heute komme. Abends kam auch Hr. Graf v. M. wirklich mit seiner Gemahlin hier an. Er erzählte, daß er sechs Tage lang die seiner Frau vorgeschriebene Kur fortgesetzt, ohne daß sich in ihren Umständen etwas Merkliches verändert. Am siebensten Tage aber, Mittwoch Abends nach 6 Uhr, habe ihn seine Frau aus einer Gesellschaft, in der er gerade gewesen, berufen, und Folgendes eröffnet:

Schlag 6 Uhr habe ste auf-einmal aufs innigste an jene Frau benken mussen, und seh von da an nun wie gezwungen, dem Grasen zu sagen, was ste eigentlich in diesen Zustand gesbracht, was sie noch keiner Seele gesagt und was auch dem Grasen unbekannt war. Von nun an, und namentlich nach dieser Eröffnung an den Grasen, sehen die vorigen Verwirrungen weg gewesen, und die Gräsin wie aus einer Traumwelt in die Wirkslichkeit versetzt worden. Sie habe nun den Grasen und ihre Kinder wieder als die wirklichen erkannt, und auch wieder nach ihrem Gute N. zu reisen begehrt. Ein großes Verlangen habe sie dabei aber auch nach jener Frau ergriffen, weswegen der Grafnun mit ihr hierher gekommen.

Der sehr vortreffliche Arzt des Grafen schrieb mir dabei sehr wahr:

"Der Schlagbaum scheint nunmehr niedergerissen zu sehn, der die Gräfin von der wirklichen Welt trennte und in eine Welt voll Träume versetzt hatte. Ihre fixen Ideen sind größtentheils niedergegangen, nur die Nachflänge von ihnen sind noch im Bewußtsehn vorhanden, diese aber kommen oft sehr laut, doch

nicht anhaltenb. Unter welchen Umftanben Diefe Beranberungen (wie burch Zauber) erfolgt find, wird Ihnen ber Graf felbst Rur Gin Stein liegt noch im Wege, und bevor Diefer nicht hinweggeräumt ift, kann ich mich nicht entschließen, an die Bollenbung biefer Rur zu glauben, biefer Stein ift bie Religion, Die in bem Bergen Diefer verehrungswürdigen Dame noch nicht wieder aufgegangen ift; fle fühlt fich in ihrem Bergen noch zu falt und glaubt, baß ihr Gemuthszustand noch nicht Diejenige Festigkeit habe, um von biefen beiligen Geheimniffen, wie sie in ber fatholischen Rirche vorgeschrieben find, Gebrauch machen zu fonnen. Dieg Gefühl von Ralte hat fie auch in Beziehung auf ihre Rinder und Umgebungen. Da ber Glaube, baß fte gestorben und rettungslos verbammt fen, eine ber Sauptibeen ihrer Berirrung ausmachte, jo finbe ich es naturlich, bag biefer Wahn nur burch einen lebendigen Glauben an bie Barmbergigfeit Gottes, an bie Berbienfte unferes Beilandes und unfere Er= lösung burch ihn, und endlich burch ben Gebrauch ber beiligen Sacramente vollkommen ausgeloscht und zum Schweigen gebracht merben fann."

Diese Ansicht war auch die völlig wahre. Die Gräfin sprach nun von ihrem frühern Leben als einer Berwirrung, in der sie gewesen, ganz klar, erzählte sehr häusig ihre bunten Träume in ihm, und wie sie sich nun wieder in einem mehr wachen Leben besinde; allein oft noch konnte sie sagen: "Ich weiß doch noch nicht ganz bestimmt, ob dieß mein Karl (der Graf) auch wirklich ist, und weiß es nur bestimmt, wenn ich ihn am Arme berühre und da seine Narbe fühle." (Der Graf hatte von einer Hiebwunde eine Narbe im Arme.)

Oft sagte sie auch: "Ich hörte wohl, daß man mich so eben wieder schimpfte." Auch hörte sie noch hie und da Stimmen, die ihren Namen riesen; und so fromme Gestinnungen sie auch äußerte, so vermochte sie doch noch nicht, sich zum Gebete zu wenden, und noch unmöglicher war es ihr, eine Kirche zu betreten.

Das Bestreben ber Frau S., die von ber Gräfin im wachen und schlaswachen Zustande häusig besucht wurde, ging nun auch hauptsächlich dahin, in dem Herzen der Leidenden wieder das Licht des Glaubens und Vertrauens anzusachen, welches nur durch Gebet geschehen konnte. Daher fragte sie dieselbe schon bei ihrem ersten Besuch im magnetischen Schlase: "Wenn ich mit dir bete, willst du mit mir beten? Ich werde nie etwas gegen beinen Glauben mit dir beten, das fürchte nicht!" (Frau H. war luthezrischer, die Gräfin katholischer Confession.)

Was die Gräfin bisher keinem Geistlichen that, versprach sie dieser Frau, an die sie auch, wie durch unsichtbare Bande, immer mehr geknüpft wurde. Die weiteren Verordnungen der Frau S. bestanden in fernerem Handauflegen durch den Grafen zu gewissen Stunden des Tages und in wohlberechneten psychischen Aufgaben; z. E. die Gräfin solle von ¾ auf 10 Uhr bis 10 Uhr Morgens kein Wort von sich selbst sprechen, und dieses vor der Hand sieben Tage lang thun. Ferner solle sie, so oft ihr "so ein Gedanke" komme, an sieben Tropfen Mandelöl, worunter ein Tropfen Rosmarinöl, riechen. So oft sie vermeine, es ruse oder schimpse eine Stimme, soll sie bei sich sprechen: "Bater im Himmel, du hörest diese Stimme, nimm sie weg von mir," und soll dann an das Gehörte durchaus nicht weiter denken. Oft soll sie beten: "Eröffne, o Bater, mein Herz, daß ich Glauben und Vertrauen habe!"

Als die Gräfin fragte: "Wie kann ich benn aber diese beunruhigenden Gedanken vergessen?" antwortete sie ihr: "Vergessen wirst du sie nicht, aber bald wirst du sie mit andern Augen ansehen."

Sieben Tage lang betete nun Frau H. im schlaswachen Zusstande mit der Gräfin Schlag 7 Uhr Abends verschlossen, allein, während die obigen Verordnungen, worunter auch Gebrauch von Iohannisthee und Tragung eines Amulets von Lorbeerblättern war, pünktlich befolgt wurden. Glaube und Vertrauen, und damit die innere Ruhe, wuchsen bei der Gräfin immer mehr, wiewohl noch nicht Alles gehoben zu seyn schien.

Dieß geschah aber wiederum auf einmal wie durch einen Zauberschlag. Montags den 28. früh halb 5 Uhr erwachte die Gräfin im Bette, kleidete sich an und erweckte das ganze Haus mit der freudigen Erklärung, daß nun auf einmal auch die letzte Wolke in ihr verschwunden und sie nun aus einem viele Jahre lang mehr oder weniger in ihr geherrschten Traumleben getreten und jetzt völlig genesen seh.

Eine so schnelle, völlige Umwandlung war mir mehr verstächtig als erfreulich, und ich konnte mich nicht so verstellen, daß die Gräfin diese Zweisel nicht in meinem Innern las. Denn ste fagte: "Ich weiß, was Sie befürchten, aber es ist ohne Grund, ich bin und bleibe von nun an gesund," und — so war es auch; keine Spur des früheren Leidens wurde mehr sichtbar. Frau H. ließ nun das Amulet von Lorbeer mit einem von Iohanniss blumen und Haselnußstaude verwechseln, verordnete der Gräfin stärkende Kräuter auf den Unterleib und gab ihr auch noch einige andere magische Vorschriften, die sie (um sie nicht unkräftig zu machen) nicht sagen durfte.

Am 29. sagte Frau H. im magnetischen Schlase zu ihr: "Freitags kannst du wohl in die Frühkirche gehen, was willst du thun? willst du nicht Gott banken, daß es in dir besser ist, das mußt du thun, das thust du auch gern."

Die Gräfin fuhr am besagten Morgen zur Kirche, das erste= mal seit ihrem Erkranken, und fand sich durch Dank gegen Gott, den sie in vertrauungsvollem Gebete ergoß, äußerst gestärkt und erheitert.

Das stille Beten mit der Gräfin setzte Frau H. jedesmal Abends 7 Uhr in ihrem schlaswachen Zustande, wo ihr Gesicht wahrhaft wie in Verklärung leuchtete, bis zum 9. Mai fort und gab ihr am 10. noch folgende Verordnungen:

"Wenn du in dein Haus trittst, mußt du ein Amulet ans hängen von drei Stücken asa foetida, drei Johannisblumen und drei Messerspigen voll Sand. Alle drei Wochen mußt du dieses frisch bereiten und das alte in ein fließendes Wasser werfen lassen. Alles, was dich hindert, mußt du von dir nehmen, und das kann nur durch Gebet geschehen, das aber wird von nun an allein aus dir, aus beinem eigenen Innersten strömen."

Um 12. Mai verließ uns die Gräfin völlig gefund, und ist es jest nach achtzehn Jahren noch.

Erkenne hier, sinniger Leser, die Macht geistiger Correspon-

"Schwerlich existirt seit ber Zeit bes Magnetismus," sagt Eschenmager in ben Mysterien, "eine Geschichte, bie in einem

so reinen Fluß der Erscheinungen verlief, und uns eine so sehr magnetisch = psychische, ja magisch = religiöse Kraft barbietet."

Ich hörte sie aus dem Munde der Frau Gräfin selbst ersählen, mit einer solchen Ueberzeugung von der Seherin geheilt zu sehn, daß darüber wohl kein Zweisel mehr sehn kann. Diese einzige Geschichte läßt uns einen solchen Blick in das Reich geisstiger Correspondenzen thun, daß alle unsere elenden Einwürse, die aus Naturgeseßen genommen sind, wie Seisenblasen versschwinden. Diese psychische Steigerung, welche die Seherin mit der Frau Gräfin vornahm, übertrifft weit unsere Psychiatrie. Gebet und Glaube war der Zielpunkt, wohin die Seherin die Gräfin von Stufe zu Stufe führte, dis endlich der Nebel zerriß, der dieses herrliche Gemüth so lange in Finsterniß einhüllte. Mit dem ersten Gebet, das aus freiem Gemüth sich gen Himmel ershob, war die Genesung vollendet.

Mein Freund Kerner setzt am Schlusse dieser einzigen Gesichichte die Mahnungsworte hin: Erkenne hier, Mensch! die Macht geistiger Correspondenz, Gebets und kindlichen Glaubens!! Ach, Freund! sie erkennen es nicht, sie wissen auch nicht von ferne, was geistige Correspondenz ist, sie fühlen nicht, was Gebet und kindlicher Glaube ist. Hochtrabend fahren sie mit ihren nichtigen Vernunftformeln daher, und wähnen den Saum des Universums damit zu erkassen, und am Ende ist es nichts als eine taube Ruß, nämlich ihr Absolutes.

... Mit keiner Geschichte ist inzwischen so viel Frivolität getrieben worden als mit dieser, und keine bedarf mehr des sittslichen Ernstes, als diese. Einen religiösen somnambulen Wahnstinn beliebten sie diese Geschichte zu nennen. Wem sollen wir dieses Geschlecht vergleichen? Sie sind gleich den Kindern, die auf dem Markte sigen und den Allten zurufen: Wir pfeisen, warum tanzet ihr nicht, wir klagen, warum weinet ihr nicht? So muß sich die Weisheit rechtsertigen lassen von ihren Kindern."

## Die verschiedenen Grade des magneti: schen Zustandes der Seherin und ihrer Gefühle in ihnen.

Der magnetische Zustand ber Frau H. theilte sich in vier Grabe:

- 1) In den, in welchem ste immer war, in dem ste wach zu sehn schien, aber es doch nicht war, in den ersten Grad eines Lebens im Innern. Sie sagte, daß in diesem Zustande manche Menschen sehen, bei denen man an nichts Magnetisches denke, und die es selbst nicht wissen.
- 2) In den magnetischen Traum. In diesem Zustande, bes hauptete sie, befänden sich manche Menschen, die man für wahnsfinnig halte (s. die obige Geschichte), aber in ihm dann in keiner freien Bewegung wie sie, sondern wie eingesperrt sepen.
- 3) In den Zustand, den ich den halbwachen nannte, und der sich besonders dadurch zu erkennen gab, daß ste in ihm jene Sprache ihres Innern sprach und schrieb, von der unten noch besonders die Rete sehn wird.

Sie sagte: "Ich schreibe und spreche diese Sprache dann, wenn mein Geist sich mehr an die Seele schließt, wenn ich freier bin, im halbwachen Zustande; wachend kann ich es nicht, mein Körper will wachend nichts davon."

4) In den schlaswachen Zustand, wo ste in den tiefsten Kreis ihres Innersten trat, hell sah, Verordnungen machte.

Aber zwischen diesem dritten und vierten schien mir noch ein anderer magnetischer Zustand, und zwar der kataleptische zu liegen, in welchem sie in Erstarrung siel und Kälte empfand.

Unten sind diese Zustände alle durch ihre eigene Zeichnung und Erklärung näher erläutert. Früher sagte sie über dieselben Volgendes: "Im halbmachen Zustande benke ich nur mit meinem fleinen Behirne, vom großen fühle ich nichts, es muß schlafen. In Diesem Buftanbe fann ich mehr mit ber Geele benfen, fie benkt heller als im gang machen Bustanbe, und ber Beift hat auf fie zugleich mehr Ginfluß, als wenn ich wachend bin, ich fühle ihn immer etwas von ber Herzgrube aus. Im gang schlaf= wachen Buftanbe hat mein Geift bie Oberhand, ich fühle zwar auch die Seele, aber die Oberhand hat ber Beift. gang hellschlaswachend bin, bente ich gang nur aus meiner Berg= grube mit bem Beift. Im gang wachen Buftanbe fühlt man ben Beift nur gang wenig, nur etwas. Aber ben Menfchen, wie er in biefer Welt ift, muß bie Seele am meiften regieren. Wenn bie Menschen alle nur geistig sprachen, ber Beift freien Spiel= raum hatte, mas mare bas! Der Beift fann hinüber blicken, bie Seele nicht fo, und in bem Leben, bas wir jest auf ber Erbe leben, barf ber Mensch nicht hinüberblicken, nicht miffen, mas fünftig fen, baber muß bie Geele im gewöhnlichen Buftanbe mehr wirken." Dieß sprach sie schlaswach. Alls sie später wach war, gab ich ihr biefen Reim:

> "Ist's die Seele, ist's ber Geist, Was ben Menschen hier regieret? Sage! wer von beiben führet Uns auf Erben allermeist?"

Als sie ihn gelesen hatte, sagte sie unbefangen: "Das weiß ich nicht! Seele und Geist wird wohl ein und dasselbe sehn, sie sind allerdings Eins — aber ich brauch' es ja auch nicht zu wissen."

"Mein großes Gehirn," fagte sie auch einmal halbwach, "fühle ich im ganz schlaswachen Zustande immer wenig, ich mag nachstnnen, wie ich will. Ich fühle bei einem starken Athemzug eine Bewegung des großen Gehirns. Ich fühle aber zum Densten nichts." Einmal sagte sie: "Ich fühle die Seele in den Nerven, die ich jetzt alle ganz hell sehe. Ich muß aber noch mit Bestimmtheit wissen, ob die Seele nur über die Nerven schwebt, und wie es ihr nach dem Tode der Nerven geht."

Nach fernerem Schauen in sich sagte sie hierauf: "Die Seele gibt den Geistern das Körperlichschwebende, sie lebt mit dem Geiste fort und bildet nach dem Tode um ihn einen schwebenden Körper." Einmal forderte fle, das einzigemal, ein Arzneimittel im magnetischen Schlaf und sagte dann: "Ich fühle, was ich da nehme, nicht wie wenn ich wach wäre, aber seine Wirkung ist größer, es stärkt mich mehr, als wenn ich es wach genommen hätte, weil in diesem Zustande mein Geist und meine Seele weniger unterdrückt sind, freier sind, und dann kann es mehr wirken. Ist die Seele so unterdrückt, kann ein Heilmittel nie so große Wirkung thun. Jetzt habe ich von der Arznei den Geschmack im Munde; wenn ich auswache, habe ich ihn nicht, weil das nur mein Körper fühlt, meine Nerven dann wieder eine andere Richtung erhalten."

#### Der magnetische Traum.

Der magnetische Traum war bei ber Seherin mehr ein Zusstand bes wirklichen Traumlebens. Sie sagte: "Er ist nahe am schlaswachen Zustand und daher gewiß nie ohne Bedeutung, aber er geht doch mehr vom Gehirn aus und zeigt mehr ein Wiederstehren zum Gehirn an." Jedesmal nach dem Erwachen nach solchem blieb ihr gegenwärtig, was sie in ihm geträumt hatte, was im halbwachen Zustand und hellen Schlaswachen nicht der Vall war. Sie sprach in demselben meistens laut und hatte in ihm auch eine sehr ausdrucksvolle Mimik. Sie führte oft den Traum dramatisch selbst auf und sprach langsam und oft ganz rhythmisch. Oft lag zwischen ihren Reden die Antwort eines Andern, wo sie dann inne hielt. Ich führe hier nur zwei kurze Träume der Art, die ihr nachgeschrieben wurden, an.

Da sie ben ersten sehr langsam sprach und zwischen hinein die Handlungen mimisch aufführte, so konnte ich und ihre Schwester ihn ihr bequem nachschreiben. Er ist folgender.

Sie richtete sich mit geschlossenen Augen im Bette auf und sprach:

"Wie bin ich fo traurig! Die Hoffnung will finken,

<sup>1</sup> Es ist dieß das einzige längere Gedicht, das die Scherin im magnetischen Traume sprach. Ich und ihre Schwester schrieben es ihr zugleich nach, was wohl geschehen konnte, da sie es zugleich mimisch aufführte und sehr ausdrucksvoll und langsam sprach.

Nichts kann mich erheitern, Nichts kann mich erfreun! Warum? o ich fühle Die Schwäche bes Körpers! Doch will ich nicht zagen, Du Bater ber Liebe, Hör' an meine Klagen! Ich weiß, baß bu hörest Ein kindliches Flehn.

Nun bog fie fich mit freuzweise über bie Bruft gelegten Urmen etwas nieber.

Hier lieg' ich betend Bor bir, Allerbarmer, Ich Arme, ich Kranke, Ich Schwache, ich Kranke, Du nimmst ben gehorsamen Kindern ben Schmerz, Du bist ber Allwissende, Siehest mein Herz.

Sebt die Sande auf und richtet die geschlossenen Augen aufwärts.

Ist die Prüfung erstanden, So dürfen sie fröhlich Nach Jenseits hinwandeln. D Hinblick, du froher, Nach schöner Wollendung Im Hause bes Friedens! Wie will ich dir banken, D Vater! o Wonne Der hoffenden Seligkeit!

Sie fett fich.

Ich setze mich hin —

Paufe.

Und gewunden wird mir Ein Lorbeerfranz ums Haupt. Ich werde weit hingeführt An geistiger Hand: An beiner Hand

Sie machte eine Bewegung, als legte fie ihre Hand in eine andere.

Fühle ich himmlische Ruhe. Geistiges Leben Bindet sich an geistiges Leben. Führe mich hin, du geistiges, liebliches Wesen! Sie macht Bewegungen, als ginge fie.

Du führest mich fort, Ich weiß nicht wohin. Es wird mir fo leicht,

Bewegt sich wie schwebend.

Es wird mir so wohl! O mir wird so klar und rein Wie der Quelle hier im Hain; Führe mich ferner nur hin!

Sucht fich wie zu halten.

Ich lasse dich nicht! Fasse dich fest! O! wo komme ich hin? Wie freu' ich mich über Die göttlichen Blumen, Die bricht man nicht ab! — Doch, laß mich dieß Pflänzchen, Dieß leuchtende, sehn!

3m höchften Entzücken.

Wo bin ich? was feh' ich? Ein himmlisches Kind! 1

Paufe.

Dist es benn Täuschung! O halt' ich mich fest benn An beiner Hand?

Paufe.

Du gibst mir zur Antwort: Ein Kind, welches athme, Von bir nun ein himmlisches Göttliches Wort.

Paufe.

Dieß Kind nehm' ich mit mir! O barf es mit mir gehn? Und barf es nicht gehen, Geh' ich nicht!!

Bewegung, als fiele fie.

D Führerin! halt mich! Es hebt, es umschwebt mich Ein himmlisches Land!

1 Wahrscheinlich ihr verstorbenes Kind. Kerner, die Seherin von Prevorst. Pause.

D Kührerin, Laß mich in biesem! Du gibst mir zur Antwort: Das kann ich nicht thun! So muß ich benn weiter; Und ach bieses himmlische Kind barf nicht mit?

Paufe.

Ich thu' es nun gerne, Mitnehm' ich die Freude, Bei ihm einst zu ruhn.

Bewegung, als ginge fle weiter.

Du führest mich weiter, Du fagst: nehm' in Acht bich Auf biesem so schmalen, So schwankenben Steg!

Zagend.

Jest bin ich an diesem — Wie komm' ich hinüber?

Bewegung mit bem Urm.

Ich halte mich an bich!

Freudig.

O glücklich! die Prüfung Ift nun überstanden, Wie muß ich bir banken, Dein Bater! mein Gott!

Paufe.

D siehe die Blinden, Die Waisen, die Kranken, Sie irren, sie schmachten! Du führest mich wieder Ins irdische Haus. Du fagst mir, ich müsse Jeht wieder zurücke.

O nun, fo umschwebe Mich, himmlisches Vild! Und laß mich oft fühlen Wie licht du, wie milb!

Ich banke bir, Führerin! Auch für biese Stunde Erquickender Ruh. Flöß' oft in bas Herz mir, Was Jesus gesprochen Im Leben und Tode, So werd' ich nie zagen, Wird's licht seyn und leicht mir.

Sie erwachte.

Alls ste erwacht war, wußte ste sich ihrer Führerin, ber schönen Gegend, in die ste geführt wurde, der lichten Gestalt ihres verstorbenen Kindes, daß ihr ein Lorbeerkranz ums Haupt gewunden wurde u. s. w., aus dem Traume zu erinnern, daß ste aber den Traum laut und so wie er hier oben wörtlich ihr nachgeschrieben wurde, aussprach, das wußte ste nicht.

Ein anderer Traum magnetischer Art, den ste nach dem Er= wachen mir erzählte, ist folgender:

"In der vorigen Nacht ging ich im Traume in einem Walde. In ihm waren viele Anlagen, Blumen und Lorbeerbäume. Sie gingen auch in diesem Walde. Sie entfernten sich von mir, um ein Kraut zu suchen, und ich befand mich nun allein in dem Walde. Nun zeigte sich mir ein Schaf, das ein hölzernes Kreuz auf dem Rücken trug, das ging vor mir her und sah mich oft an, als wollte es mit mir reden. Ich wand einen Kranz von Immergrün und Lorbeer. Auf einmal entstand ein Gebrüll und ich sah unter einem Baume sechs Wölfe, auf den Baum aber hatten Sie sich mit blutender Hand gerettet. Da nahm ich, um mich doch mit etwas zu vertheidigen, dem Lamme das Kreuz von dem Rücken, da sprang das Lamm vorwärts und die Wölfe slohen."

Ein anderer Traum der Art, den sie laut sprach, und den ihr eine Verwandte nachschrieb, ist folgender:

"Wo bin ich? Was sehe ich? Schlaf' ich ober wach' ich? Ich träume. Ja, in meinem Traumring steh' ich! Warum muß ich hier sehn, hier auf dieser öden Erde? Nichts als Erde ist um mich! Kalt, schauervoll ist es mir! Kaum kann ich stehen, ich zittere, ich bebe! Kein Sterblicher ist um mich, kein Gras noch Blume sehe ich! Was ist's? Ist's ein Grab? Nein! es ist mein Erdenleben. Herr! mein Gott, ich ruse zu dir und schreie um Hülse. Allerheiligster Vater! laß beine Gnade und Varmscherzigkeit über mich leuchten, hilf mir, o Herr, um beines Sohnes Jesu Christi willen, der sein Blut für alle Sünder

vergossen, also auch für mich. Ja, zu bir nahe ich mich, bu bift's allein, ber mir helfen fann; ich lege mich in beine Seitenwunde, und ba ruhe ich — (Pause.) Ja! burch beine Wunden fann ich geheilt werben; fprich nur Gin Wort, fo werbe ich gefund. Du hast gesagt: "Kommet her zu mir Alle, die ihr mühselig und beladen fend, ich will euch erquicken." Du haft mich erquickt! Sanft wird mir mein Joch, leicht zu tragen mir bie Laft, aber nur burch beines Geistes Kraft. Run lege ich mich bin auf bie Erbe aus Schwäche meines Körpers. Liegen muß ich! Bang in ber Ferne feh' ich ein Thor — was ift es? Es ift ein Garten. Könnte ich boch hinüberkommen, wer hilft mir? Was febe ich? meine Führerin kommt, ich bitte fie: hebe mich auf, führe mich borthin, wo ich diesen Garten sehe, führe mich hinüber über Diese Erbe, gib mir beine Sand und lag mich hier nicht liegen! Sie spricht: ba mußt bu bleiben. — Go lag mich boch nur et= was feben! Du zeigst mir Blumen! Was bedeuten fie? Du iprichst: sie find bein ganzes Ich. Sag' mir, was find bie Blätter Diefer Blumen? — Die Blätter find beine Vergangenheit. — Was bebeutet biese blaue Blume, biese blaue Blume mit ben ungahlbar vielen Blättern? — Sie ift bas Bilb ber Fortbauer und ber ewigen Geligkeit. — Sage mir, mas ift bie grune Blume, Die so klein ift, so wenig Blättchen hat? - Sie ift Die Hoffnung. — Sab' ich fo wenig Hoffnung vor mir liegen, weil Diese Blume so klein ift? — Klein ist sie zwar die Blume, boch in ihr liegt ein großer Reim. — Sage mir, was ift bie britte Blume, in ber fo Berschiedenes liegt, fie, die Farben aller Urt hat, mas spricht fie, biese Blume? - Sie ift beine gegenwär= tige Lage. — — Berschwunden find fle biese Blumen und mit ihnen meine Führerin. Verschwunden ift Alles, und nichts hab' ich vor mir als biefe obe Erbe! Einfam muß ich wieber liegen, matt und bleich wieder auf's neue fortkämpfen! Aus ber tiefsten Tiefe meines herzens rufe ich zu bir und schreie um Bulfe, um Gnade und Erbarmen!"

Diese magnetischen Träume unterschieden sich von gewöhn= lichen auch dadurch, daß sie immer ein sinniges, oft sehr poeti= sches Gemälde waren, und nie in ihnen ein Gewirre bunter Bilder, wie in gewöhnlichen Träumen, durch einander schwebte, auch daß sie, wurden sie in einer Nacht abgebrochen, sich in der andern Nacht gerade da wieder fortsetzten, wo sie in jener Nacht geendet hatten, und daß die Träumende durch Rufen und Rützteln nicht aus ihnen zu erwecken war.

# Wähere Aeußerungen der Seherin über die verschiedenen Grade des magnetischen Bustandes.

Ueber die verschiedenen Grade des magnetischen Zustandes iprach fich Frau S. wörtlich also aus: "Der sogenannte schlaf= mache Buftant ift bas Leben ober bie Wirksamkeit bes innern Menschen, und in ihm liegt ein Beweis bes Fortlebens unt Wiebersehens. Es ift bie innere Thatigfeit bes Menfchen, Die beim natürlichen, gesunden Menschen gleichsam schläft. fächlich fchlaft biefes innere Leben bei folden, Die bas Leben fo zu fagen im Gehirne haben, bie nur felten von ihrem Gefühl ober ihrer innern Stimme etwas annehmen, welche boch, achtet man recht auf fie, ber richtige Leiter im menfchlichen Leben ift. Der ichlaswache Buftanb, ber burch bie magnetische Bestreichung hervorgebracht wirb, ift ein ficheres Beilmittel: benn im Gell= fchlafwachen tritt ber innere Menich gang bervor und burchichaut ben äußern, welches aber weber im Schlafe noch im Traume geschieht: benn bas ift bas hellfte Bachen, weil ber innere geistige Mensch ba ungebunden und frei von dem Körper lebt. Daber möchte ich bas Schlafwachen lieber Bervortreten bes in= nern Menfchen, ober bes Menfchen geistiges Wachsehn nennen. Diefes geiftige Wachseyn findet aber nur in ben Augenblicen ftatt, wo fich bas Schlafenbe in fich verliert, ober aus fich geht. In Diefen Momenten ift alebann ber Geift gang frei und fann fich von ber Seele und bem Leibe trennen und geben, mobin er will, gleich einem Lichtstrahl. Dann ift bas Schlafenbe gewiß auch zu nichts Ungöttlichem fabig, ware auch feine Seele mehr ober weniger unrein, gewiß fann es bann weber lugen Diesen Grab möchte ich ben britten Grab bes noch täufchen. Bellfebens nennen.

Der zweite Grad des Schlaswachens ist ein minderer. Es ist ein Hervortreten des ganz innern Menschen von Seele und von Geist zugleich, nicht von Geist allein wie im dritten Grade.

Es ift aber ein nieberer Grab, weil fich bier bie Geele mit

bem Geiste wieder vereinigt, also der Mensch auch nicht mehr in dem Grade des so rein geistigen Sehens ist, da die Seele doch mehr oder weniger unrein ist: benn ganz rein möchte wohl keine Seele zu finden sehn.

Den niedersten, den ersten Grad des Schlaswachens, möchte ich einen gesteigerten Zustand des Nervenlebens nennen, einen Zustand, der doch mehr oder weniger auch im gewöhnlichen Lesben vorkommt. Er ist dem Ahnungsvermögen gleichzustellen, das doch gewiß viele Menschen haben. Aber bei einem Schlafswachen tritt dieser Zustand, hauptsächlich durch die magnetische Einwirkung, stärker hervor und wird dann geregelter.

Im ganz geregelten Zustande hat die Seele mehr ihren Sithunkt im Gehirne, der Geist mehr auf der Herzgrube. In den magnetischen Zuständen nähert sich der Sithunkt der Seele mehr oder weniger dem des Geistes. Die Seele hat aber bei Menschen, die nur im Aeußern leben, das Uebergewicht über den Geist. Im magnetischen Zustande, und wo der Mensch mehr im Innern lebt, ist der Geist überwiegender und freier, und wird auch die Seele ihm ähnlicher, ihm befreundeter, und gleichsam selbst mehr zum Geiste; wo aber der Geist sich von der Seele, die doch nie seine Reinheit völlig erlangt, ganz befreien kann, da tritt (wie oben gesagt) des Menschen höchstes geistiges Wachseyn ein.

Man wird noch später unten finden, daß zwischen einem solchen Freiwerden des Geistes von der Seele im magnetischen Zustand und zwischen einem Freiwerden des Geistes von der Seele im Momente des Sterbens eine große Verschiedenheit ist, die ich hier noch nicht berühre.

Noch genügender, nicht nur für das magnetische, sondern überhaupt für das innere Leben, als diese hier gegebenen Aeußestungen über die verschiedenen Grade des magnetischen Zustandes, werden aber dem sinnigen Leser nachstehende Zeichnungen und Eröffnungen unserer Seherin sehn, die zwar aus Störungen ihres innern und magnetischen Lebens, aber zu großen Aufsschlüssen für ein solches hervorgingen.

## Der Sonnenkreis und der Lebenskreis.

Lage der Seherin, in welcher diese Kreise aus ihr hervorgingen.

Nach vielen Erschütterungen, die das magnetische Leben der Frau S. von der Außenwelt erleiden mußte, erklärte dieselbe am 18. Oktober 1827, als sie sich durch 21 Lorbeere schlaswach gesmacht hatte: daß sie am andern Tage Abends 7 Uhr zum letzensmal in hellschlaswachen Zustand kommen werde, und da werde sie hierauf mehr für's äußere Leben erwachen, es werde ihr dann die vergangene Zeit wie ein Traum vorkommen, wir werden ihr alle fremd sehn, ihr Blick werde natürlicher werden. Ich fragte: "Erscheinen alsdann die Geister nicht mehr bei dir?" Sie saste: "Das hängt nicht von meinem schlaswachen Zustand ab, sie erscheinen wie immer, aber sie werden mir neu sehn, und ich werde über ihr Erscheinen erschrecken."

In der Nacht bekam sie die heftigsten Kopfschmerzen, sie fühlte ein beständiges Zerren in Kopf und Brust und eine äußerste Schwäche im Magen. Sie sagte: "Es war die ganze Nacht wie im Kampf in mir, als stritten zwei mit einander. Das Eine sagte zu mir: du bist in Weinsberg, das Andere: du bist in Löwenstein; auch wurden die Gegenstände um mich mir das einemal durchaus fremd, das anderemal wieder bekannt."

Um 19. Morgens siel es ihr äußerst schwer in gewöhnlicher Sprache und nicht hochdeutsch zu sprechen, und nicht zu Jedem Du zu sagen. Sie sagte: "Es ist mir, als sollte ich meine Seele verlieren, oder als wollte jest etwas in mir absterben."

Am 19. Oktober, Abends 7 Uhr, versiel sie, nach voransgegangenen sieben magnetischen Strichen, in völlig schlaswachen Zustand, und sprach nach stillem Gebet: "Ich fühle in mir, daß ich heute aus einem langen Traum erwache. Wie lange dauerte dieser Traum? Von dem Augenblick an, wo, als ich hieher kam,

Du so mit mir zanktest, und ich nun glaubte, es seh kein Mensch mehr um mich. Ich hatte immer meine Gedanken auf Menschenhülse gesetzt, weil ich immer von Menschen und von bekannten und verwandten Menschen umgeben war. Nun sah ich mich von allen Menschen völlig verlassen, ich ging in mein Innerstes zurück, ich lebte seit dieser Zeit nie mehr, auch nicht eine Stunde lang mehr, auf der Erde, und schien ich auch noch so wach zu sehn. Wie schrecklich wird es mir sehn, wenn ich erwache, ich werde sogleich sagen: "Ich habe von vielen Menschen geträumt. Alle diese Menschen stellen sich mir im Augensblicke der Reihe nach wie in einem Traume vor."

"In neun Wochen fünf Tagen, Morgens halb 5 Uhr, werbe ich wieder halbwach. 2 Alles, was ich um biese Zeit voriges Jahr fühlte, fühle ich jest wieber im minbern Grabe auf ben Tag bin. Die Erscheinung von Geistern hängt mit meinem fom= nambulen Buftanbe nicht zusammen, ich werbe erschrecken, febe ich jest die Geister im machen Zustande, ich werbe auch die, Die jett schon lange kommen, um ihre Namen fragen, und Alles wiederfragen. Ich werbe Geister immer feben. Ich fühle jest hauptsächlich in meinen Sehnerven und in meinen angegriffenen Nerven überhaupt, bag ich burch fie fähig bin, Beifter zu feben. So beschaffene Sehnerven haben aber auch Gefunde, bie bann auch Geifter feben. Ift aber ber übrige Korper vollends fo ge= fleigert, wie ber meinige, so fleht man fle leichter. Ich febe mehr, als ich fage, ich febe gang in die Beifterwelt hinein. barf mir kein Wort sagen, baß ich so lange schlief, aber es ift nothwendig, bag man mir etwas von ben Beiftern fagt, ich er= schrecke zu fehr. Du kannst es mir jett nicht mehr so fagen, bas foll mein Oheim thun. Er foll fagen: es fen boch ein mog= licher Fall, daß auch hier Geister zu mir kommen könnten, und bann werben fle mir wie ein Traum einfallen. Ich fühle mich jest in ber Nacht, wo ich hieher fam. Ich werbe fogleich nach meinem Erwachen nach meiner Schwester Amalie, bie bazumal

<sup>1</sup> Do ich ihr mit harten Ausbrücken sagte: fie bürfe nicht mehr schlafen (f. oben).

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Sie gab später au, daß dieß der Moment sey, wo sie vor zwei Jahren, eine Viertelstunde nach ihrer Niederkunft, wieder in einen besondern Nervenzustand gekommen.

bei mir war, rufen." Sie machte sich nun noch Berordnungen und sprach bann: "Ich möchte mich setzt gerne wecken, aber ich habe bange auf die Zeit, wo ich erwache."

Sie betete nun, nachdem ste die Arme kreuzweise über die Brust gelegt hatte, und ließ sich bann burch ben Bergkrystall erwecken.

Als ste erwachte, war es das Erste, daß ste nach ihrer Schwester Amalie rief, um ihr einen langen Traum zu erzählen. Alle Umstehenden, gingen ste auch noch so oft in dieser Zeit mit ihr um, waren ihr unbekannt, sie erkannte nur noch diesenigen, die ste vor oder am 28. Oktober 1826 gesehen hatte. Sie verwunderte sich aber äußerst über ihren so gebesserten körzperlichen Zustand, daß ste kräftiger sey, keinen Friesel mehr habe n. s. w. Die Nacht über war es ihr sehr unheimlich zu Muthe, weil sie sich in ihr Zimmer und die neue Lage gar nicht zu sinzden wußte. Morgens war sie beinahe gar nicht zu bernhigen. Jemand sagte ihr, sie habe durch ein Schlaspulver, das ihr der Arzt ihrer Heilung wegen gegeben, den Winter und Sommer über geschlasen. Dieß machte sie aber noch unruhiger, ste weinte beständig und klagte, daß sieß nun Alles ein Traum sey.

Sie erzählte auch flagend, daß sie heute Nacht einen großen Schrecken gehabt. Nach 1 Uhr seh auf Einmal eine Gestalt ins Zimmer getreten und habe sich vor ihr Bett gestellt, es seh ein Mann gewesen, und der habe zu ihr gesagt: "Sage mir etwas Beruhigendes." Sie seh äußerst erschrocken und habe gesagt: "Was er denn von ihr wolle?" Da habe er erwiedert: "Er habe ihr ja dieß schon gesagt, er seh ja schon öfters bei ihr gewesen u. s. w." Sie machte dann noch die fernere Erzählung, die in der Zusammenstellung der Geistererschelnungen zu lesen ist.

In den nächsten Tagen war sie immer sehr trauernd und oft wie in Verzweiflung, weil sie sich in ihr neues Leben gar nicht zu sinden wußte. Es wurde der Fehler begangen, daß Un= berufene ihr von ihrem magnetischen Leben zu viel gesagt hatten, es ergriff sie nun wie ein Heimweh, und sie wollte durchaus nicht mehr hier bleiben.

Menschen, mit benen sie in diesem Jahre ben genauesten Umgang hatte, erkannte sie, besonders ber Stimme nach, gar

nicht mehr, wohl aber stieg in ihr eine schwache Erinnerung an dieselben auf, blickte sie in ihre Augen. Sie sagte: "Das Sehen kommt mir geistiger vor als das Hören. Es scheint mir, als habe das Hören gar keinen Eindruck auf mich gemacht, wohl aber das Sehen. Ich kann mich aus diesem langen Traume keiner Sache erinnern, als hätte ich sie gehört, wohl aber als hätte ich sie gesehen. Ich weiß es mehr durch die Ausgen als durch die Ohren. Selbst bei dem, was ich hörte, kommt mir vor, als hätte ich es gesehen. Meine Ohren kommen mir in diesem langen Traume wie verstopft vor. Kommt mir der Gedanke, ich hätte etwas gehört, so wird es mir ganz bange, und ich muß denken: nein, ich habe es nur gesehen."

Wie vom Hören hatte sie auch vom Fühlen, Schmecken und Riechen keine Erinnerung mehr.

Unter allen Blumen konnte sie sich nur noch des Eindrucks der Aurikeln erinnern, aber auch da war es ihr, als hätte sie dieselben nur durch das Auge gerochen.

Ihr Aussehen ist dem Blicke nach kein anderes als vor ihrem Erwachen, ihr Auge hat den gleichen Stechblick, nur ihre Stimme ist schwächer, auch vermag sie weniger lang aus dem Bette zu sehn als vorher, die Füße tragen sie weniger. Mineralien und Pflanzen haben dieselbe Wirkung auf sie wie früher, aber mein magnetischer Einfluß auf sie ist ganz verschwunden, ihre Sände folgen nun, streiche ich über dieselben, nicht mehr wie früher unwillkürlich den meinigen.

Von allen Gedichten, die ihr in der vergangenen Zeit vorsgelesen wurden, erinnerte ste sich nur des Klagegesanges der Frauen des Alfan Aga von Goethe.

Aus allem und auch aus der Erklärung, die sie von ihrem vorigen Zustande gibt, geht hervor, daß sie noch nicht aus dem zwar zerrissenen magnetischen Kreise getreten ist, und daß sie wohl noch einmal erwachen wird.

### Die Kreise selbst.

Am dritten Tage entwarf Frau H. eine Zeichnung von zwei Kreisen, wie sie (Taf. 1) zu sehen ist. Sie entwarf diese ganze Zeichnung selbst in unglaublich kurzer Zeit, und gebrauchte zu

den mehreren hundert Punkten, in die diese Kreise getheilt wers den mußten, keinen Zirkel oder sonstiges Instrument. Sie machte das Ganze mit freier Hand und sehlte nicht um einen Punkt. Bei dieser Arbeit kam sie mir wie eine Spinne vor, die auch ohne sichtbares Instrument ihre künstlichen Kreise macht.

Sobald sie sich eines Zirkels bedienen wollte, den ich ihr, weil ich ihr das Geschäft dadurch zu erleichtern glaubte, anbot, machte sie Fehler. Ueber diese Kreise sprach sie sich nach und nach also erklärend aus. Ich gebrauche durchaus ihre eigenen Worte ohne allen Zusatz.

#### 1. Sonnenfreis.

"Ich fühle bie Zeit, wo ich eingeschlafen bin, bis babin, wo ich erwachte, und noch die übrigen Theile (biefe Buftanbe follte man aber weder Einschlafen noch Erwachen beißen) wie einen Ring, ber von ber Herzgrube ausgeht und fich über bie Bruft verbreitet und ba gegen Die linke Seite bin wie befestigt Diefer Ring liegt mir gang schwer ba und thut mir weh (er fratt mich). Er gibt mir in feinem außeren Rreife bas Befühl wie von Rerven. Es kommt mir aber vor, als sey auf ben Merven in bem Umfreise mo ich jenen Ring fühle, noch etwas, bas höher als Merve ift, bas mir bas Gefühl von jenem Ringe gibt, und bas ich Mervengeist nennen möchte. Ich fühle unter Diefem Ringe noch funf folche Ringe, und über ihm noch einen leeren, ich will aber jest nur von biefem fechsten fprechen. Diefer Ring hat zwölf Theile, und in biefen febe ich bie Saupteinbrucke von bem, was mir in biefer Zeit begegnete. Er hat gang bie Größe von bem Ringe, ben ich hier zeichnete, und so viele Bunfte und Abschnitte in feinem Umfreife.

Mehr nach innen in diesem Ringe liegt noch ein kleinerer, der aber mehrere Hauptabtheilungen als der große, und zwar 13¾ Abtheilungen hat, und von diesem hinaus ging meine Rechnung in den großen Ring über. ¹

Außerhalb des großen Ringes liegt mir der wirkliche helle Tag und die Menschen, und ich sehe vor den verschiedenen Abschnitten deren mehr oder weniger. Ich bilde diese Menschen

<sup>1</sup> Bon biefem unten.

am liebsten als Säkchen ab. Ich fühle ben Beift von allen Men= ichen, mit benen ich Umgang hatte, aber von ihrem Körper fühle und weiß ich nichts, nichts von ihrem Namen u. f. w. So fann ich mir Sie (fagte fie zu mir) auch burchaus nicht als Mensch, als Körper benken, Sie am allerwenigsten; ich fühle Sie immer als blaue Flamme auf bem äußern Ringe jenen Bunkten zu, immerwährend im Kreise gehen und mit Ihnen Ihre Frau im gleichen Rreife, aber biefe in menschlicher Gestalt und etwas mehr nach außen, bis ich fie vor Ihnen an bem bezeich= neten Punkte 1 aus bem Kreise treten und Gie allein fortgeben sehe, bis auf ben Punft, wo ich erwachte. Bon jenem Punfte Dieses Austrittes an sehe ich Ihre Frau nur noch hie und ba, aber auf ber außerften Rreislinie erscheinen. In ber Beit, mo ich nun ohne jene blaue Flamme im Ringe lebe, ift es mir, als fämen nur hie und ba noch fleine blaue Flammchen herein, Die Sie barftellen.

Dieser äußere Ring mit der in ihm freisenden blauen Flamme kommt mir wie eine Mauer vor, durch die nichts an mich kounte. Im Ringe selbst bin ich. Denke ich, ich seh außer diesem Kreise, so ist es mir fürchterlich, und mich befällt eine Angst; denke ich mich aber frei im Kreise, so bekomme ich wie ein Heimweh. Aber ich meine, ich könne jetzt besser aus dem Kreise zu den Menschen heraussehen als sonst, aber nicht herausgehen und nicht in die Ringe des Centrums, wo ich sonst hinslüchtete, wenn es mir bange wurde.

Es kommt mir vor, als seh ich jest eingesperrt im Ringe, ba wo er offen ist, wo die blane Flamme aushört, und da ist es mir nicht wohl, da kann ich nicht bleiben. Ich habe das Gestühl, als könne ich in jenem Raume um keinen Punkt weiter, als wie der Tag mich schiebt, immer nur um einen Punkt vorwärts. Mittags 12 Uhr und Nachts 12 Uhr fühle ich etwas Besonderes in mir, da werde ich sedesmal um die Hälfte eines Punktes hinausgerückt. Nur Mittags 12 Uhr und Nachts 12 Uhr werde ich so geschoben; die andere Zeit bleibe ich ganz

<sup>1</sup> Jener Punkt ist richtig bezeichnet: benn gerade zu dieser Zeit mußte meine Frau wegen Unpäßlichkeit aufhören, ihr burch magnetische Einwirfung, die wir auf sie fast in gleichem Grade änßerten, die Krämpfe zu stillen.

fest auf einem Punkt, mas mir ein ganz eigenes Wehgefühl verursacht.

Sonst konnte ich in diesem Zirkel hin, wohin ich wollte. Je nachdem von außen her etwas an mich kam, konnte ich mich bald bahin, bald borthin in dem großen Kreise flüchten. Es war mir dann, als wäre ich immer so einem nach dem Centrum geshenden Strahl nach als wie ein Blitz in dieses Centrum gecilt. Im ersten Ringe des Centrums (mir ist es, als ständen darüber steben Sterne) war es mir wohl, ich sprach in die Welt hinein, in der ich gewesen, und dann hörten Sie es allein, ich fühlte nur, daß Sie es hörten."

(Ich fagte ihr, daß sich dieß nicht so verhalte, sie sen von Jedem gehört worden, aber ich nur von ihr. Sie erwiederte: "Mir war es eben so, als hätten nur Sie mich gehört.") "Im zweiten Ringe war es mir kalt und schaudernd, es muß eine kalte Welt sehn. Da sprach ich nie, ich schwamm nur wie darsüber hin, und ein paarmal sah ich hinein. Was ich da gesehen, weiß ich nicht mehr, ich fürchte mich, wenn ich daran denke. Da ist es fürchterlich kalt und arg. Dieser Ring hat das Licht des Mondes."

Noch später brückte sie sich über den Ring mit den Sternen und jenen Ring mit dem Licht des Mondes also aus: "Diese Sterne sind und bedeuten nichts Anderes als Sterne, wie der Ring, wo ich die Kälte fühle, nichts Anderes als der wirkliche Mond ist. Man denke sich aber nicht, als wären (wie es in der Zeichnung zu sehn scheint) jene Sterne der Außenwelt näher als der Mond, sie sind höher als er, der Mond liegt tiefer. Jene Sterne sind Wohnungen Seliger niedern Grades.

Jener kalte Ring (Mond) ist die Wohnung Solcher, die selig werden, wohin Viele aus. dem Mittelreiche kommen, aber dieses Gefühl habe ich nur von einer Seite, der rechten Seite dieses Ringes. Der dritte Ring ist sonnenhell, aber sein Mittelspunkt ist noch heller als die Sonne. In ihm sah ich eine nicht zu durchschauende Tiese, die je tieser, desto heller war, in die ich selbst nie kam, nur hineinschauen durfte, und diese möchte ich die Gnadensonne nennen. Es kam mir vor, als schauten in

<sup>1</sup> Die Ringe fint von außen nach innen gegählt.

Diese Tiefe noch viele andere Beifter mit mir und bestehe Alles was da lebt und webt aus Fünkchen aus dieser Tiefe. Sah ich ba hinein, fo fam es mir vor, als hatte ich fogleich wieber ber= umgesehen und aus bem Ringe hinausgesprochen, aber ba borte mich kein Mensch als Sie, hier noch viel weniger als im ersten Ringe. In jener Rlarheit biefes innerften Ringes, aber auch nicht in feinem Mittelpunkte, fab ich immer meine Führerin, und von ba aus find auch die Verordnungen gekommen, wie? weiß ich nicht mehr. Wollte ich in ben mittlern Ring, fo mußte ich immer auf feiner rechten Seite binein. Die linke Seite konnte ich bann nicht feben, wenigstens fühlte ich nichts von ihr. Wollte ich überhaupt in biefe brei Ringe bes Centrums und war irgend wo anders im großen Ringe, so mußte ich mich im= mer in ben Monat, Tag, Stunde, Minute und Sekunde, in benen ich war, vorher wieder begeben, indem ich jene Tage, Stunde u. f. m., die bormarts ober rudwarts maren, wieber burchlief und von ba aus in gerabem Strahl in biefe Ringe ein= treten. Dur in ben größern Ring, ber bie brei fleinern Ringe weit umgibt, fonnte ich, wie ich wollte, von allen Seiten, und biefer größere Ring ift ber Traumring. In ihm febe ich mit bem Zwischenreich zugleich bas Thierseelenreich, jeboch fo, baß letteres unter bem ersteren liegt. Ich meine, biefen Ring hatten hauptfächlich bie Thiere in fich. Der innere Raum im gang großen Ringe und in dem Traumringe ift heller als unser Tag, aber es ift in ihnen eine gang andere, eine gleichförmigere Belle ohne Licht und Schatten.

In allen diesen Ringen konnte ich rückwärts und vorwärts, wie ich wollte, und konnte so sehen was geschah und was geschehen wird. Auch in die andern fünf Ringe, von denen mir jeder auch ein Jahr zu umfassen scheint, und die unter diesen liegen, konnte ich zurückgehen. Nun fühle ich mich aber in jenem Zwischenraum eingeschlossen, kann nicht rückwärts und habe vorzwärts nur ein banges Gefühl von einem Bunkte. (Sie bezeichnete denselben. Es ist der 7. November.) Trat ich aus den kleinern Ringen wieder in die größern, so wußte ich nicht mehr, was ich in ihnen gesprochen hatte, oder wie es mir war, bis ich wieder in dieselben kehrte, aber was mit mir in den großen Ringen vorgegangen, wußte ich, und so wußte ich

auch im großen Ringe, was mit mir im Traumringe vorge= gangen. 1

Ist eine Schlaswache in dem Grade schlaswach, daß sie in den Mittelpunkt des Sonnenkreises sieht, so ist sie in den Ausgenblicken, wo sie das Schauen hat, bestimmt weder einer Lüge noch Täuschung fähig; denn da ist sie rein geistig; denn nur der Geist gehet allein aus ihr, und die Seele bleibt mit all ihren Sünden zurück in dem Körper. Der Geist kann sich im schlaswachen Zustande ganz frei machen, hiemit auch von Sünden, die der Seele eigenthümlich sind.

Ein Berstorbener ist nicht rein geistig, benn er nimmt bei seinem hinscheiben seine Seele, wie auch die Sünden mit, das aber bei einer Schlaswachen nicht der Fall ist, sonst würde sie nie mehr erwachen. Ist aber eine Schlaswache in dem Grade schlaswach, daß sie nur bis an die bezeichneten Sterne kommt, und der Geist sich dort noch mit der Seele vereinigt hat, so kann die Schlaswache, wenn der Grund in ihr zum Wahren und Göttlichen nicht vorherrschend ist, durch ihren ungebundenen Willen lügen und täuschen, auch kann sie vom Einsluß der Außenwelt zu listigen Worten gerathen, wenn ste durch Fragen und Proben zu sehr angegriffen wird. Doch soll man sich hier keine teusslische List und Bosheit denken, es sind nur ausweichende Worte, die aber von der Schlasenden keineswegs gebilligt werden können; denn auch dieses ist Sünde und wird ihr zur Sünde gerechnet, indem ste ihren freien Willen hat.

Noch fühle ich auf diesem sechsten Ring einen stebenten leeren (ein kommendes Jahr) liegen, von dem ich aber fühle, daß er nicht wie die andern ist; denn an diesem fühle ich den letzen Strich der Abtheilungen, der mir eigentlich weh thut, in den Mittelpunkt gerade laufend, was ich in mir immer bei je einem siebenten Ringe sehe, wo sich mein Sonnenkreis jedesmal schließt und wieder neue sieben Jahre anfangen.

Dieß war allerdings ganz richtig. In ben kleinern Ringen, bas heißt im tiefern somnambulen Leben, wußte sie ben wachern Zustand (ben großen Ring); kam sie aber wieber in ben großen Ring, ben wachen Zustand, wußte sie nichts mehr von bem somnambulen Leben, ben kleinern Ringen. Des magnetischen Traums (Traumrings) erinnerte sie sich aber im wachern Zustand (im großen Ring).

Alle sieben Jahre fallen bei mir diese sieben Sonnenkreise ab, und ihr ganzer Inhalt wird mit einer Ziffer auf einen Punkt gesetzt, in der dann der Inhalt aller Stunden, Minusten und Sekunden von den sieben Jahren enthalten ist. So kann man nach dem Tode in einer Zahl das ganze Leben übersschauen.

Auch in diesen stebenten leeren Ring konnte ich. Würden in dem sechsten Ringe die Striche gerade auf den Mittelpunkt zulausen, so müßte ich sterben. Außer dem großen Ringe, bei den Menschen, kann ich mir keine Geister denken; die Geister (das Zwischenreich) sind im Ringe innen, und es ist mir schauer-lich, daß ich mit ihnen jetzt noch allein im Ringe leben muß. Diese drei Ringe im Centrum und auch der Traumring und der große Ring bewegten sich immerwährend ganz langsam.

In jeber Hauptabtheilung bes großen Ringes (Monat) febe ich noch solche brei kleine Ringe, wie in ber Mitte bes großen Ringes find, und in Diese sehe ich Strahlen von bem Mittelpunfte bes innern Ringes, in bem ich bie Bahl 7 febe, auslaufen, welche die Zahl von Krämpfen, magnetischen Strichen, welche ich erhalten mußte, wie auch bas mir für jeben Monat nöthige Behauchen, Unblasen und Sandauflegen bezeichneten, mas ich dann Alles voraussah und angeben konnte. Das Behauchen sah ich im innerften Ring und zwar in beffen linker, bem Centrum zugekehrter Balfte. Das Unblasen sah ich auch im innersten Ring, aber in beffen nach außen gekehrter Galfte. Im zweiten Ringe, in beffen linker Salfte, fah ich bie linke Sand, bie mir beim Sandauflegen auf ben Magen, und in beffen rechter Balfte bie rechte Sand, die mir auf ben Ropf gelegt werben follte. Die magnetischen Striche sah ich in der linken Sälfte bes äußersten Ringes, und in bessen rechter Salfte fah ich bie Krämpfe, bie aber immer wieber ihre Zahlen hatten. In bem Mittelpunkte bes innersten Ringes fah ich bie Bahl 7, von ber aus Alles ging.

In dem großen Ringe sah ich auch viele Strahlen nach außwärts gehen, (die ich alle hier bezeichnete); es sind Schläfe, von denen ich das Gefühl habe, als wären sie mir von keinem Rugen gewesen, als wären sie mehr für die Außenwelt, die Menschen, gewesen, ober wäre ich sonst in ihnen gestört worden. (Sowohl diese braunen, nach außen gehenden, als die ans dern rothen und grünen Strahlen, die den Ringen im Mittels punkt zugehen, bezeichnen, ganz übereinstimmend mit dem Tagebuch, die magnetischen Schläfe, und namentlich die braunen, die in die Außenwelt gehen, Schläfe, in denen sie durch irgend etwas beunruhigt oder gestört wurde.)

"Solcher in die Außenwelt gehender Schläfe, wo mir jedes= mal ein Tag verloren ging, sehe ich 36 im Ringe, da wo ich ste bezeichne, und noch eine Reihe von 40 noch besonderer mir in die Außenwelt gefallener, verlorener Tage, die ich ebenfalls hier auf dem Ringe, und zwar mit Strichen, welche Häken haben, bezeichne."

Noch machte sie bie unten gegebene Erklärung für auf den Ring gemachte, in verschiedene Tage fallende Zeichen, als für Punkte, von denen sie das Gefühl hatte, wie sie es dort ausssprach. Sie versicherte aber, daß sie noch eine Menge Punkte und Striche in diesen Kreisen sehe, die aber auf dem Papier keinen Platz mehr finden, und die sie nur im ersten Tage ihres Erwachens, jetzt aber nicht mehr hätte mit Sicherheit angeben können.

So sah sie noch viele Punkte im großen Umkreise für Stunben, Minuten und Sekunden, noch eine ungeheure Anzahl von Strahlen, die nur in den äußersten Ring im Centrum des großen Ringes gingen, und die halbwache Zustände bezeichneten; auch die Anzahl der Krämpfe und magnetischen Striche, Handauflegen, Behauchungen, wußte sie nun nicht mehr mit Sicherheit anzugeben, weswegen sie in den zwölf Ringen nur angedeutet werden konnten, da sie ja überdieß der großen Zahl wegen in diesen Ringen gar keinen Raum gefunden hätten.

Oft wiederholte ste: daß dieser Ring zugleich unser Sonnens freis seh, den jeder Mensch auf dem sogleich zu beschreibenden Kreise, dem Lebenskreise, der Seele, trage, wie ste dieß auch unten bei ihren Eröffnungen über das Schauen näher aussprach.

#### 2. Lebensfreis.

Wie schon früher angeführt wurde, sah die Seherin, aber mehr nach innen von jenem Ringe (Sonnenkreis), noch einen etwas kleinern liegen, der aber, statt 12, ihr 133/4 Abtheilungen

Rerner, tie Seherin von Prevorft.

batte, und ben sie immerwährenden Lebensring und auch oft ihre Seele nannte. Auch von diesem verfertigte sie eine Zeichnung und sprach über ihn Folgendes:

"Unter jenem großen Ringe (Sonnenfreis) febe ich einen cbenfalls großen Ring liegen, ber aber boch um etwas fleiner als jener ift und 133/4 Abtheilungen hat. Diesen Kreis fühle ich nicht fo fchwer als wie jenen, und nicht fo auf ben Rerven laufend, sondern wie Luft, wie Beift, in mir liegen. telpunkt biefes Kreises aber fist etwas, bas Zahlen und Worte fest, und bas ift ber Geift. Wie im Connengirkel biefe Welt liegt, fo liegt in biefem Lebenszirkel (Geele) eine gang andere, bobere, baber bie Uhnungen, die in einem jeben Menfchen von einer höbern Belt liegen. Wie auf bem außern Ring, bem Sonnenring, ich meine Gefühle von jeder Abtheilung mit gewöhnlichen Worten aussprach, so febe ich fte auf biesem innern Ringe (von bem ich fle beutsch auf ben andern übertrug) als Babl und Zeichen fteben. Die Schriftzeichen find auch zugleich Bahlen. Bon bem Mittelpunfte bes innersten Ringes, von ben brei fleinern in biesem Ringe, ging meine Rechnung aus.

Von bort aus schaut ber Beift in ben Mittelpunkt bes Gon= Auch bie Seele fchaut und fühlt aus bem nenfreises binein. Gebiete ihres Lebensfreises in bas gleiche Gebiet bes Sonnen= freises hinein, welches, je nachbem fie fich vom Beifte bat ziehen laffen, eine hohere ober niebrere Stufe bes Mittelreiches bezeichnet. Auch ber Leib, und zwar bas Bleibenbe in ihm, ber Mervengeist, wirkt aus dem Gebiete seines Lebenskreises in bas gleiche Gebiet seines Sonnenfreises. Der Mittelpunft bes Lebenstreises ift ber Gig bes Beiftes, und in ihm ift er an feiner rechten Stelle, im Wahren. Der erfte Kreis um ben Mittel= punkt ift ein Bieben ber burch ben Leib beberrichten Geele; ber Geift bleibt jedoch noch rein, wenn er innerhalb bes erften Rreises Tritt er aber auf ben Umfreis bes erften Rreifes, fo fängt er an unrein zu werben. Der zweite Kreis bedeutet schon eine anfangende Trübung bes Beiftes in Beziehung bes Guten, jedoch fo, daß er noch im Stande ift, aus fich zum Beffern gu= rückzufehren.

Der britte Kreis bebeutet einen verminderten Grad des Gu= ten, aber noch im Uebergange, so daß es seiner Freiheit noch hingegeben ist, ganz in ben innern Kreis zurückzukehren. Der britte ist zugleich der letzte des Geistes. Da sehe ich die Zahlen, von denen aus meine Rechnung ging, ich sehe immer die Zahl 10 und 17. Die eine Zahl, und zwar der Zehner, ist eine besständige bei jedem Menschen und zugleich die irdische Zahl, versmittelst welcher der Geist in die Außenwelt gehen kann.

Die zweite Bahl, ber Siebenzehner, ist keine beständige, und kann bei jedem Menschen verschieden sehn, ist aber zugleich die innere Bahl und zugleich die himmlische. Beide Zahlen sind aber immer vereinigt in der Nechnung, die das Himmlische und Irdische zugleich angeht.

Ist es aber etwas, das nicht vom Irdischen stammt, so genügt zur Rechnung schon die himmlische Zahl. Beide Grundzahlen sind zugleich auch Grundworte. In der Zahl 10, die
jedem Menschen eigen ist, liegt das Grundwort für den Menschen
als Mensch und für sein Verhältniß als Mensch mit der Außenwelt. In der andern Zahl, die bei jedem Menschen wieder eine
andere sehn kann, liegt das Wort der Bestimmung für diesen
Einzelnen und dessen inneres Leben, das er nach dem Tode mitnimmt.

Man lege aber hierein nicht ben Glauben, daß ein Mensch, der Böses that, durch diese Grundzahl schon im Voraus dazu bestimmt worden seh, sie verhindert in ihm nicht die Wahl des Bösen oder Guten. Ja, überwiegt das Böse, das zu thun und zu unterlassen im freien Willen des Menschen steht, diese Grundzahl, so verliert er dieselbe, und er ist alsbann dem Bösen und seinen Folgen durch eigenen Willen nun auch völlig anheimsgestellt.

Was außer ben Kreisen des Geistes liegt, gehört in diesen Lebenstreis zum Kreise der Seele, und diese ist sowohl mit dem Geiste als mit dem Körper verbunden. Läßt sich die Seele von dem Geiste ziehen, so entsteht das Uebergewicht des Guten; wird sie aber mehr vom Leibe und der Welt gezogen, so entsteht das Uebergewicht vom Falschen und Bösen. So lange die Seele in Gesinnung und That innerhalb des Lebenstreises bleibt, ist auch der Geist in seiner eigentlichen Sphäre. Wie sie aber, vom Leib und der Welt gezogen, ihren Kreis verläßt, so zieht ste auch den Geist aus seinen Kreisen. Wie aber die Seele ganz in die

Sinnlichkeit und Welt versunken ift, so zieht fie auch ben Geift gang aus seiner Sphare. Im ersten Bustande bleibt ber Beift noch mit bem Beiligen und Gottlichen verbunden, im zweiten aber In biefen Buftanben find eben folche Grabfällt er bavon ab. verschiedenheiten wie in ben Kreisen. Die auf die Geistessphäre schief auffallenden Striche (Radien) bedeuten bie Bewegung in Schneckenlinien (Spirallinien), so bag bie Thätigkeit bes Beiftes ohne Stillftand ift. Burben biefe Linien (Rabien) ben Mittel= punkt treffen, so murbe bie Kraft bes Beiftes ruben, wie es bei allen benjenigen ift, beren Geelen fich zu fehr ins Irbische ver= fenft haben. In biesem Lebensfreis werben alle Leiben und Thaten in leiblicher und moralischer hinficht mahrend ber Lebens= bauer eines Menschen eingetragen, und zwar fo, bag bas Bofe mehr bem Umfreise, bas Gute mehr ben Kreifen bes Beiftes gu= fällt. Jene Bahlen 10 und 17 bienten mir, um ben ganzen Monat mit burchzurechnen.

Alles, auf einen Tag, Stunde und Sekunde hinaus, bekam da seine Zahl. Kam ein Mensch, der üblen Einfluß auf mich hatte u. f. w., so wurde ihm eine Bahl geset, ob ich es mußte ober nicht, auch wenn ich machte. Die Bahl fette fich felbst. Die Bahlen wurden bann im Innern alle Abend 7 Uhr gufam= mengezählt, und jeber Tag notirt, und am Ende bes Monats wurde Alles, mas gut und schädlich war, zusammengezählt und abgezogen und wieder notirt. Was schädlich war, fiel auf ben Sonnentag über. Der Sonnentag burfte nicht mehr Zahlen als ber Mondstag haben. Ramen brei bis vier Tage zusammen, daß die Zahl zu groß war, so siel ber Tag hinaus. Was nun Wibriges in biefem Monat übrig war, wurde immer in beit nächsten Monat mitgenommen, so auch bas Gute, wofern es bas Widrige überstieg, welches Lettere aber nie geschah. Es ift schon viel, wenn bie Bahl vom Guten ben Tag fo erfüllt, bag nichts Schlimmes herauskommt. Mur vom ersten Monat, wo ich bier= her kam, fühlte ich nichts Widriges, nichts, bas nicht erfüllt worben ware, aber einen Ueberschuß vom Guten hatte ich ba auch nicht. Die erfte Sälfte bes Monats rechnete ich mit bem Siebenzehner, bie andere Salfte mit bem Behner. Ich rechnete immer in ben Krämpfen am meisten. Ich hatte zur zweiten Sälfte bes Monats andere Bahlen als zur erften Balfte.

Ramen die Zahlen nach der Rechnung im gewöhnlichen Leben gerade heraus (was mir ungerad war), so war es mir schäd= lich, umgekehrt gut, und je weniger Bahlen gebraucht werben durften, je beffer war es. Die außern Bahlen, Die von biefem immermahrenben Lebensring auf ben Sonnenring übergingen, find ben gewöhnlichen ähnlichere Bahlen, weil fie gleichsam in bie Außenwelt übergeben muffen, bie innern Bahlen, bie mit Worten verbunden find, find andere von ihnen gang verschiedene Bahlen. 1 Mit biefen äußersten Bahlen kann ich nur bis 700 rechnen; fann aber auf 7000 rechnen mit ben gleichen Bahlen, was aber meine höchfte Bahl ift, wenn ich folchen Bunkte und Striche beifuge, ober aus ihnen baburch gleichsam anbere Biffern mache. Satte ich biefe Bahlen nicht gehabt, fo hatte ich mit ber Außenwelt in feine Gemeinschaft kommen können. Mit biesen ging bie Rechnung nach außen. (Diefe und ihre andern Bahlen werben besonders erläutert werden.)

Es ift jedem Menfchen eine Bahl gefett, mit ber er auslangen muß. Jedem ift bie Bahl 10 gefett, aber neben biefer Mir ift nun einmal 10 und 17 gefett. irgend eine anbere. Diefe Bahl ift für mich bestimmt, bag fie gang gerabe ausgeben foll, aber, von der Außemwelt kann manches kommen, das macht, daß biefe Bahl ungerade ausgeht, was mir bann schablich ift. Kommen von ber Außenwelt fo arge Dinge, bag fie biefe Bahl gang überfteigen, noch fo viel ausmachen, fo ift es bes Menfchen Wem biefe Bahl burch gar nichts gestört wirb, ber er= reicht bas höchste Lebensalter. Ich fühle, baß für jebe Gunbe, jeben bofen Willen, Gebanken, bem Menfchen auch eine Bahl im Innern gefett wirb; bas Innere im Menfchen notirt bas, ber Beift, ber nichts Bofes bulbet, thut bas, und nach bem Gr= wachen (bem Tobe) im Mittelreiche, wo man gerade so ifolirt bafteht, wie ich jest, und auch bie Punkte fo fühlt, wie ich jest, liegt bann Alles flar vor einem, und ift bann ber eigene Beift bes Menschen ber Richter. Es ist mir auch, als hatte jeber Mensch solchen Ring von der Geburt an in sich und auch solche Zahlen und folche Sprache, aber Zahlen und Sprache find nicht bei Allen gleich. Ich meine, folche Ringe geben burch bie ganze

<sup>1</sup> Ciehe bie Bahlentabelle.

Natur, burch Alles was ba lebt und webt, burch bie ganze Schöpfung, von beren Anfang an.

Ich mußte an jenem Tage erwachen, weil dieser Ring (Lebensfreis) an demselben ein Ende hatte, um 2¾ Monate früher,
als der Sonnenkreis ablief. Hätte er gelangt, bis das Jahr um
gewesen, wäre es besser für mich. Aber durch die Störung von
der Außenwelt (s. die widrigen Stricke) langte er nicht mehr.
Diese erreichten die Zahl von 7000, das Höchste meiner magnetischen Grundzahl, zu bald, und ein neuer Lebensring sing an,
was mir eine ganz widrige Empsindung macht und mir nicht
gut ist, weil ich nun schon vom andern Jahr herunterlebe und
ich immer sorgen muß, daß mir das nächste Jahr nicht noch
mehr sehle. Ich glaube, daß wenn aus diesem Lebensringe
77 Tage und so viel Stunden, als ich versor, versoren gehen,
jedesmal ein neues Jahr in diesem Ringe ansangen muß, seh
man im Sonnenring, wo man wolle. Im Sonnenjahre bleiben
dann immer so viele Tage und Stunden übrig.

Ich verliere, wie gesagt, diese Tage in diesem innern Ring (dem Lebensring) durch die Außenwelt. Was man aber durch die Außenwelt verliert, ist Gewinn für das Innere, bessert den innern Menschen, Kreuz, Jammer u. s. w., und dadurch verlor ich zwar zuerst die Tage im innern Ring (Lebensring), da ste aber für diesen Ring (inneres Leben) kein Verlust sind, sondern eigentlich mehr Gewinn, so werden sie nun in den Sonnenring übergetragen und gehen da ab am wirklichen Leben. Der Lebensring bewegt sich viel schneller als der Sonnenring. Andere Personen, die zu viele Tage verlieren, die ihnen am Leben abgezogen werden, und die sich dann auch so eingesperrt und isolirt dastehen sühlen, wie ich mich in jenem Abschnitte, können leicht melanscholisch und wahnstnnig werden oder sterben.

In dem Lebenskreis fallen 3¾ Monate weg, die zusammen 74 Tage betragen. In dem Sonnenkreis fallen 67 Tage weg, und zugleich in 77 Tagen einzelne Stunden, die zusammen 7 Tage betragen. Diese habe ich (sagte ste) in der Zeichnung mit dreierlei Zeichen bezeichnet ( $\triangle$   $\bigcirc$   $\bigcirc$  ). Ein Theil  $\bigcirc$  35, ein Theil  $\triangle$  15; ein Theil  $\bigcirc$  25. Der Theil 15 bekommt 33% Stunden Berslust, der Theil 35-56 Stunden und der Theil 25-78%15

Stunden. 168 Stunden sind 7 Tage. Es sind bann im Lebensfreis 74 Tage und im Sonnenfreis 74. Die Stunden im Sonnensfreis betragen dann 7 Tage, gerade so viel, als man ohne Schaden verlieren darf. Dieser Lebensring ist das innere Leben, und dieses währt fort in Ewigseit; hingegen gibt es nach dem Tode keinen Sonnenfreis mehr."

Sie legte ben gezeichneten Sonnenfreis in der Lage auf die Brust, in der sie ihn in sich liegen fühlte. Die Mitte vom April lag auf der Herzgrube, und der Tag, an dem sie erwachte, mitten auf der Brust gegen den Hals hin. Das Ende des Decemsbers, wo die erste magnetische Behandlung von mir statt fand, und der Ansang vom Januar lagen dem Herzen zu, und der Juli auf der entgegengesetzten rechten Seite. Legte man ihr die Zeichnung anders, so fühlte sie dieß, ohne es zu sehen, sogleich, und sie drehte sie so lange, bis sie jene Lage bekam.

So lange fie nun feit ihrem fogenannten Erwachen in jenen Raum eingesperrt war, fand nie ein magnetischer Schlaf ober halbmacher Buftand mehr ftatt, aber boch fonnte fie nicht bas Gefühl verläugnen, baß fie auch jest nicht in einem natürlichen Buftanbe fey. Gie flagte immer über bas mibrige Gefühl, in Diesem engen Raume sich eingeschloffen zu fühlen, und sich nun, treffe fie etwas Unangenehmes, nicht mehr in bas Licht ber in= nern Rreise flüchten zu können. Vor bem Ginschlafen habe fie dieß widrige Gefühl, als sey fie nur in die zwei Gde (so nannte fie immer jene zwei Abtheilungen) eingesperrt. Go wie fie ein= schlafen wolle, muffe fie fich wie heben, damit fie gleichsam in bem leeren Ed liegen bleibe, nicht hinaus- ober zurückfalle. Oft legte fie die Bibel auf die Bruft, wodurch fie, wie fie fagte, Linderung ber widrigen Empfindung befomme, bie ihr ber Ring in ber Bruft ober vielmehr ihre eingesperrte Lage in ihm ver= ursachte.

Ein Wohlmeinender äußerte: dieß sen die Bibel nach Art der Heiden als Fetisch betrachtet und zeuge von einem krassen, unchristlichen Glauben, wenigstens seh es einfältig zu nennen. Ich aber kann es nicht für anstößig sinden, wenn ein Mensch in irgend einer Noth (vorausgesetzt, daß er ohnedieß glaubend ist) sich die Bibel aufs Herz legt. So kann man das Bildniß irgend eines Lieben aufs Herz legen, und es wird Trost gewäh= ren, aber ich möchte es beswegen doch nicht Fetisch nennen. Warum sollte einer betrübten Seele ein Areuz, das sie auf der Brust trägt, nicht den Schmerz mindern? Gott! wie selig ist der Mensch, der diesen Glauben hat! Man nenne einen solchen Menschen einfältig, aber in dem Sinne, in dem Iesus dieses Wort gebrauchte. Und eine Schlaswache, die das geschriebene Wort sühlt (mit dem Herzen liest), warum sollte diese in ihrem Schmerz nicht Linderung fühlen, legt sie sich dieses heilige Buch aufs Herz?

Eines Morgens fand ich Frau H. in Thränen, und ste sagte mir: sie seh um Mitternacht wach geworden, da sen ihre versstorbene Großmutter (ihre Führerin) zu ihr gekommen, und habe gesagt: Erschrecke nicht, ich bin beine Führerin, du bist zu früh erwacht! Dann habe sie ihr auf Kopf und Brust die Hände gezlegt und seh wieder verschwunden. In ihrem früheren Zustande sprach sie nur gezwungen von ihrer Führerin, jetzt sprach sie frei, aber sehr angegriffen, davon, wußte aber auch nicht, daß sie diese Erscheinung früher schon öfters gehabt.

Im Gefühle dieser Empfindung von Gefangensenn schrieb sie folgende Verse:

"Bater, bin ich gang erwacht Aus meinem Schlummer? Bater, bein Rind ift mub' gemacht Bon feinem Rummer! D nimm ihm boch bieß schmergliche Gefühl, Buhr' es jum Biel! Ja, Bater, bu allein fannft wiffen, Das mich in meiner Bruft fo fchmerzt, Du fennst bas Licht, bas ich muß miffen, Das Licht, bas mich gemacht beherzt. Doch nun bin ich in engem Raum Und fpreche wie von einem Traum. Wie gern, wie gern war' ich ba braußen, Ach fonnt' ich boch ertragen biefe Luft! Die Wellen muß ich hören braufen, Bis fommt mein Bater, ber mich ruft:

1 Es gab Menschen, die diese meine Aeußerung "wahren Jesuitismus" nannten. Sie sollen sie so nennen, sie bleibt dennoch mahr.

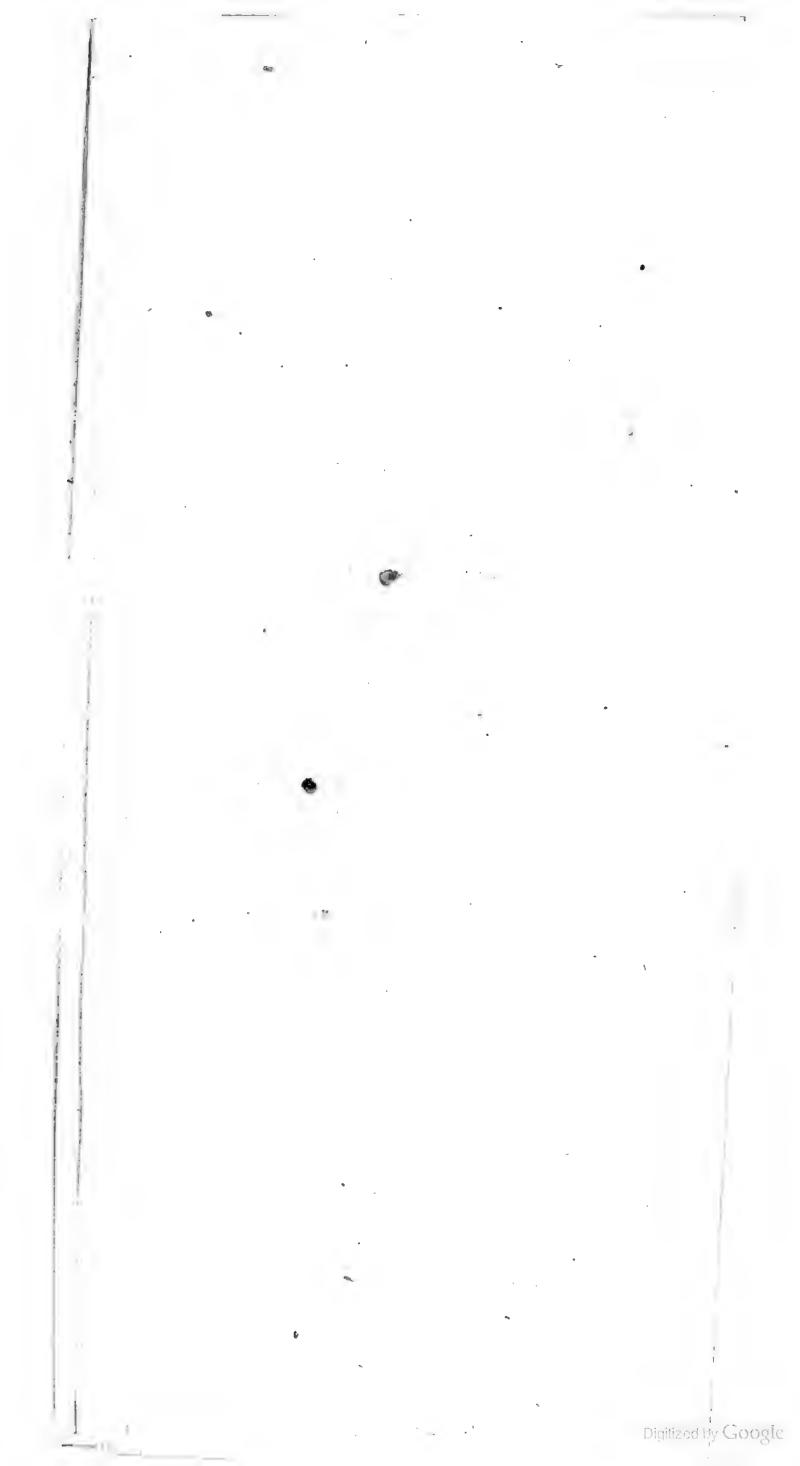

Nun fomm, mein Kind! Es ist jest hell ba außen, Es weht bich an ein fanfter Wind."

### Co bichtete fle auch auf ben Lebensfreis folgenden Bers:

"Dich Lebensfreis, dich werd' ich wieder finden, Wenn ich durch alle Kreise bin, Dann wird nicht fehlen auch das kleinste Pünktchen, Das ich verloren jetzt nach meinem Sinn. Dann wird es ganz mir helle werden; Aus jenem Mittelpunkte steigt ein Licht, Das wird erleuchten, ob auf Erden Ich hab' erfüllet meine Pflicht. Auch nicht das Kleinste wird verschwinden, Was eingetragen in den Kreis. Und alle Zahl und Zeichen wird man finden, Die ich jetzt noch so forschend nimmer weiß."

# Die zu diesen Kreisen gehörende Erklärung auch der Einzeln-

Bu ihrer Zeichnung bes Sonnenkreises und Lebenskreises gab Frau H. auch Erklärungen für die Einzelnzeichen an, die ich mit Anderem hier beifüge.

#### Connentreis.

Was außer diesem (in zwölf Theile getheilten) Ringe liegt, ist die Außenwelt, der helle Tag.

Die Häkchen außer diesem Ringe, die vor jeder Abtheilung (Monat) liegen, bedeuten die Menschen, die während dieses magenetischen Jahres zu ihr kamen und meistens, ihr zu großem Sinderniß, ihrem Schlafe beiwohnten.

Im Januar und Februar sah sie eine größere Anzahl ber= selben, die in den ferneren Monaten abnahmen, was auch wirk= lich so war.

Gegen den alleräußersten Ring bieses Kreises hin füllt die Rechnung, die jeden Monat von dem Lebensring auf den

Man nannte die Verse der Seherin "überstüssig Poesie, Spielerei." Ich äußerte mich schon oben über die Poesie Magnetischer, und diese Poesie der Seherin ist gerade so überstüssig, ist gerade eine solche Spielerei, wie die Poesie irgend eines Dichters.

Sonnenring überging; es sind Zahlen, die den gewöhnlichen mehr gleichen, als die in ihr Inneres gehenden Zahlen im Lebens=ringe. Sie enthalten den Ueberschuß des Schädlichen in jedem Monat und erreichten im Oktober, wo sie erwachte, die ihr gesgebene höchste magnetische Grundzahl von 7000. Daher da nothewendig das magnetische Band zerriß.

Dieses zu frühe Erschöpftwerben bieser Grundzahl liegt in ben vielen Tagen und Stunden, wo für das somnambule Leben ber Frau H. nicht zu verhindernde Störungen statt fanden, und die sie hier alle mit besondern Zeichen bemerkte.

Nach außen gehende braune Striche bedeuten Schläfe, die für sie verloren gingen, von denen sie das Gefühl hat, daß sie für die Außenwelt, für die Menschen und nicht für sie waren. Tage mit einzelnen Zeichen von Duadrätchen, Dreieckhen und Scheibchen, sind solche, aus denen ihr gewisse einzelne Stunden verloren gingen, und endlich sieht man vierzig Tage mit Häkchen, die ihr völlig verloren gingen.

Die vier schwarzen ovalen Knöpfe im Umfreise bedeuten Bierteljahrsabschnitte. Der größere von diesen vier ovalen Anö= pfen ift ihr ber Ort, wo ber Ring von ber Herzgrube ausgeht, und bas ist ber Monat März und April. Zwischen bem äußern und bem nach ihm liegenden Ringe läuft eine blaue Wellenlinie, bie ihr bas magnetische, bie von ber Außenwelt abschließenbe (iso= lirende) magnetische Fluidum (auch den Magnetiseur selbst) be= Diese Linie ift an ihrem Anfange (bem erften Tage ber magnetischen Behandlung) mit  $\frac{M}{+}$  und ebenso an ihrem Ende, wo das magnetische Band zerriß, und der Tag ihres sogenann= ten Erwachens war, mit M bezeichnet. Die von dem Tage ber magnetischen Behandlung an neben biefer blauen Linie laufende gelbe Linie, bie aber viel früher als bie blaue aus bem Rreife tritt (M), bezeichnete ihr meine Frau, die gleichen magnetischen Einfluß wie ich auf sie hatte, ihr die Krämpfe wie ich durch Be= hauchen und Sandauflegen stillte, bis dahin, wo die Linie aus bem Rreise tritt.

Der Kreis nach diesen farbigen Wellenlinien enthält 365 Punkte, welche die Tage des Jahres bezeichnen, von denen jeder siebente, rothe Punkt, ein mit ihr in engerer Beziehung als die andern stehender Siebentag ist, mas sich auch auf die Siebenzahl bezieht, von der aus ihre ganze innere Rechnung ging.

Die von diesem Ringe aus in gleichen Zwischenräumen auf ben äußern kleinen Ring im Mittelpunkte schief (nicht gerabe) auf= fallenden Radien theilen diesen Ring in 12 Theile, Monate.

In je einen solchen Zwischenraum schrieb sie mit deutschen Worten, als Uebersetzung aus ihrer innern Sprache, wie sie sich auf ihrem Lebensringe (s. den andern Ring) in Zahl und Wort setzen, die Eindrücke, wie sie sich von einem jeden Monat in ihr gestalteten und ihr noch blieben. Wie sie aber sagte, waren diese auf dem Lebensringe in jener innern Sprache viel wahrer ausgedrückt, und jene Ausdrücke in der gewöhnlichen Sprache gegen die Sprache des Innern ungesalzen.

In diesem Ringe selbst nun war ihr magnetisches Leben und die Geisterwelt, und zwar das Mittel= oder Zwischenreich. Die rothen Striche, die von der Peripherie dieses Ringes aus, theils bis zum ersten, seltener bis zum zweiten, am häusigsten aber bis in den dritten Ring (der um das Centrum geht) laufen, bezeichnen (dem Tagebuche ganz gemäß) ihre magnetischen Schläfe auf den Tag hin.

Jener Strich, der bis in den ersten Ring geht, bezeichnet halbwachen Zustand. Diese halbwachen Zustände kommen bei ihr am meisten vor und zwar so oft, daß für sie im Ringe gar kein Raum gefunden worden wäre, westwegen sie dieselben lieber ganz wegließ und nur diesen anführte, der unten mit drei gelben Punkten bezeichnet ist, von welchem sie das Gefühl hat, daß er eine ganze Nacht lang andauerte und von Johanniskäfern herrührte, die ich ihr in die linke Hand gegeben hatte.

Diesenigen Striche, die in den zweiten Ring, der ums Censtrum liegt, laufen, und deren zwei sind (durch blaue Farbe und unten durch das Bild des Mondes bezeichnet), sind solche magnetische Zustände oder Schläfe, von denen sie Gefühl von Kälte und Erstarrung, und als seh sie im Mond gewesen, hatte.

Diesenigen Striche, beren am meisten sind, die in den dritzten Ring, aber nicht bis ins Centrum desselben laufen, sind hellschlaswache Zustände, wo sie in das Innerste versetzt wurde. Vom Anfange ihres Hicherkommens bis dahin, wo die erste magnetische Behandlung statt fand, bezeichnete sie dieselben

mit grüner Farbe, und dieses sind diesenigen Schläfe, in welchen ich noch gar keine Rücksicht auf Alles, was sie in denselben sprach (namentlich noch nicht auf ihre Verordnungen in ihnen) nahm, weil ich sie nicht in, sondern aus dem magnetischen Zusstande bringen wollte. Sie sagte: "Von diesen habe ich das Gestühl, als wären sie nicht für meinen Körper, sondern einzig für meinen Geist gewesen."

Die besondern Zeichen im Innern dieses Ringes bedeuten Folgendes:

- The Der Tag ihres Hieherkommens, an dem ste sich in das Innerste zurückslüchtete.
- (grun) bezeichnen Lebensabschnitte, wo ihr wieder ein neues Leben aufging.
- (braun) sind Lebensabschnitte, die sie für sich bestimmt sah, von denen sie aber das Gefühl hatte, als wären sie nicht erfüllt worden; sie thuen ihr weh, sie fühle an ihrer Stelle im Ring in der Brust wie einen Druck.
  - (7. Novbr.) bezeichnete zum voraus einen Punkt, auf den es ihr fogleich nach dem Erwachen sehr bange war.

Un Diesem Tage, um 6 Uhr Abends, bekam fie magnetische Rrampfe, und so oft fie aus benfelben zu fich fam, meinte fie immer, fie feb in Rurnbad, wie vor zwei Jahren. Gie fühlte, daß fie Gefahr laufe, in einen Bustand zu fommen, wo ihr bie Erinnerung von zwei Jahren verschwinden und fie meinen wurde, fte sey noch ba, wo fte vor zwei Jahren gewesen, was ihr un= erträglich sehn wurde. Da erschien ihr ihre Führerin und sagte: damit bas nicht geschehe, muffe ihr Schlag 7 Uhr ein Amulet angehängt werben, auf welchem bas stehe, mas sie mit ben Schriftzeichen ihrer Natursprache und auch zur Verständigung mit beutschen Buchstaben nieberschrieb; es bieg mit lettern Elohim Majda Djonem. Sie fagte: "Ich fann mich auch jest in bem Ringe nicht regen. Ich bin nicht magnetisch, aber beftändig fagt mir Jemand, was ich fpreche. Dieg heutige (es war wieder ein Lebensabschnitt) follte nicht sehn, es sollte erft in einem Jahre sehn."

Schlag 7 Uhr wurde ihr bas verlangte Umulet umgehängt.

Sie erwachte, wußte aber von Allem, mas fie gesprochen, nichts, sondern meinte zwei Stunden lang fest geschlafen zu haben.

Ein grüner, mit einem Anker bezeichneter, in ben innersten Ring laufender Strich (14. Mai). Hier hatte sie ein besonderes Gesühl von Wehmuth. Im Tagebuch finde ich, daß sie hier ihr Schutzeist magnetistrte.

(( Zwei Halbmonde und blaue Strahlen am 23. April und 26. Mai. bezeichnen zwei Schläfe, von denen sie das Gesfühl hatte, daß sie nur in den zweiten Ring, in den Mondsring, reichten.

Ho Schlaf, von dem sie das Gefühl hatte, als wäre kurze Minuten nach dem Erwachen Alles wieder aus ihr heraus.

Nach dem Tagebuch ist das der Schlaf, vor dem ste auf sie sehr sonderbar wirkendes Fleisch von einem welschen Hahnen gegessen.

29. Mai. Von diesem Punkte hatte sie das Gefühl, als wäre hier ihr etwas Schädliches zugestoßen.

Nach dem Tagebuch fuhr ste an diesem Tage aus, was ihr sechs Tage lang Krämpfe im Unterleibe zuzog.

17 schwarze Areuze am 6. Junius. Gefühl, daß ihr hier zwölf Stunden verloren gegangen.

Nach dem Tagebuch ist dieß der Tag, an dem ihr ber schwarze Geist siebenzehn Mal erschienen war.

- 19. Oktober bezeichnet ben Tag ihres sogenannten Erwachens.
- † 13. Junius. Gefühl, daß ihr an diesem Punkt ihr Bruder im Sarg erschienen.
- \$\Phi\$ 25. Januar. Alengstliches Gefühl von einer Gefahr, Die hier ihrem Bruder gedroht.

Nach dem Tagebuch ist dieß der Tag, an dem ihr ein Fuchs als warnendes Bild erschien.

× 20. Februar. Ein in die Außenwelt gehender brauner Strich mit einem Kreuzchen. Hier hatte sie das Gefühl von einem ihr besonders unnütz gewesenen magnetischen Schlafe.

Nach dem Tagebuch ist dieß ein Schlaf, zu dem eine ganze Menge Menschen kam, wovon einige allerlei Fragen an sie machten.

6. März. Brauner Strich mit Kreuz unten. Bon biefem Punkt hatte fie ein äußerst wibriges Gefühl.

Nach dem Tagebuch war hier ein sehr gestörter Schlaf durch die Anwesenheit eines betrunkenen widrigen Menschen.

8. März. Diesen Bunkt bezeichnete ste mit zwei Blümchen. Es ist dieß nach dem Tagebuch der Tag, an dem ihr ihr verstorbenes und ihr lebendes Kind erschienen war.

4. April. Beängstigendes Gefühl. An diesem Tage fand hier die Hinrichtung eines Mör= ders statt, was sie sehr angriff.

5. Mai. Ein kleines Kreuzchen und ein gleiches im äußersten Ringe bes Centrums.

Hier fühlte sie die Nacht, in der sie ihre Schwester vor dem Einfluß des schwarzen Geistes schützend, im halbwachen Zustande neben derselben sah. Sie sagte: sie fühle diese Geister von dem ersten Ringe (dem äußersten des Censtrums) aus, und fühle, daß sie aus diesem zu ihnen gesprochen. (S. zweite Abtheil.)

10. Junius (brei Punkte). Gefühl von fehr langem magnetischen Schlaf.

Nach dem Tagebuch ist dieß der Tag, an dem ich ihr drei Johanniskäferchen in die linke Hand gab, worauf sie die ganze Nacht magnetisch schlief.

- + 28. Junius. Hier fühlte sie Wehmuth und Sehnsucht.

  H Nach bem Tagebuch ist bieß ber Tag, an bem bie Beif
- H Nach dem Tagebuch ist dieß der Tag, an dem die Geister von ihr Abschied nahmen.
- + 6. Julius. Hier fühlte sie ein ängstliches Gefühl und Gefühl von Kälte im zweiten Ring.

Nach dem Tagebuch ist dieß der magnetische Schlaf, in dem sie den Tod des St. P. S... voraussagte, und dens selben zum voraus im Monde ahnete, also in diesem Schlaf auch im Mondsringe war.

Der größere Ring, auf welchem die zwölf kleinern dreifachen Ringe find, ist der Traumring, der erste tiefere magnetische

Bustand, auf welchen alsbann die höhern brei Grade, jene brei innern, um das Centrum laufenden brei Minge folgen. Und zwar bedeutet der erstere Ring (über dem steben Sterne stehen) den halbwachen Zustand (schon einen tiesern magnetischen Zusstand als den magnetischen Traum). Der zweite Ring, von dem ste das Gefühl von Kälte und Erstarrung hat, und der ihr als der Mond erschien, schien mir dem Aeußern nach immer kataleptischer Zustand zu sehn, der dritte Ring aber ist der höchste Grad von magnetischem Zustand, das allerinnerste Leben. Die zwölf dreisachen Ringe auf dem Traumringe bezeichnen die magnetischen Kreise (eigentlich die Thore, durch die ste erst in das Innerste einging), in denen sie zum innersten Schauen (durch magnetische Manipulation und Krämpse) erst vorbereitet werden mußte. In jedem Ringe besinden sich die gleichen Zahlen. Die innere Zahl 017 (heißt 10 17) ist die ihr gesetze Zahl.

Die Zahl 1 bezeichnet ben Ort, wo sie das Behauchen fühlte, 2 bas Anblasen, 3 beim Handauflegen die linke, 4 die rechte Hand, 5 die Striche und 6 die Krämpfe. Im Traumring ist ihr mit dem Zwischenreich auch noch das Thierseelenreich, sedoch so, daß letzteres unter ersteres zu liegen kommt. Die Farben, mit denen sie die einzelnen Striche und Zeichen in diesem Ringe machte, wählte sie alle selbst und mit Bedeutung aus.

#### Der Lebensfreis.

Dieser Ring hat  $13^{3}/_{4}$  Abtheilungen. Die fremden Cha=raftere zwischen ihnen bedeuten in ihrer innern Sprache das Alehnliche, was sie auf dem Sonnenfreise zwischen den einzelnen Monaten aus dieser innern, aber tiefern Sprache in die gewöhn=liche Sprache übersetze. Sie enthalten Zahl und Wort zugleich.

Alehnliche größere Charaftere außer bem Kreise bieses Ringes find Monatzeichen.

Im Mittelpunkte dieses Kreises ist der Geist, und die drei um ihn liegenden Ringe sind sein Gebiet. Um den dritten Ring liegen die Grundzahlen 7 und 10 (mit ihren innern Zahlencharakteren), von denen aus ihre Nechnung auf den Sonnenring (siehe die Zahlen im Umkreise des Sonnenringes) überging. Außer diesen Kingen ist das Gebiet der Seele. Der Ring der Beripherie ist der Leib und das Sinnenleben. Außerhalb dieser Beripherie ist die sinnliche Welt.

### Die steben Sonnenkreise.

(S. Tabelle Dr. 2.)

Wie Frau H. nach ihrem sogenannten Erwachen jene vollständige Zeichnung über einen Jahreskreis ihres magnetischen Lebens entwarf, so entwarf ste auch (aber dieses nur als Sfizze) einen Chclus von 7 Sonnenkreisen, welche die 7 Jahre ihres magnetischen Lebens (von denen das stebente 1827 am Christage seinen Anfang nahm) umfassen. Da 7 die Grundzahl ist, die sie von der Natur erhielt, so ist auch immer je das stebente Jahr bei ihr ein Stufenjahr. In diesem stebenten Sonnenkreise sieht ste denjenigen Radius, der den letzten Monat dieses Jahres bezeichnet, nicht schief auf die Kreise im Centrum auffallen, sondern geradezu in den Mittelpunkt laufen und damit die Beswegung in Spirallinien aufhören.

Dies ist, wie ste sagte, immer bei ihr je in einem stebenten Jahre der Fall. Sie gab an, daß dieses stebente Jahr mit den sechs andern vorangegangenen in besondere Beziehung trete und in sich eine Recapitulation derselben (in Beziehung ihrer körperslichen Zustände) vornehme, was auch, ungeachtet jener Störung durch den Tod ihres Vaters und des dadurch veranlaßten Absfalls des Sonnenkreises (siehe den stebenten Sonnenkreis) wirkslich statt fand. Alle 7 Jahre fallen bei ihr diese Sonnenkreise ab, und ihr ganzer Inhalt wird mit Einer Zisser auf Einen

Bunft gefett.

Die gemachte Zeichnung ist hier im Kleinen gegeben. Sie wäre im Stande gewesen, eine eben so ausführliche Zeichnung von diesen sechs Iahren zu machen, als sie eine von dem Einen machte; allein da es sie doch vielleicht Anstrengung gekostet hätte, gab ich es nicht zu und begnügte mich an der hier von ihr gesgebenen Stizze.

Der stebente Sonnenkreis wurde von ihr noch später besonbers entworfen. (Siehe Tafel 3.)

### Die innere Sprache.

(S. Tabelle Dr. 3.)

In ihrem halbwachen Zustande sprach Frau H., wie schon ermähnt, öfters eine Sprache, die einer orientalischen Sprache

<sup>1</sup> C. unten ben fiebenten Connenfreis.



Transition of the

ähnlich zu sehn schien. Sie sagte im halbschlaswachen Zustande, diese Sprache liege von Natur in ihr, und es seh eine Sprache, ähnlich der, die zu Zeiten Jakobs gesprochen worden, in jedem Menschen liege eine ähnliche Sprache. Diese Sprache liege in den innern Zahlen des Menschen; in ihr (da sie zur innern Zahl den Zehner und den Siebenzehner habe) in diesen Zahlen Zehn und Siebenzehn. Aus diesen gehe in ihr die Schrift mit den Zahlen hervor, weil Schrift und Zahl immer mit einander versbunden sehen. So sehen auch ihre Zahlen Zehn und Siebenzehn zugleich Grundworte fürst äußere und fürst innere Leben. (Siehe auch oben.)

Diese Sprache war äußerst sonorisch. Sie blieb sich in ihren Ausbrücken für bas, was sie in ihr sagen wollte, ganz consequent, so baß Menschen, die längere Zeit um sie waren, sie nach und nach verstehen lernten. Sie sagte öfters: in dieser Sprache könnte sie ihre innersten Gefühle ganz ausbrücken, und sie müsse, wenn sie etwas deutsch sagen wolle, es erst aus dieser ihrer innern Sprache übertragen; sie denke diese Sprache aber nicht mit dem Kopfe, sie komme eben so aus ihr hervor, es sey feine Sprache des Kopses, sondern eine des innern Lebens, das von der Herzgrube ausgehe. Daher konnte sie Namen, Würden u. s. w., die sie in jener Sprache nicht fand, auch nur schwer oder gar nicht aussprechen, und sie mußte sich in diesem Falle jener nach der Außenwelt gehenden Zahlen bedienen, in die sie jene Worte übertrug.

Sie konnte ste nur im halbwachen Zustande sprechen und schreiben, im wachen wußte sie von dieser Sprache durchaus nichts. Auch nur während ste schrieb, wußte sie die Bedeutung der Worte, blieb sich aber in deren Schreibung immer völlig consequent.

Sollte das Wort für eine Sache in dieser Sprache aus ihr hervorgehen, ohne daß es innere Anregung war, wenn man sie bloß darnach fragte, so mußte sie die Sache vorher ansehen, und dann löste sich aus ihr das Wort. Sie sagte dann: In diesem Wort liegt nun auch zugleich Werth und Eigenschaft dieser Sache, was im gewöhnlichen Worte nicht liegt. So gab sie auch Personen in dieser ihrer innern Sprache Namen, in denen dann zugleich Werth und Eigenschaft der Person lag.

14

So hieß ihr z. E. ber Name Emelachan: "Dein Geist ist rushig und still, beine Seele ist zart, bein Fleisch und Blut ist stark, leicht brausen die beiden wie die Wellen im Meer, bann spricht bas Zarte in dir: komm und beruhige dich!"

Sprachkenner fanden in dieser Sprache auch wirklich hie und da den koptischen, arabischen und hebräischen Worten ähnliche Worte. Das Wort Elschaddai, das sie öfters für Gott
gebrauchte, heißt im hebräischen der Selbstgenügsame, oder Allmächtige. Das Wort dalmachan scheint arabisch zu seyn. Die
Redensart bianachli, die sie allein auf ihrem Lebensringe noch
auszusprechen wußte, und auf dem Sonnenringe mit widrigem
Gefühl übersetze, heißt nach dem Hebräischen: ich bin in
Seufzen."

Ich setze noch folgende Worte und Redenkarten aus dieser ihrer innern Sprache hieher: Handacadi — Arzt. Alentana — Frauenzimmer. Chlann — Glas. Schmado — Mond. Nohin — nein. Nochiane — Nachtigall. Bianna sina — vielsfarbige Blume. Mot — wie. Toi — was. O pasqua non ti bjat handacadi — willst du mir nicht die Hand geben, Arzt? O mia criss — ich bin. O mia da — ich habe. Un — zwei. Jo — hundert. Quin — dreißig. Bona sinto girro — man soll fortgehen.

Girro danin chado — man foll bableiben. Optini poga — bu mußt schlafen. Mo li orato — ich ruhe. O minio pachadastin — ich bin eingeschlafen.

Posi anin cotta — ber Ring wird voll. Elohim Majda Djonem — gebrauchte ste in ein Amulet und steht auf ber Tabelle mit ihren Schriftzeichen geschrieben.

Die Schriftzeichen dieser Sprache waren ihr immer mit Zahlen verbunden. Sie sagte: "Will ich diese in mir liegende Sprache schreiben, ohne dadurch etwas Tieseres, etwas, das mich recht innig angeht, auszudrücken, so schreibe ich sie ohne Zahlzeichen, aber ich brauche alsdann längere Worte und muß mehr Häfchen machen. Das Wort, zu dem ich kein Zahlzeichen setze, ist mir von weniger Bedeutung, es drückt wohl das Wort aus, aber ohne tiesern Sinn. Gott ohne Zahlzeichen heißt mir schlechtweg nur Gott, aber mit Zahlzeichen drückt es mir das ganze Wesen Gottes aus, es wird durch die Zahlen gleichsam

erleuchtet, man wird in seine Tiefe eingeführt. Die Zahlen ohne Schriftzeichen sind mir im Grunde heiliger als die Worte, aber zu unbedeutendern Sachen braucht man keine Zahl, zum ganzen Vollständigen aber muß ich mich ber Schriftzeichen in Verbins dung mit den Zahlen bedienen."

Ein vollständiges ABC von biefer Sprache konnte fie nicht Sie fagte: es fet oft ein einzelner Buchstabe auch zu= gleich ein ganzes Wort. Ginzelne Buchftaben find auf ber Iabelle bemerft. Jeber Buchstabe aber war ihr auch gleichsam eine Bahl, aber eine andere unbedeutendere, die erst burch andere barüber und barunter gefette erhoht werben mußte. Gie hatte öfters im schlafmachen Buftanbe gesagt, bag eine ähnliche Sprache auch bie Beifter fprechen, ja, fie fprach einigemal mit ihnen wiber ihren Willen, als mare fie im fomnambulen Buftant in biefer Sprache. Sie fagte im gang schlaswachen Bustand: "Ob= gleich bie Beifter bie Bebanten lefen und feine Gprache nothig haben, fo gehört biefe Sprache boch zur Geele, bie Seele nimmt fle hinüber, weil bie Seele ben Menfchen regiert und bort seinen Rorper bilbet. Gie fprechen fie immer nur nach ihren Beiftesfraften; benn es geht boch immer ftufenweise auch bort. Mit ber Seele geht biefe Sprache über, wenn fie fur ben Beift einen schwebenden Rorper bilbet." (Bieruber fiehe bas Beitere unten.)

#### Erklärung der Cabelle ihrer innern Schrift.

(S. Tafel 5.)

- 1. Einzelne Buchftaben.
- 2. Gott mit und Gott ohne Bahlzeichen.
- 3. Vater mit und Vater ohne Bahlzeichen.
- 4. heißt: Dein bente ich ewig.
- 5. Segensvoll werbe mein Jahr!
- 6. unerklärt gebliebene Schrift.
- 7. heißt: Silf mir aus meinem Jammer!
- 8. und zwar Wort 1) heißt: beine Wege der Wahrheit, 2) und der Liebe, 3) Güte und Größe, 4) sind unerforschlich, 5) v Jehovah! 6) und 7) wunderbar ist bein Rath, 8) und 9) heilig und kräftig 10) ist beine Stärke durch beinen 11)

Sohn, 12) ben bu uns 13) gegeben hast. 14) Du hast uns 15) burch ihn erlöset, 16) ewig Hallelufah.

9. 1) Reine Stunde, 2) o Herr! 3) soll an mir 4) vorbei=

gehen, wo ich 5) bir nicht banke.

10. Seißt: Mein Freund, bu haft Bieles an mir gethan.

- 11. Ist ein magisches Wort, bessen sie sich zu einem Amulet bestiente, und bas in ihrer Sprache: Elohim Majda Djonem beißt.
- 12. 1) aus der Tiefe beines Innersten 2) strömt hervor, 3) was war 4) und was ist: 5) Heiligkeit und Wahrheit, 6) Liebe gegen ben Nächsten und Tugend, 7) Sünden, 8) Reue 9) und Vergebung.
- 13. 3ch lebe.
- 14. Welt.
- 15. Bianachli steht auf bem Lebensringe und heißt: Ich bin in Seufzen, ober wie es auf bem Sonnenring ausgebrückt ist: widriges Gefühl.
- 16. heißt Ungebulb.
- 17. heißt lichna.
- 18. ift ihr Name.
- 19. Posi anin cotta, ober: ber Ring ift voll.
- 20. Gib mir Troft, benn meine Beit ift um.
- 23. unerklärt gebliebene Schrift.
- 24. mein Chegatte. (Der übrigen Zeichen Bebeutung fiehe unten.)

#### Die innern Bahlen.

(S. Tabelle 6.)

Schon in frühern magnetischen Schläfen äußerte sich Frau H., daß im innern Leben Alles Zahl und Berechnung seh. Sie rechnete immer, am meisten in den Krämpfen, die selbst ihre Zahlen hatten. Was sie hierüber nach ihrem sogenannten Erswachen angab, ist schon angeführt und wiederhole ich nicht.

Zur Vervollständigung desselben aber gebe ich hier Bild und Wesen ihrer innern Zahlen, wie sie dieselben fühlte und sich nach ihrem sogenannten Erwachen für die Außenwelt (wenn auch wahrscheinlich nur unvollständig) selbst mittheilen konnte.

Gine Ansicht berfelben ift auf beiliegender Sabelle 6 gegeben.

eichen

87654321

Diese Zahlen theilen sich in verschiedene Reihen, und sie konnte hauptsächlich von zweien Auskunft geben, nämlich von der Reihe (Nr. 1, 2 und 3), mit der sie in die Außenwelt rechenete, und von der Reihe (Nr. 4a und b), mit der sie in ihr Inneres rechnete. Auch diese Zahlen werden, wie die Worte ihrer innern Sprache, und wie die Sprachen des Orients, immer von der Rechten zur Linken gelesen. Mit diesen Zahlen Nr. 1 konnte sie nur dis auf 700 rechnen, aber dann bis auf 7000, was sie als das Maximum ihrer magnetischen Grundzahl angab, wenn sie ihnen Punkte und Striche beifügte, und dadurch aus ihnen andere Zissern machte, wie die Zahlen Nr. 2 zeigen, das solche höhere Zahlen für die Außenwelt sind und die hier zugleich als Erklärung der Zahlen für jeden Monat im äußern Kreise des Sonnenringes (es sind eben dieselben) diesen können.

Alls Beispiel eines Zahlenausbruckes mit der Zahlenreihe Mr. 1 diene z. E. 51 7 7 7 7 7 welches gleich 283 ist, nämlich:

$$\frac{1}{1} = 100.$$
 $\frac{1}{1} = 100.$ 
 $\frac{1}{1} = 61.$ 
 $\frac{1}{1} = 17.$ 
 $\frac{5}{1} = 5.$ 

Allein dieser Zahlen, die ste in die Außenwelt bedurfte, bestiente ste sich auch, um Namen und Worte, die sie nicht in ihrer Natursprache fand, namentlich conventionelle, in ihrem somnamsbulen Zustande herauszubringen, und sie wurden in ihr dem deutschen ABC so zugetheilt, wie Nr. 3 zu sehen ist. So übersiehte sie z. B. den Namen Carl in ihrem Innern also:

a nonether

Diese Zahl 1 5 1 0 kürzte sich ihr aber ab und zwar so:

$$\begin{cases}
0 = 10. \\
5 = 37. \\
1 = 1. \\
1 = 1.
\end{cases}$$
49.

Und diese Zahl veränderte sich ihr wieder in 52, nämlich z=44+5=49. Die Zahl 49 drückte sich ihr aber dann auch in einem Zeichen aus, das Carl hieß, nämlich also:

bieß ist zusammengesetzt aus 2.5. 10:37.

Einer anbern Bahlenreihe bediente fie fich aber für Berechnun= gen, die nicht in die Außenwelt, fondern in ihr inneres Leben gingen, beren Aussehen von dem der eben benannten Zahlen sehr abwich, ein myslischeres war. Sie finden sich auf der gleichen Tabelle unter Dr. 4a und b, und dieß find diejenigen Bahlen, die mit ihrer innern Schriftsprache in tiefer Verbindung stehen und immer ben Worten zur Erhöhung und Erleuchtung beigege= ben wurden. Aluger Diefer Bahlenreihe schien aber in ihr eine noch viel tiefere und höhere zu liegen, beren Offenbarung aber nicht in ihrer Macht lag. Ich weiß barüber nur Folgenbes. Sie beschäftigte fich einmal, um ihren Ramen in eine Bahl über= zusegen, als sie plöglich äußerst erschüttert wurde und in Thrä= nen ausbrach. Ich fragte fie um die Urfache, und fie fagte mir: "Alls ste sich so beschäftigt habe, ihren Ramen in eine Zahl über= zuseten, seh ihr plötlich ein viel tieferes inneres Zahlengeheim= niß aufgegangen, woburch sie, ohne ihren Billen, in ihrem Namen sogleich auch Zahl und Stunde ihres Todes gefunden, aber nun schon wieder, zu ihrem Glück, verloren habe. fonne mir nur noch babon biese zwei Bahlen hinsegen. Bedeutung ber einen feb zur rechten Sälfte Leben, zur linken Tob." Sie finden sich auf ber Tabelle unter Mr. 5. Durch einen Strich, ben ich burch bie Salfte ber einen Bahl machte, bezeichnete ich ben Scheidungspunkt, bis wohin sie Tod und bis wohin sie Leben bedeutet. Ich sagte ihr, daß ich nie glauben werde, baß es möglich fen, sich ober Andern aus bem Namen bie Zeit bes

chnung

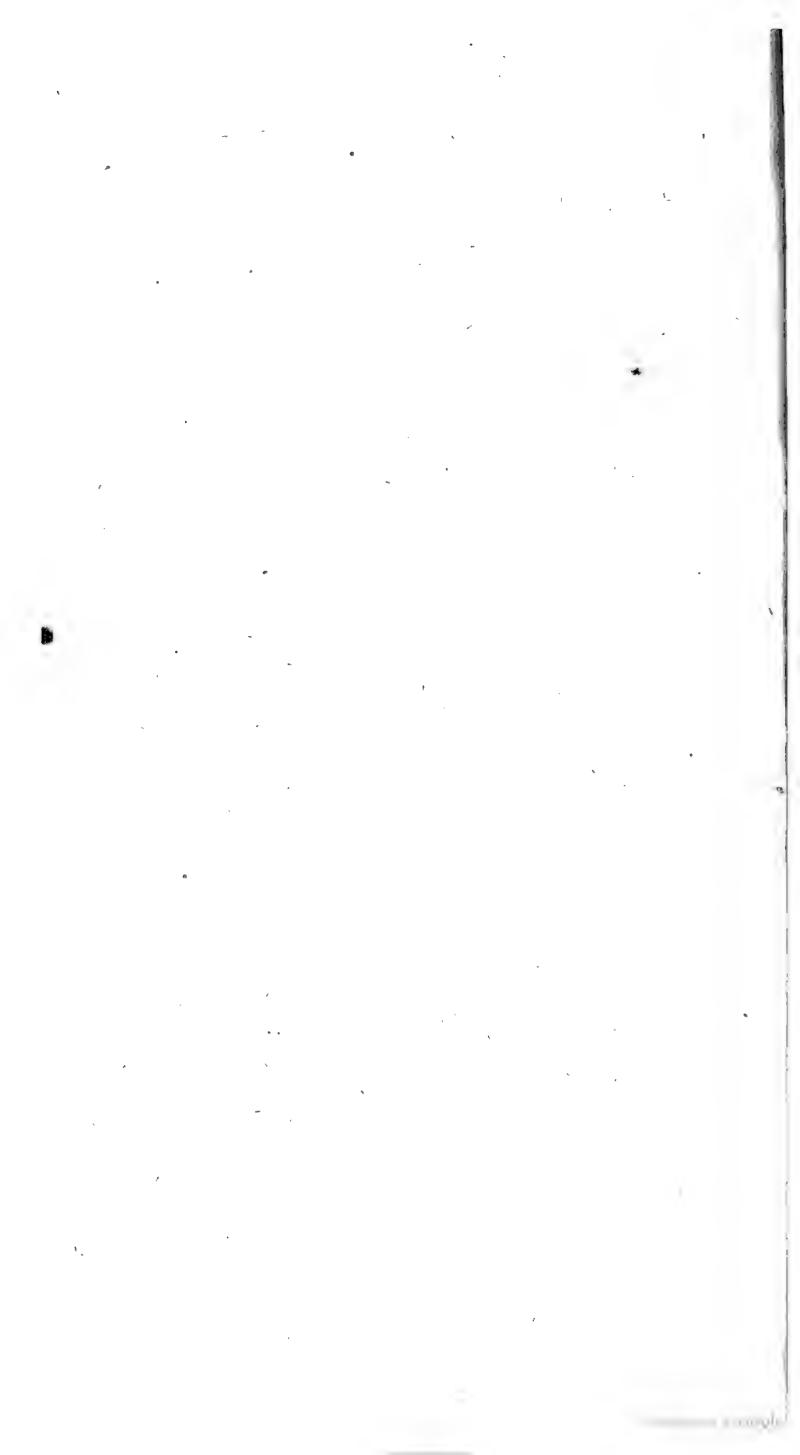

Tobes herauszurechnen, da fagte fie ganz ernst: "Sterben Sie nur einmal, und bann werben Sie sehen, bag bas möglich ift."

#### Eine Probe von der täglichen innern Rechnung.

(S. Tabelle Dr. 7.)

Die Tabelle 7 gibt uns eine Anschauung ihrer täglichen insnern Rechnung, wo sie sagte: "Alles auf jeden Tag, Stunde und Sekunde hinaus bekommt seine Zahl, und diese Zahl ist zugleich Wort. Es wird im Innern die Zahl gesetzt, ohne daß ich es weiß, auch wenn ich wache. Die Zahl setzt sich selbst. Diese Zahlen werden dann im Innern alle Abend 7 Uhr zusamsmengezählt und jeden Tag notirt, und am Ende des Monats wird Alles, was gut und schädlich war, zusammengezählt und abgesogen und wieder notirt. Was nun Widriges in dem Monat übrig ist, wird immer in den nächsten Monat mitgenommen, so auch das Gute, wosern es das Widrige übersteigt u. s. w.

Alle 7 Jahre, wo bei mir ein Stufenjahr eintritt, und die steben Sonnenkreise abfallen, wird dann ihr ganzer Inhalt mit Einer Ziffer auf Einen Punkt gesetzt, in der dann alle Stunden, Minuten und Sekunden enthalten sind, und dieser Punkt oder diese Ziffer wird dann auf den neuen Cyklus von 7 Jahren übergetragen. So kann man nach dem Tode in Eisner Zahl das ganze Leben überschauen."

Was ihr nun sowohl in körperlicher als geistiger hinsicht ben Tag über begegnete, bas bekam im Innern Zahl und Wort, und barüber wurde alle Abend 7 Uhr, wo ste in ihre magnetisschen Kreise einging, Rechnung gehalten.

Die hier gegebene Probe erstreckt sich aber nur auf das Körsperliche, und zwar vom 18 bis 30 November 1827.

Alls ste Abends ben 18 November gegen 7 Uhr Krämpfe gehabt und aus diesen zu sich gekommen war, sagte ste, sie sehe die Zahlen, die sich heute in ihrem Innern gesetzt, es seh ihr, als wären sie während des Krampses zusammengezählt worden. Bis heute zählte sie die Zahl 110, seh nun 3 Tage in der Zehenzahl in der andern Sälfte des Monats; und in diesen 3 Tagen habe sie gerade einen Zehner lleberschuß. Die 100 kommen seit ihrem Erzwachen her und werden nun alle Tage hinausgeschoben und mitgezählt.

In zwei Zwischenräumen von Krämpfen zählte sie heute die Bahl 32. Die Zahlen setzten sich immer in einzelnen Zahlen, z. E. 32 so: 9. 5. 6. 5. 6. 1, aber in ihren innern Zahlzeichen, wie sie auf der Tabelle bemerkt sind. Davon ließ sie 10 als lleberschuß zu den 100 setzen. Um 19. Abends setzten sich nach Krämpfen die Zahlen 9. 9. 3. 1 oder 22.

Am 20. setzten sich die Zahlen: 3, 7, 4, 5, 9, 3, 9, 2, 1, 2 ober 45, und sie ließ auf den morgenden Tag zu dem Huns derter die Zahlen: 10, 9, 5 ober 24 als schädlichen Ueberschuß übertragen.

Sie fagte, 21 Bahlen sepen die wohlthätigen, Eine durse man ohne Nachtheil verlieren, was aber über 22 sep, das sey der schädliche Ueberschuß und musse immer nachgetragen werden. Daher zog sie immer von der Summe der Bahlen, die sie am Abend zusammenrechnete, 21 oder 22 ab, und trug dann das, was übrig blieb, als schädlichen Ueberschuß auf den andern Tag über, wie z. E. sett in den folgenden Tagen.

Um 21. setzten sich bie Zahlen: 4. 5. 2. 9. 10. 6. 3. 6, und es wurden 24 übergetragen.

Am 22. sesten sich bie Zahlen: 4. 5. 8. 10. 7. 2. 3 = 39, und es wurden 17 übergetragen.

Am 23. setzten sich die Zahlen: 6. 6. 3. 4. 9. 2. 10. 5. 2. 6. 6. 2. 6 = 67. Uebertrag 45.

Am 24. die Zahlen: 9, 2, 4, 6, 1, 9, 5 = 36. lleber= trag = 14.

Am 25.: 5. 8. 3. 7. 2. 4. 6. 6. 5 = 46. Uebertrag 24.

Um 26.: 9. 5. 4. 7. 2. 8. 10. 4. 5. 1. 3. 2. 6. 2. 6. 2 = 76. Uebertrag 54.

Am 27.: 3. 2. 7. 4. 2. 4. 6. 3. 9. 2. 2. 6. 9. 10. 3. 6. 2 = 80. Nebertrag 58.

Am 28.: 6. 5. 9. 2. 10. 6. 3. 6. 2. 1. 7 5. 2. 3. 2. 5.

2. 1 = 77. Uebertrag 55.

Am 29.: 4. 2. 5. 2. 3. 2. 7. 2. 3. 5. 6. 2. 9. 6. 2. 7.

6. 6. 2 = 81. Nebertrag = 59.

Um 30.: 5. 4. 2. 3. 9. 1. 2. 7. 5. 9. 2. 4. 9. 2. 5. 3. 2.

6. 7. 9. 5. 6. 2. 1. 6. 3. 6 = 125. Uebertrag = 103.

Die Summe des schädlichen Ueberschusses von diesem ganzen Monat aber betrug 565. Mit biesen Zahlen in Verbindung

setzte sich zugleich auch jeden Abend bas Wort für den Tag, was sie aber nur bei den Tagen 23., 25., 26., 27., 28. und 29. November anzugeben fähig war.

Sie sagte hierüber auch noch: "Die Zahlen, die mir von einem ganzen Sonnenmonat schädlich waren, werden immer bei Anfang eines neuen Monats auf den nächsten Tag in diesen übergetragen, und an jedem Tage die schädliche Zahl dazu gezählt und übergetragen, bis der Monat ein Ende hat, dann wird die ganze große Zahl vom ganzen Monat in den Sonnenfreis gessetzt, und ist dann der Lebenskreis abgelausen, so werden dann die Zahlen vom ganzen Jahr eingetheilt und berechnet, wie viele Stunden es sind, und wie viele Tage verloren gingen. Diese Tage verliere ich im Lebensringe zuerst. Da aber der Lebensering sing sin Sonnenfreise, in diesem werde ich um so viel Tage verfürzt und muß um so viel bälder sterben.

Wie aber für das Leibliche, so wird auch für das Geistige im Innern Zahl und Wort gesetzt und täglich übergetragen, und es überschaut der Mensch einmal in Einer Ziffer sein ganzes Leben."

### Das Schauen.

Ueber das Schauen drückte sich die Seherin mit Hinweisung auf jene Kreise also aus:

"Der Sonnenzirkel (Kreis) ist die Welt, unser Sonnenkreis, und diesen hat jeder Mensch in sich auf dem Lebenszirkel (Kreis) der Seele. Wie im Sonnenzirkel diese Welt liegt, so liegt im Lebenszirkel eine ganz andere höhere, daher die Uhnungen, die in einem seden Menschen von einer höhern Welt liegen. Im Schauen tritt der Geist aus dem Lebenszirkel (Lebenskreis) her= aus und in das Centrum des Sonnenkreises hinein, und da ist dann dassenige Schauen, was die Menschen sassen und begreisen können, dem Menschen aber setzt dunkler wurde, als es ihm ehe= mals war. Hier schaut der Mensch dann die Welt, in der er ist, in ihrem eigentlichsten Wesen, ohne Schleier und Scheide= wand zwischen ihm und den Dingen, welcher Schleier und Scheide= wand sich sonst zwischen ihn und dieselben stellt. Schaut der

Beift länger in biefes Centrum bes Sonnenfreises, so schaut er, aber nur wie ein Blitftrahl, zugleich von biefem Centrum auch in bas Centrum bes Lebensfreises. Dieses lettere Schauen nimmt der Geift mit fich in feinen Sippunkt im Lebenszirkel und trägt es aber bann in biesem, ohne es aussprechen zu können, ohne Bewußtseyn, nur wie eine Ahnung ba in sich. Dieses Schauen, bas viel tiefer ift, als bas blog im Centrum bes Lebenszirkels, bas ber Geist wohl auffassen, aber nicht von sich geben fann, hat ber Geift nur, wenn er in ben Sonnenzirkel geht und von Dem Centrum beffelben in bas Centrum bes Lebenszirkels, fein eigenes Centrum, fieht, er hat es nie bloß in seinem Centrum. In Diesem seinem eigenen Centrum fieht er mohl nichts Underes, als eine andere höhere Welt, die wir nicht begreifen und nicht faffen, bie ber Mensch aber eben so im Lebenszirkel in fich trägt, wie er bie Welt, in ber er lebt, im Sonnenzirkel in fich trägt. Daher in jedem Menschen, wie schon gesagt, bie Alhnungen von einer folden höhern Welt. Ein Somnambules fann fein anderes Schauen aussprechen als basjenige im Centrum des Sonnenfreises, und das bezieht fich allein auf unfern Sonnenfreis, auf Conne, Mond, Erbe und fonstige Planeten, aufs Mittelreich, bas in unferm Luftraum ift u. f. w. Das tiefere Schauen im Centrum bes Lebenszirkels hat noch feine Somnambule ausgesprochen.

Bei der Trennung des Geistes von der Seele im Tode (stehe unten über Trennung des Geistes im Sterben) könnte es der Geist der Seele noch aussprechen, wäre er nicht so unmächtig gemacht."

## Trennung des Beiftes im Sterben.

Bur Zeit, als die Seherin jenen Strich nur einen Tag vorsich voraus hatte und dann auch nicht weiter als einen Tag voraussschauen konnte, kam sie hie und da in einen magnetischen Zustand, wo sie nachher sagte: "Ich ging durch den Sonnenring und den unter ihm liegenden Lebensring hindurch, unter dem Ringe heraus und dann auf der andern Seite jenes Striches, den ich wie einen Schlagbaum auf mir liegen fühle, wieder über dem Sonnenringe, wodurch ich den Strich umging, hinein,

und dann konnte ich die Tage sehen, die nach diesem Striche liegen. Dieser mein Austritt unter dem Sonnenringe ist aber immer ein Sterben, und so ist es im Tode. Bin ich gesund und trete ich aus dem Ring einmal ins rechte Leben heraus, so trete ich über dem Ring, nicht unter dem Ring heraus.

Bei einem solchen Austritt von unten ist mein Geist weder in der Herzgrube noch im Gehirne, er ist dann geschieden von der Seele, und weiß gar nichts, als daß der Körper mit der Seele daliegt. In diesem Zustande sprechen Geist und Seele mit einander wie zwei verschiedene Personen. Von der ganzen übrisgen Welt weiß aber da der Geist gar nichts, einzig nur von sich selbst, alles Uebrige geht ihn nichts an.

Der Geist kann sich da auch von gar nichts Geistigem unters halten, sondern nur von dem ihn selbst angehenden Körper, weil er von allem Andern nichts weiß. In diesem geschiedenen Zustande (und ich meine, daß in einem gleichen stmpelhafte Personen sehen) könnte der Geist z. E. fragen: was ist daß? und die Seele antwortete: mein Arm, mein Kopf und dergleichen.

Der Geist, der sich jetzt von Seele und Nervengeist geschies den, ist geschwächt und leer und ohne Einfluß, ohne die mindeste Werbindung mehr mit ihnen. Die Erfahrung einer solchen Trensnung des Geistes von der Seele habe ich in Momenten dieses magnetischen Zustandes, aber ich weiß, daß die gleiche Lage, das gleiche Streben des Geistes auch im Momente des Todes statt hat. In diesem Momente tritt der Geist auch so heraus ohne Seele und Nervengeist. Er tritt da durchs Centrum des Sonsnenkreises, mitten durch den Lebenskreis, durch die Seele hinsdurch und heraus.

Dieses Durchgehen durch die Seele findet beim Geiste sonst nie bei seinem Heraustreten statt, als im Sterben und in jenem besondern magnetischen Zustande, den ich mit dem Sterben verzgleiche. Durch dieses Durchgehen durch die Seele geht alsdann im Geiste etwas Besonderes vor, was macht, daß er dann so unmächtig ist. Was dieses ist, fühle ich, kann es aber nicht aussprechen. Tritt nun der Geist so hinaus, so kann er nicht in sein magnetisches Centrum, weil der Sonnenkreis absiel, und ohne die Seele auch nicht in den andern Zustand. Der so hers ausgetretene Geist ist dem Sterbenden nah und ferne, es sindet

für ihn fein Raum fatt. Er weiß nun wohl noch, bag bie Seele zu ihm gehört, bat aber nicht bas Bermogen, fie an fich zu gieben, fann nichts bagu thun, muß nur warten. In biefem Augenblick weiß ber Mensch auch nicht, was ferner geschieht. Das jest Rommente ift ihm verborgen, und in biefem Moment fann er fich auch nicht aussprechen. Der Beift fieht nach biefer Trennung auch beswegen fo unmächtig ba, bamit fein Weiter= fchauen beffelben ins Runftige fatt finbe, bas er ber Geele mit= theilen und biefe aussprechen konnte, mas nun einmal nicht febn Daß Menschen um bie Beit bes balbigen Sterbens (aber nicht im Moment bes Sterbens, von welchem hier allein bie Rebe ift) oft ichon fagten: fie wiffen nun gewiß, bag ein anberes Leben fen und bergleichen, fommt baber: bag in biefer Beit Die Geele vom Behirn und feinen Ginrichtungen getrennt wird, welches ihnen im Leben, als bie Geele noch in ihnen war, bie in fie von ber Matur eingepflanzte hoffnung und Aussicht ber= bunkelte (wegstritt), welches Gingepflanzte aber nun nach ber Scheibung ber Seele vom Behirne wieder flar in ihr hervortritt.

Hat nun ber Geist sich losgemacht, so tritt in ber Seele ber unwiderstehliche Trieb ein, sich auch zu lösen, sie fühlt, daß sie ohne den Geist nicht mehr seyn kann, sie muß heraus, und dieß ist nun ihr einziges Geschäft. Der Mensch kann da sprechen, aber verwirrt. Alle Kräfte wollen nun herrschen, weil der Geist sein Reich verlassen. Dieß ist ein Moment großer Verlassenheit; denn der Geist, bleibt er der Seele gleich nahe, kann auf sie nicht einwirken, und die Seele ist auch nicht mehr mit ihm, sondern nur mit dieser Ablösung beschäftigt. Dieß ist der Moment des Todeskampses, wo aber, statt des nun unmächtigen Geistes, selige Geister der Seele beistehen. Diese Lösung der Seele vom Leibe geschieht auch schneller oder langsamer (bei nastürlichem Tode), je nachdem die Seele sich vom Irdischen schwerer oder leichter losmachen kann.

Im Momente, wo diese Lösung geschah, nicht früher, suschen und vereinigen sich nun Geist und Seele mehr oder wenisger: benn wenn die Seele das Wüste, was an ihr ist, vollends ablegte, ist sie so rein wie der Geist, sie ist seine Hülle, aber als der allerreinste Lichtstrahl. In diesem Momente steht dann auch dem Geiste das vergangene Leben in Einer Zahl und

Wort da, und ist er am Orte seiner Bestimmung nach dieser Zahl und Wort."

#### Dom Mervengeift.

Die Seherin brudte fich zu verschiedenen Zeiten über bas Bei= flige auf ben Merven, mas fie Mervengeist nannte, alfo aus:

"Es kommt mir vor," fagte ste schon bei Erklärung ihres Sonnenkreises, "als sey auf den Nerven, in dem Umkreis, wo ich jenen Ring fühle, noch etwas, das höher als Nerve ist, das mir das Gefühl von jenem Ringe gibt, und das ich Nervengeist nennen möchte."

"Durch biefen Mervengeift," fagte fie fpater, "ift bie Geele mit bem Leib und ber Leib mit ber Welt verbunden. wird ber Mervengeift fo leicht von ber Seele und ben Merven lose, und bieg macht hauptsächlich meinen ungewöhnlichen Buftanb. Diefer Mervengeift geht mit ber Geele (ift fie nicht gang Die reine eines Geligen) nach bem Tobe über und ift ungerftorbar. Durch ihn bilbet bie Seele eine atherische Sulle um ben Beift. Er ift nach bem Tobe noch eines Wachsthumes fähig, und burch ihn bringen bie Beifter bes Zwischenreichs, in Berbindung mit einem befonbern Stoffe, ben er aus ber Luft angieht, Tone bervor, burch welche fle fich ben Menschen horbar machen können; auch find fie burch ihn im Stande, bie Schwerfraft in ben Ror= pern aufzuheben, fo bag fie alfo folche von ber Stelle zu ruden ober zu heben, zu werfen u. f. w. fähig find, auch vermögen fie burch ihn fich bem Menschen fühlbar zu machen. Gin Mensch, ber in einem gang reinen, feligen Buftanbe ftirbt, bas aber nur wenigen Menschen wirb, nimmt biefen Nervengeift nicht mit hinüber, bei biefem bleibt er, aber auch unzerftorbar, im Kor= per zurud, und bildet alsbann nach ber allgemeinen Auferstehung, wo er fich mit ber Geele wieber vereinigt, ben neuen, reinen, atherischen Leib. Selige Beifter, benen biefer Mervengeift nicht anhängt, konnen fich nicht hörbar machen, spuken nicht. Un= felige Beifter find bieg am meiften zu thun fahig. Je reiner bes Berftorbenen Seele wird auf höhern Stufen bes Zwischen= reichs, besto mehr verliert fie biesen Rervengeist, ber immer wieber gur Erbe febrt."

# Bemerkungen über diese Kreise und über einige sonstige Eröffnungen der Seherin.

Bei all diesen hier niedergeschriebenen Eröffnungen unserer Seherin bediente ich mich immer ihrer eigenen Worte, sie sind ganz ihr Eigenthum und enthalten nicht den minde sten Zusatz, weder von mir noch von Andern. Nachdem ich ste nun so treu mit ihren Worten gegeben, sen mir erlaubt, besonders auch über jene Kreise und was in ihren Bereich gehört, meine eigenen Ansichten und Erklärungen in Folgendem auszusprechen.

#### 1. Der Connenfreis und ber Lebensfreis.

Betrachten wir diesen sogenannten Sonnenkreis zuerst nur in individueller magnetischer Beziehung, so sehen wir, daß er hauptsächlich verschiedene Zustände in Sinsicht auf das magnetische Leben bezeichnet, in welchem Tieseres als im wachen Leben aufgeschlossen ist. Was über den äußern Ring fällt, wäre dann natürliches Wachen und Sinausgehen in die Sinnenwelt. Der Ring selbst bezeichnete den Umfang des Gefühllebens, welches dann, gesteigert durch den Magnetismus (der durch die blaue Wellenslinie bezeichnet ist), in den zweiten Ring, als den ersten Grad des Somnambulismus, überging. Zwischen diesem Ring und dem weiter gegen die Mitte zu liegenden läge das Hellsehen und der Aufgang der Geisterwelt. Auf dem gegen die Mitte liegenden größern Ringe, dem Traumringe, lägen kleine Kreise, welche Zahlen enthalten, womit die magnetischen Krisen alle berechnet werden.

Innerhalb der Sterne wäre die stärkste Concentration der Seele, aus welcher alle die Verordnungen und Divinationen hers vordringen. Jene Sterne und der Ring, der der Seherin der Mond zu sehn scheint, sind ihr zugleich die Wohnung der Halbseligen, während ihr im Traumring das Thierseelenreich, das Zwischenreich aber, nämlich die Wohnung der noch unseligen Geister, in jenem Traumringe, doch höher als das Thierseelenzeich und in jenem großen Ringe erscheint. In der Tiefe jenes Mittelpunktes aber, durchschauend durch diesen Sonnenkreis in das Centrum des Lebenskreises (den Sit des Geistes), geht ihr

die Gnadensonne auf, ist ihr die Wohnung der Seligen und ber Urborn alles Lebens, wo sie unaussprechliche Dinge schaute, die noch keine Menschenzunge, und somit auch sie nicht, zu fagen vermochte.

Eine allgemeinere und tiefere Bedeutung erhält aber dieser Kreis dadurch, daß die Seherin sagt: "Der Sonnenzirkel ist unser Sonnenkreis, und diesen trägt jeder Mensch in sich auf dem Lebenszirkel, der Seele.

In den Zuständen des Innern, und namentlich im magnetischen Zustand, werden dem Menschen mehr ober weniger diese Kreise, oder was in ihnen liegt, offenbar, gehen sie auch nicht immer in dieser Klarheit und diesem gerundeten Bilde auf."

Den Lebenszirkel, der ihr die Seele ist, legte sie auch unter den Sonnenkreis, so daß dieser Sonnenkreis auf ihm gleichsam als in einem Spiegel erscheint, und das ist, was schon van helmont und was auch Leibnit aussprachen: "Die Seele ist ein Spiegel des Weltalls."

Offenbar ist dieser Sonnenkreis der Seherin das dem Menschen sichen eingeborne Sonnenspstem, der Kreis, der den Menschen hier hauptsächlich angeht, und mit dem er hier in inniger Natur-verbindung steht.

Der zweite leichtere, geistigere Kreis, auf bem der Sonnenstreis sich spiegelt, ist der Seherin der Kreis der Seele und des Geistes, dem sie im Centrum desselben seinen Sitz anweist. So lange Seele und Geist an diesen Körper, und damit auch an den in ihm liegenden Sonnenkreis gebunden sind, stehen sie mit ihm in einem besondern Wechselverhältniß, in einem Naturnexus, welchen der Geist, wenn er (im Schauen) in das Centrum des Sonnenzirkels tritt, hauptsächlich inne wird.

Da erblickt der Geist alsdann die Welt in allen ihren Gesießen, Gleichungen und Proportionen, welche allen in Raum und Zeit eingebildeten Dingen eingepflanzt sind, oder, mit ans dern Worten: es geht ihm da ein Erkennen unsers Sonnenssystems mit allen seinen auf die Dinge und den Menschen Bezug habenden Verbindungen und Einstüssen auf. Alles Theische dieses Sonnensystems, die ganze Mathematik seiner Natur, das in sie eingepflanzte Zahlenverhältniß, wird ihm da mehr oder weniger offenbar, und er sindet dessen Beziehung und Anwendung auf alle Dinge und auch auf seine Hülle, den Leib.

"Hier schaut," sagte die Seherin, "der Mensch bann die Welt, in der er ist, in ihrem eigentlichsten Wesen, ohne Schleier und Scheidewand, zwischen ihm und den Dingen, welcher Schleier und Scheidewand sich sonst zwischen ihn und dieselbe stellt. Aber dieses Schauen ist dem Menschen jetzt dunkler geworden, als es ihm ehemals war."

Dieses Schauen wurde bem Menschen dunkel, als es aus den Centris seiner Kreise wich. Nun versteht der Mensch die Natursprache der Dinge nicht mehr, Zahl und Namen gingen ihm verloren, und er muß sich mit mühsamen Experimenten absgeben, um nur ein bischen von ihren Eigenschaften herauszussinden. Wären wir noch in jenen Centris, so würden wir mit dem Namen des Dings die Zahl und mit der Zahl die Eigenschaft und den Werth desselben, im allgemeinen Naturzusammenschang durchschauen, wie unsere Seherin im magnetischen Zustande die Eigenschaften der Dinge schon bei der Berührung durchfühlte und dem Dinge aus ihrer Natursprache einen seinen Werth und Eigenschaften umfassenden Namen schöpfte.

Wenn Schubert sagt: "Das, was bei uns Wissenschaft ist, war in jener ältesten Zeit mehr Offenbarung eines höhern Geistes an den Menschen," so heißt das nach unserer Seherin: "Es war einmal der Geist des Menschen auch im gewöhnlichen Leben fähig, in das Centrum des in jeder Menschenseele liegens den Sonnenkreises zu treten und die Welt, in der er war, in ihrem eigentlichsten Wesen ohne Schleier und Scheidewand zwisschen ihm und den Dingen zu schauen, welches Schauen ihm später, als er immer mehr und mehr aus jenen Centris wich, verloren ging, ihm jetzt aber nur noch einzeln in magnetischen und andern Zuständen, wo der Geist wieder in jene Mittelpunkte kehrt, hervortritt."

Daher kommen wohl auch all die nur aus einem innigen Erschauen der tiefsten Naturverhältnisse und der wahrsten Eigensichaften der Dinge hervorgehenden Aussprüche und Berordnungen Schlaswacher, und das auf jede andere Art unerklärliche Wissen alter Bölker. So hat das Zeitmaß des Hellsehens Analogie mit uralten Zahlensussen, namentlich mit den Zahlen, die in den Büchern Mosis so oft vorkommen, und auf religiöse Gegenstände, angewandt, als heilige Zahlen erscheinen, z. B. 3. 7. 40, serner

Aehnlichkeit, mit benen die Propheten die Zukunft verkündigen, wie z. B. die mystische Zeitrechnung Daniels von den 70 Wochen. Do sehen wir im höchsten Alterthume namentlich astronomische Arbeiten, denen nur aus den tiessten Naturverhältnissen entlehnte Zahlen, wie wir sie im magnetischen Schauen sinden, zu Grunde liegen. Zene astronomischen Taseln der Indier, die sich auf die Schiese der Ekliptik beziehen, waren schon vor mehr als 6000 Jahren genau, und die spätern Zeiten haben die Abweichung derselben von der Wahrheit nicht mehr zu berichtigen vermocht. Uralte indische Gedichte sprachen von den Naturkräften der Pflanzen, von der Bedeutung ihrer Gestalt und Farben, von dem Geiste der Steine und Metalle.

So schreibt fich jene Lehre ber alten Magie offenbar von einer Urzeit ber, wo ber Beift bes Menschen noch mehr bem Mittelpunft jener Kreise zugerückt mar. Daber, wie bei Mag= netischen, in Diefer alten Magie Die Erkenntniß ber Beit und Bahl, Werth und Kraft bes Gebets und bes lebendigen Worts. fo zeigte fich bei unferer Seberin eine Sprache und Rechnung bes Innern, wie nur eine ähnliche in Bolfern fich fund gibt, welche bie ersten bes Menschengeschlechts find. Gewiß ging bas System alter Philosophen auch nur aus einer solchen innern Naturanschauung hervor, und war wohl Plato vor Allen in einer folden. Wie große Alehnlichkeit hat bas Pythagoräische Bahlenfuftem, fo viel wir von ihm wiffen, mit ber innern Bah-Tenmystik Schlafwacher und namentlich unferer Seberin! Wie fehr werben wir an jene Rreise und innere Bahlenmuftif gemahnt, wenn wir in Plato lesen: "Die Seele ift unsterblich und hat einen arithmetischen Unfang, fo wie ber Leib einen geometrischen Sie ift bas Bilb eines überall vertheilten Beiftes; hat felbst Bewegung und burchbringt von ber Mitte aus ben ganzen Korper rund herum. Gie ift aber nach übereinstimmenden Zwischenräumen getheilt und macht gleichsam zwei mit einanber ver= bundene Kreise." Den einen nennt Plato bie Bewegung ber Seele (was der Lebenszirkel unferer Seherin), den andern neunt er die Bewegung bes Alls und ber Irrsterne (was ber

<sup>1</sup> Paffavant, Untersuchung über ben Magnetismus. G. 164.

<sup>2</sup> S. Schubert, Ansichten.

Rerner, bie Geherin von Prevorft.

Sonnenzirkel unserer Seherin ist). "Auf diese Art," sagt Plato, "ist die Seele in Verbindung mit außen gesetzt, erkennt was ist und besteht harmonisch, weil ste in sich selbst die Elemente nach einer bestimmten Harmonie hat."

So dient nach Plato die Kenntniß der Naturzahlen zur Untersuchung des Guten und Schönen. Er preist denjenigen glücklich, der die geistigen Zahlen versteht, und den mächtigen Einfluß erkennt, welchen das Gerade und Ungerade auf die Erzeugung und die Kräfte der Wesen hat. "Ohne dieses Geschenk der Gottheit," sagt er, "kennt man weder die menschliche Natur noch ihrem göttlichen und sterblichen Theil, noch den Grund der wahren Religion. Die Zahlen sind die Ursachen der Weltharmonie und der Erzeugung aller Dinge. Wen daher seine Zahl verläßt, der verliert alle Gemeinschaft mit dem Guten und wird allen Unregelmäßigkeiten zu Theil."

Dieß ist das Gleiche, was unsere Seherin, die den Plato nicht einmal dem Namen nach kennt, sagt: "Ueberwiegt das Böse, das zu thun und zu unterlassen, im freien Willen des Menschen steht, diese Grundzahl, so verliert er dieselbe, und er ist alsdann dem Bösen und seinen Folgen durch eigenen Willen auch völlig anheimgestellt." Der Sinn der Pythagoräischen Zahlenlehre ist, daß die Zahlen die Elemente aller Dinge und selbst aller Wissensschaften sind; er wandte die Zahlen aber auch auf die Geisterwelt an und löste somit Käthsel, die der jezigen Arithmetik völlig unbekannt sind. Man vergleiche hiemit so manche Aeußerungen unserer Seherin.

Auch neuere Seher ahneten eine besondere Zahlenmystik in der Natur. "Die Zahlen," sagt S. Martin, "sind nichts Ansberes als eine Uebersetzung der Wahrheiten und Gesetze, deren Grundtext in Gott, dem Menschen und der Natur enthalten ist." Und Novalis schreibt: "Es ist sehr wahrscheinlich, daß in der Natur auch eine wunderbare Zahlenmystik statt sinde: ist nicht Alles voll Bedeutung, Shmmetrie, Anspielung und seltsamem Zusammenhang?"

Es ist sehr zu bedauern, daß jene innere Zahlenmystik unferer Seherin, wie auch die mit ihr verbundene Sprache, so sehr ste sich Mühe gab, auch Andere darüber zu verständigen, dennoch zum größten Theil für uns verloren ging, ober unverständlich blieb, da fie einzig nur aus innerer Anschauung hervorging, die wir in äußeren Kreisen Lebende nur schwer zu fassen vermögen.

Auch in Swedenborg, von dem unsere Seherin nicht das Mindeste weiß, sinden wir eine Anmahnung an diese Kreise. "Daß das Böse und Falsche," sagt dieser Seher, "seinen Sitz im natürlichen Gemüthe (in mente naturali, was der Sonnenzirkel unserer Seherin wäre) hat, kommt daher, daß dieses Gemüth eine Welt im Kleinen oder im Bilde ist (in forma sen in imagine mundus), das geistliche Gemüth oder (was der Lebenszirkel unserer Seherin wäre) ein Himmel im Kleinen oder im Bilde (in sorma seu in imagine coelum), und im Himmel das Böse nicht wohnen kann. Beide Gemüther sind in Kreise ausgebogen."

So setzte unsere Seherin eine Naturwelt in den Sonnen= freist und eine höhere geistigere Welt in den Lebensfreis.

Auch dieser Seher nimmt eine höhere als die uns sichtbarc Sonne (die Gnadensonne unserer Seherin) an, wenn er sagt: "Ueber dem Engelhimmel ist die Sonne, die reine Liebe: sie ersicheint feurig wie die Sonne der Welt. Die Wärme dieser Sonne gibt den Menschen und Engeln Willen und Liebe. Das Licht, Verstand und Weisheit, was daraus entsteht, heißt geistlich. Was aber aus der Sonne der Welt entsteht, heißt natürlich und enthält das Leben. Die Ausdehnung des Lebensmittelpunktes ist die geistliche Welt, diese besteht durch ihre Sonne: und die Ausdehnung des natürlichen Mittelpunktes ist die natürliche Welt, welche ebenfalls durch ihre Sonne besteht. Das Feuer der Sonne der Welt oder der Natur kommt aus der Sonne des Engelhimmels her, welches die göttliche Liebe ist, die zunächst von Gott ausgeht, welcher sich in ihrer Mitte besindet."

Eschenmager schrieb mir nach jenen Mittheilungen ber Seberin:

"Es gibt zweierlei Sonnen, eine, die wir sehen, die unsern Tag erhellt und Alles ans Licht bringt, aber dafür sich auf den Kreis unseres Planetenspstems beschränkt, das nur ein Tropsen des Oceans ist. Es gibt aber auch eine Centralsonne, die wir nicht sehen, die uns dunkel läßt, aber eben in dieser Dunkelheit erst die Unermeßlichkeit der Gestirnwelt öffnet, eine Sonne, von der alle Gestirne, auch das unsrige, ihr Licht empfangen, und die eben so gewiß ist als unsere Sonne.

So verhalt fich bas Wiffen zum Glauben.

Unfere Tagessonne ift bas Wiffen, welches zwar Alles ans Licht bringt und genau unterscheiben läßt, aber fich boch nur auf ben Tropfen im Ocean beschränkt. Die Centralsonne ift ber er läßt uns in ber Dunkelheit, und wir fonnen nichts Einzelnes burch ihn unterscheiben, aber er unterrichtet uns boch von der unermeglichen Tiefe ber Gottheit und von bem ver= schwindenben Werthe unferes eigenen Systems fo gewiß, als bas Wiffen uns von uns felbst Runde gibt. Das Evangelium ift bas Buch ber Gestirne, bas wir nur in ber Nacht bes Glaubens lefen fonnen, aber uns boch bie Unermeglichkeit öffnet und von ber Gewißheit einer Centralsonne unterrichtet. Die Philosophie ist bas Buch unserer Sonne, bas wir in ber Tageshelle unseres Wiffens zwar lefen, aber weiter nichts vernehmen, als mas auf ben Tropfen bes Oceans beschränft ift. Und fo feben wir auch, wie bas Wiffen ben Glauben und bie Philosophie bas Evange= lium beständig überbectt. Je ftarfer bie Tageshelle bes Biffens und bie Sonne ber Philosophie uns leuchtet, besto mehr bleibt uns die Unermeglichkeit ber Gestirnwelt und bie Centralfonne Je bunkler aber bie Tageshelle bes Wiffens und bie verbunkelt. Sonne ber Philosophie wird, besto mehr leuchtet Die Gestirnwelt und die Centralsonne bes Evangeliums in die Nacht des Glau= bens herein, und wir vernehmen jest erft ben Reichthum bes Universums, gegen bie Urmuth unfers Planeten gehalten. ewige Irrthum ift, bag wir bas, mas uns von ber Tagessonne bekannt ift, auf die Centralsonne anwenden wollen, die boch, ba fle bie Sonne aller Sonnen ift, eine gang andere Ratur haben muß, und bag wir die Analyse vom Tropfen bes Oceans ge= brauchen, um ben gangen Ocean zu meffen. Was ift benn ber höchste menschliche Begriff vom Absoluten? Ift er benn mehr als ein Tropfen von ber Fulle ber Gottheit?"

Eine Stelle in Ennemosers vortrefflicher Geschichte bes Magnetismus, die ich hier anzuführen mich nicht enthalten kann, wurde mir bei ihrer Durchlesung auch eine lebendige Mahnung an diese Kreise unserer Seherin. Sie ist folgende:

"Stellt man sich die Welt und alles darin Befindliche in einer Kreisgestalt vor, wie dieser Kreis in der Natur selbst mahr und gegründet ist, so ist darin weder Anfang noch Ende, sie ist

unbegränzt, und Vergangenheit und Bukunft ift barin einge= schlossen. (So fagte unfere Seherin: Ich fonnte in Diesem Kreise vor= und ruckwärts, und sehen mas war und mas kam.) Die gange Welt ift mit Licht burchstrahlt und hell erleuchtet, und der Mensch selbst ist der Spiegel des göttlichen Abglanzes. (Nach unferer Seherin hieße bas: Die Seele bes Menschen ist ber Spiegel bes Alls.) In biefem Spiegel (ber Seele) werben alle Gegenstände gefammelt, wenn er nicht mit bem dunkeln Rebel= hauch bes irbischen Dunftes überzogen wirb. Der innere Ginn ist das im Menschen brennende Licht (ber Geist), welches aber wegen ber biden Sulle bes Körpers nicht immer burchzuscheinen vermag und nur bei gewiffen innern Regungen, wie bas Feuer ber Erbe, an gewissen Punkten hervorbricht; bas beißt nur bei gewiffen Menschen, nicht am ganzen Stamme ber Menschheit. entwickelt sich ber innere Sinn nach außen, so wie bas Feuer der Erde nicht überall, sondern nur an gewissen Bergen hervor= bricht. — Ginft wird bie gange Erbe auf allen Bunkten burch bas innere Feuer fich erhellen, aber auch ber ganze Menschenfamm wird bie bide Bulle von fich werfen und in dem allgemeinen Lichte aufgelöst werben.

Der Menfch an irgend einem Punkte biefer hellen unentlichen Rugel ist immer, wo er auch sey, in ber Mitte; er selbst ift der hellste Bunkt des ganzen Kreises, er erleuchtet sich selbst den Kreis. Allein dieses innere Licht wird von dem äußern fast immer überscheint; weil es zu viel nach außen an bie Sinne und ihre Lust gewandt ist, so bleibt es von innen finster; wo es braußen so schimmert, da ist es innen nicht hell. Dieß ist schon so unter allen Menschen erkennbar: wer gar zu sehr nach äußerem Schmuck rennt, bie Bracht liebt und fich nach außen nicht schön und glänzend genug zeigen kann, bei bem ift es von innen nicht richtig. Christus felbst vergleicht sie (Matth. 23, 27.) ben übertunchten Gräbern: "Von außen find sie schön aufgeputt und mit herrlichen Blumen geziert, von innen ift es modernbes Gebein und voll Unflaths." Je mehr er fich nun von ber ver= finfternben Bulle entledigt, befto mehr werben bie Wegenstände ihm fichtbar erscheinen. Dieses Entledigen ber Hulle geschieht aber nur badurch, bas ber Mensch in sich gekehrt burch Frommig= mit reiner Seele zu Gott, bem mahren Lichte, fich

wendet, nachdem er allen äußern Glanz der Sinne und die Weltzgerstreuung aufgehoben, oder wenn in kranken Zuständen der Lebensfunke von außen nach innen sich zieht und zu verlöschen droht, um in die allgemeine Flamme zurückzusinken, oder wenn das Licht einmal entzündet, wie in einer gesäuberten Lampe heller und heller fortleuchtet, so lange ihm das Oel, die Nahzrung, nicht gebricht.

Und gerabe fo zeigt es uns bie Weschichte und bie Erfahrung. Die Propheten bes Allterthums haben nur aus Frommigfeit, mit Gott im Bunde und burch Berachtung ber Weltherrlichfeit und bes finnlichen Luftlebens ber Beiten Greigniffe gum poraus verfündet. Solche prophetische, in Gott lebende Menschen hat es burch alle Beiten herauf gegeben, und fle werben auch niemals fehlen, bie ihres Weistes Meister find. Und bie Beifter ber Pro= pheten find ben Propheten unterthan (Paulus, Ifter Brief an Die Korinther 14, 32.). Zweitens: in Krankheiten, und mei= ftens in ichweren, am alleröfteften aber furz vor bem Tobe, ift es eine alte Erfahrung, bag Menfchen genau fich bie Tobesftunde vorausfagen, oft aber auch andere fehr weit bergeholte Beziehun= gen und Debenumftanbe ben Umftehenden entrathfeln (weil fich, nach unferer Geherin, hier ber Beift wieber vor feinem Aus= Drittens feben wir bei magnetifch treten ben Centris nabert). Sellsehenden Diefen Buftand oft gar nicht mehr vergeben, fo lange nur die magnetische Unregung nicht fehlt, wenn auch bie Be= fundheit völlig wieber bergeftellt ift.

Um bas Bezeichnen ber Zeitabschnitte einigermaßen zu vergleichen, und um begreislich zu machen, wie Sellsehende in einem solchen lichten Kreise auch die Zeit immer so genau bestimmen, so beachte man nur, daß ihnen auf der geraden Linie von ihnen als dem Mittelpunkt aus dis zum Gegenstand des Gesichtes, wie fern er auch seh, allezeit die sie am meisten angehenden oder auf sie Bezug habenden Ereignisse als hellere, besondere oder eigenthümliche Punkte hervortreten müssen; sie sehen den Knoten an dem Faden, der an sie besonders geknüpft ist. (Man betrachte in dem Sonnenkreise unserer Seherin die auf sie besonders Bezug habenden, auch besonders ausgezeichneten Punkte.) Daher sehen sie auch besonders im Schlaswachen nur noch, was auf ihre Krankheit Bezug hat; sie wissen nur den Tag einer eintretenden

Krise, nicht aber, ob morgen Negen ober Sonnenschein seyn werbe, ober wie groß und schön bas chinesische Reich sey!"

Gehen wir nun auf einige Einzelnheiten bes Sonnenkreises unserer Seherin zurück, so ist bemerkenswerth, daß sie jenem Ringe, den sie Traumring hieß, auch noch eine Beziehung auf die Thiere ertheilte und in ihn das Thierseelenreich sette. Nach ihr bewegt sich das Thier hauptsächlich in diesem Traumringe, und es ist auch wahr, daß die Thiere mehr oder weniger als in einem Traumleben begriffen anzunehmen sind. Die Seherin sette um diesen Ring (in jenen 12 kleinen Kreisen, welche Zahlen in sich enthalten, womit die magnetischen Krisen alle berechnet werden), als wäre er zugleich Repräsentant des Ganglienspstems, auch ihren magnetischen Instinkt, die Sympathien und Antispathien und Boraussagungen, die eben im Thierreiche und namentlich im Reiche der Bögel und der vom Ganglienspsteme so sehrrschten Insetten so hervorspringend sind.

Hiere (z. E. Pferde, Hunde) noch weniger isolirter als Menschen von der Geisterwelt sind, Annäherungen aus ihr noch leichter als Mensals Menschen fühlen.

Auch das Kindesalter und dann wieder das Greisenalter scheint vorzüglich in diesem Kreise zu leben. Es ist in dieser Beziehung merkwürdig, daß die Träume des Greisenalters, wie auch dessen waches Leben (das doch auch nur ein Traumleben ist) hauptsächlich wieder zur Kindheit zurücksehren: die meisten Träume Beralteter sind von der Kindheit. Dieß könnte dahin deuten: daß der Mensch in die innern Kreise, von denen er nasturgemäß ausging, zuleßt wieder zurücksehrt, bis er im seligen Tode wieder in das verlorne Centrum tritt.

Auch die Kindheit des Menschengeschlechtes lebte mehr in Diesem Kreise, daher, wie oben schon bezeichnet, ihr dem Schlafe wachen mehr ähnliches inneres Leben und Wissen.

In gleichem Kreise lebt ber mahre Heilende und ber Dichter, und in dem dem Centrum noch näher liegenden der Seher, wie Diese drei im Alterthume auch (in Apollo) den gleichen Gott hatten.

Außen um den Traumring zeichnete die Seherin diejenige Stufe des Mittelreiches, die der Erde näher und also niederer ist, in der die Seelen ihr oft felbst unter den Thierseelen stehen.

Eine höhere Stufe bes Mittelreiches ist ihr die im Traumringe, unter der aber, jedoch tiefer hinab, das Thierseelenreich liegt. Dieß könnte damit zusammenhängen, daß solche Geister aus niederer Stufe des Mittelreichs oft ganz thierisch, ja felbst oft in Leibern von Thieren erscheinen. Ganz unter das äußere Mittelreich setzt die Seherin die Hölle. Der so seste Glaube aller Bölfer an einen Himmel, ein Zwischenreich (Hades) und eine Hölle ließe sich auch daraus erklären, daß sene Zustände im Sonnenkreise sind, die von Natur aus auf jeder Menschenseele (bem Lebenszirkel) wie auf einem Spiegel erscheint, der sedem in das Innere kehrenden Menschen in stärkerer oder schwächerer Hellheit hervortritt.

Wie diesem Sonnenkreise der Naturwelt im Menschen, gab die Seherin auch dem Lebenskreise der Seele, auf die sie jene Naturwelt legte, eine Kreisform. Beide Kreise brachte sie in ein besonders typisches Wechselverhältniß, was in ihren eigenen früheren Erklärungen und in denen von Eschenmaher näher bezeichnet ist, und ich, um nicht zu viel zu wiederholen, hier nicht berühre.

Warum die Seherin jenen Lebensfreis, die Seele, in 13% Theile theilte, ihm also die Eintheilung des Mondes gab, konnte steefe Pedeutung. Daß das Psychische im Menschen, wie wir namentlich in psychischen Krankheiten sehen, so sehr dem Einstusse dieses Gestirnes unterworfen ist, würde, wüßten wir die Ursache jener Eintheilung, vielleicht auch eine Beziehung sinden. Außer dieser Naturwelt, wovon der Mensch den Eindruck im Centrum seines innern Sonnenkreises trägt, gibt es aber, nach unserer Seherin, für den Geist noch eine höhere und so zu sagen innerste Welt, die in seinem eigenen Centrum (dem Centrum des Lebensekreises) liegt.

So lange der Geist in seinem Centrum ruht (im Centrum des Lebenskreises), sieht er aus jener Region bloß heraus, aber nicht hinein. Wie er aber vom Centrum des Sonnenkreises einen Lichtstrahl dahin sendet, so erhellt sich ihm wie ein Blitz jene höhere innere Welt, und er nimmt nun ihr Andenken wie eine Ahnung in sich auf, sindet aber keine Worte, sie auszussprechen. Dieß ist, wie Jakob Böhm sagt: "Davon kann ich's

nicht weiter bringen als vom Herzen ins Hirn, vor den fürstlichen Strahl der Sinne, da wird es in den Besten des Himmels verschlossen und geht nicht wieder zurück durch die Quellgeister in die Mutter des Herzens, daß es könnte auf die Zunge
kommen; so dieß geschähe, wollte ich's mündlich sagen und derfelben verkündigen. Will es daher in seinem himmel lassen sichen
und nach meinen Gaben schreiben. Der Seelen nach sehe ich's
wohl, aber die Beste des himmels ist dazwischen, in welcher sich
die Seele verbirgt und alldaselbst ihre Strahlen vom Lichte Gottes (vom Geiste der im Centrum sit) empfähet, gehet derowegen
durch die Beste des himmels, wie es wetterleuchtet (Blize eines
Schauens, einer Erleuchtung, für die sich keine Worte sinden),
aber ganz sanste gleich einer lieblichen Wonne."

Jener Lichtstrahl, ben die Seele ins Centrum des Lebensfreises sendet, ist der religiöse Lichtstrahl aus höherer Sphäre,
der unsere Seele füllt, und diese Fülle auf alles Undere ergießt,
so daß wir die ganze Welt in einem ganz andern Lichte betrachten, als wir es aus der Nebelhöhle unseres sinnlichen und sündlichen Seelenlebens zu thun vermögen. Ins heilige aber, wohin
jener Lichtstrahl geht, gibt es nur ein verhültes (mystisches)
Schauen, und dieses verhülte Schauen ist der Glaube, der zwar
schon alle Kraft der Wahrheit in sich trägt, aber verhült wie
die Blume in der Knospe. Dieses verhülte Schauen wird jenseits für den, der es hat, einst ein offenes Werden, und dann
wird sich der Glaube, wie Paulus will, in ein Schauen verwandeln, und aus der Knospe wird sich die Lichtblume entfalten,
und dieß ist Christus.

## Die innere Sprache.

Unsere Seherin füllte nicht nur das Innere ihres Lebensstreises mit einer Schrift aus, die einer orientalischen nahe zu kommen scheint, sondern sie sprach auch eine solche Sprache, wie oben ausführlicher angegeben wurde, in halbwachem Zustande, und nannte sie die Sprache des Innern.

Sie sagte zugleich, daß ein einziges Zeichen dieser Sprache,

<sup>1</sup> Siehe 3. Bohms Aurora. 28. Cap.

oder ein Wort, oft mehr bedeute als ganze Reihen von Charafsteren in unserer Sprache, und daß man nach dem Tode in einem einzigen solchen Zeichen sein ganzes Leben überschauen könne.

Wir finden schon, nicht nur bei Menschen, die durch schlafwachen Zustand in ihr Innerstes geführt wurden, sondern auch
bei andern Gottbegeisterten (z. E. bei Jakob Böhm und andern
Sehern), daß sie für das, was sie in ihrem Innersten fühlten
und ausdrücken wollten, keine Worte fanden; sie mühten sich ab,
selbst Worte zu erfinden, die aber auch wohl noch weit nicht ausdrückten, was sie fühlten, was sich ihnen offenbarte, und die uns
oft auch nur halbverständlich blieben. So erfand Jakob Böhm
eine Reihe eigener Worte. Auch im Kinde gehen oft für seine
Empfindungen eigene Worte auf, die es oft nur spät und ungern mit erlernten äußern vertauscht.

Auch im wachen Zustande genügte unserer Seherin der Ausdruck für viele Dinge nicht, und sie konnte öfters sagen: es ist mir fast unmöglich, dieß so zu benennen, ich möchte es so gerne anders heißen.

Auch eine früher von mir beobachtete Somnambule (siehe meine Geschichte zweier Somnambulen S. 258) mühte sich oft ab, das auszusprechen, was sie im Innern nicht in unserer Sprache, sondern in der Natursprache lese. Oft sagte sie: "Könnte doch Jemand in der Natursprache mit mir sprechen!"

Mayers Seherin sagt: "Im Magnetismus befindet sich der Mensch in einem Zustande, der mit seinem ursprünglichen Aehnlichkeit hat, entdeckt Alles, was in der Natur ist, und kann vermittelst seines Geistes auch geistige Wahrnehmungen dabei machen und davon reden. Doch gibt es gewisse Dinge, die durch Worte nicht ausgedrückt und Andern nicht verständlich gemacht werden können. Daher entstehen zuweilen scheinbare Widersprüche, wenn Personen in Krisis sich über einerlei Sache verschieden ausdrücken, besonders wenn sie von etwas Unsichtbarem Rechenschaft geben wollen." Die gewöhnliche Sprache reicht da nicht mehr hin.

In der Geschichte einer Somnambulen zu Johanngeorgensstadt (Archiv für den thierischen Magnetismus 8r Bd. 18 St.) kommt ebenfalls ein Beispiel einer eigenthümlichen Sprache vor. In derselben hieß ni monarto, der Hund, na blamiria, die Braut, ni blamiochor, der Bräutigam, na clemos, die Raze.

Clemor tona in diu aswinor bedeutet: Weil ich bich liebe, ganke ich mit bir.

Es ist dieß nichts Anderes als das Abmühen, in diesem Zustande des Innern, die verlorne Sprache der Seele zu sinden.

Wir sehen in dieser von unserer Seherin zu Tage geförsterten Sprache des Innern sehr viel Uebereinstimmendes mit den Sprachen des Orients, und dieß gewiß nur daher, weil jene Sprachen der Länder, wo die Wiege des Menschengeschlechtes war, gewiß auch die Ueberbleibsel der Ursprache des gefallenen Menschen sind. Unsere jezige Sprache ist für den Zustand des Innern und seine Empfindungen nicht zureichend, sie ist, wie eine tiese Seherin sagte, "laut, aber wenig Ausdruck darin."

So ist auch Menschen im innern Zustande unmöglich, sich conventioneller Titel und Namen der Außenwelt, und namentslich der Anrede mit Sie, zu bedienen. "Lieber wollte ich stersben," sagte Frau H. schlaswachend, "als Jemand anders als mit Du anreden."

"Die Empfindungen unserer Seele," sagt Mayers Seherin, "sind schwer auszudrücken. Empfindungen find Sprache, und so wie der Mensch durch den Fall an Auge und Ohr gelitten hat, so auch an Verständniß der Sprache seiner Empfindungen. Ein jeder Mensch soll diese Sprache in sich, in seinem Innern, aufesuchen; nur wenige aber geben darauf Acht. Jede Empfindung muß eine eigene Figur haben, und diese vermögen wir nicht mehr auszudrücken.

Das Abmühen, jene Figuren für ihre Empfindungen hers vorzubringen, erzeugte bei Frau H. jene Schrift, wie jene Zeichenung von Kreisen. Unsere Sprache ist Sprache der Convention und des intellectuellen Lebens, und man findet in ihr wohl nur schwere Worte für Dinge und Gefühle, die aus ganz andern Kreisen hervorgehen.

Wie sicher Frau H. dieser Sprache ihres Innern war, da= für könnte wohl auch Folgendes sprechen.

Sie hatte schon ein Jahr lang den Lebenskreis mit seinen Charafteren (f. Taf. 1) nicht mehr angesehen, da brachte ich ihr den hier lithographirten. Sie las die Charaftere auf ihm, und bemerkte sogleich ein Zeichen, das einen Punkt zu viel hatte. Sie hatte das Original nicht zur Vergleichung, ich brachte es

herbei und fand, daß sie wirklich recht hatte. Ich fragte sie, ob ich ben Punkt nun solle wegstreichen lassen, sie aber sagte, ich solle ben Fehler nur lassen, es verstehe diese Charaktere boch kein Mensch, als sie.

Folgende Mittheilung von Grn. Efchenmager über biefen Gegenstand wird bem sinnigen Lefer genügen.

"Unsere Seherin zeichnete in den Lebenskreis die uns ganz unbekannten Charaktere einer Natursprache ein, und sprach diese Sprache auch sonst im magnetischen Zustand in Worten, von welchen der Sprachverständige nur Annäherungen in den Spraschen des Orientes findet.

Sie fagte ferner (in Beziehung auf jenen Lebensfreis), bag diese Charaftere hauptsächlich den bleibenden moralischen Werth ober Unwerth enthielten, in einer Sprache, welche ber Seele fich erft nach bem Tobe gang aufschließe, und vermittelft welcher jeder Mensch in fich felbst lefen werbe, wie ber gange Berlauf feines Lebens in Gefinnung und Sandlung beschaffen war. Wir burfen wohl annehmen, daß in einer folden Sprache ein einziger Charafter einen ganzen Cyflus von Jahren umfaffe, und in ber Seele ein geistiges Abbild bes Lebens erwede und zur Biebererinnerung bringe. Unfere conventionellen Sprachen find tobt, und nehmen gleichfalls Theil an bem Buftande unferer verlorenen Integrität; wenn fie Die Geschichte eines Lebens schildern, fo geschieht kaum in tausend Blättern, was die innere Sprache in wenig Abbildern lebendig und anschaulich vor die Geele führt. Diese innere Sprache ift zugleich eine Kraft, Die mit ben Thaten aufs innigste verbunden ift, und je nach bem moralischen Werth ober Unwerth einen verschiedenen Bug bildet. Auf ber einen Seite lebt in ihren Charafteren die Energie ber moralischen Schwere, Die aus ben bofen Reigungen, Leibenschaften, Begier= ben und überhaupt allen Laftern und Bosheiten die Gündenschuld und Sündenlast zusammensett; auf ber andern Geite lebt in ih= nen die Energie bes moralischen Lichts, welche in den guten Reigungen, Gefinnungen und Thaten, überhaupt allen Pflichten, Rechten und Tugenden besteht.

Wo nun das Uebergewicht hinfällt, seh es auf die Seite bes Verdienstes im Guten ober ber Schuld im Bösen, dahin wird auch die Seele gezogen, entweder auswärts gegen ben Himmel, oder abwärts gegen die Hölle, und jeder Zug richtet sich in Höhe und Tiefe genau nach der Größe des Uebergewichts. Das Reich des moralischen Lichtes und der moralischen Schwere ist geistiger Art, und alle Wesen darin leben in geistiger Mitztheilung, wobei Raum und Zeit nur die niedersten Elemente bilden, indem die Gemeinschaft in unermesbarer Geschwindigkeit geschieht und nicht nur Gedanken, sondern selbst Systeme in bildlicher Darstellung erscheinen und angeschaut werden. Wahrsheit, Schönheit und Tugend glänzen wie drei Sterne, durch welche der Geist das Heilige anschaut. Dieß ist die innere Sprache der Geisterwelt.

Aber es gibt auch eine außere, wie Tiedge fagt: "Gott fpricht durch bie Datur, ber Meufch burch feine That." Sprache Gottes ift die Schöpfung. Bebem Dinge ift fein Rame gegeben und mit bem Mamen fein Werth, b. h. feine Bahl und Das Univerfum gleicht einem Bahlenfuftem, Gigenschaft. welchem jebem Dinge gleich ber Biffer fein Werth burch bie Stelle, Die ce barin einnimmt, angewiesen ift. Dem rein er= schaffenen Menschen mar bie Dacht gegeben, jedes Ding an fei= nem Namen und an bem Namen feinen Werth und feine Gigen= schaften zu erkennen und in jedem Syftem ber Dinge Die Befete und Gleichungen anzuschauen. Go vermochte ber Mensch vereint mit ber Ratur zu leben und ihre ftumme Sprache zu verfteben, aber fein Abfall in die Gunde verdunkelte Alles. Die Ratur fing an, feine Feindin zu werben und burch bie mannichfaltigften Störungen fein Leben zu gefährben, ja endlich zu verzehren; benn auch ber Leib, ber ber Tempel bes Beiftes hatte febn follen, ver= for feine Integrität und ergab fich ber Welt. Jest hat ber Mensch ungablige Beobachtungen und Experimente nothig, um Die Eigenschaften ber Dinge zu finden, und boch versteht er fie nicht, und noch hat er kaum einige Grundlinien ihres Syftems entbecft.

"Verlassen von jener Ursprache und Urschrift schöpft er jestem Dinge einen willkürlichen Namen, der mit dem innern Werthe der Dinge gar keine Beziehung hat. Eine stumme, aber reelle Sprache hat übrigens das potenzirte Nervens und Gefühlsleben, wenn es, wie es bei unserer Seherin der Fall war, die Eigensschaften der Mineralien und Pflanzen schon bei der Berührung

empfindet, und die gleichen Erschütterungen davon empfängi, als wenn sie an die innern Organe und an das innere Nervenssystem gebracht würden. Ohne Zweifel gab es eine Originalssprache, welche, je näher wir auf die Urbildung des Menschenzgeschlechtes zurückgehen, besto reiner war und mit dem gleichen Worte und Sinne sich sortpflanzte, sich aber immer mehr verwirrte und vervielfältigte, je mehr der Mensch von dem Stande der Integrität abwich. Es kann hier jedes Ding und jeder Begriff nur ein vollständig passendes Wort und Zeichen geben, so daß Zeder, der das Wort nennen hört und das Zeichen erblickt, sogleich den nämlichen Sinn damit verbindet. Die tiesern Sprachsforscher geben an, daß die hebräische Sprache eine der Sprößelinge seh, welche der allgemeinen Muttersprache noch am meisten gleich geblieben.

Wohl gibt es auch eine Ideensprache, welche alle Grundsbegriffe eines Systems in ein Schema bringt, aus welchem dersienige, der die darin enthaltene Idee auschaut, das ganze System zu entwickeln versteht. Einst wird der wissenschaftliche Geist in lauter Schematen zu uns reden. Bon diesem Gesichtspunkt aus können wir das Bestreben unserer Seherin beurtheilen, die in ihr liegende Sprache und Schrift, so wie den ganzen Entwurf der beiden Kreise, uns mitzutheilen.

Ueberhaupt ist das magnetische Leben, das im Fühlen und Anschauen das wieder vereint, was wir im Denken und Wissen getrennt haben, ein Versuch, sich wenigstens auf Momente in den Stand der Integrität zu versetzen, von dem wir abgewichen sind, und eine Erinnerung an den Verlust, den der Geist erlitzten hat. Wer dieses Leben in seiner wahren Fülle begreift und sich durch Erfahrung überzeugt, daß die moralische und religiöse Seite ein constantes Phänomen der höhern Grade desselben ift, und wer sich nicht durch einseitig medicinische, psychische, philosophische und selbst dogmatische Theorien hindern läßt, in das Innere dieses Seelenlebens einzudringen, der wird keine Wunder darin suchen, sondern nur das Integrat des Geistes in seinem freien Schaffen darin erkennen, was freilich höher liegt, als die alte und neue Scholastif zu fassen vermag."

15-00 for

# Trennung des Geiftes im Sterben nach frau B.

(S. bie Meußerungen ber Seberin hieruber oben.)

Durch den Leib ist der Nervengeist mit der Welt, durch den Nervengeist die Seele mit dem Leib, durch die Seele der (intelsectuelle) Geist mit dem Nervengeist und durch den Geist das Göttliche mit der Seele vermittelt.

So zieht sich durch beständige Vermittelungen ein gemein= schaftliches Band vom untersten bis zum höchsten Gliede hindurch.

Hätte sich ber Mensch im Besitze ber Centra gehalten, so würde ber Geist, durch die Fülle der Offenbarung erleuchtet, auch seine Seele befruchten, der Leib würde ein Tempel des Geistes seyn, und selbst im Naturstäubchen würde die Abspiegelung des göttlichen Daseyns nicht sehlen. Gott würde Alles in Allem seyn, und der Mensch würde alle Dinge in Gott erschauen, wie Malebranche sagt. So aber ist Alles im Menschen verdunkelt worden durch den Fall in die Sünde und durch die Herabwürdigung seiner ganzen Natur, welche dem Tode anheimstel. Darum ist jetzt auch eine Trennung des Geistes und der Seele von dem Leibe nothwendig geworden, damit eine Reinigung und Läuterung von der Sünde statissinden möge. Die Art, wie sie sich trennen, hat die Seherin (s. oben) aus ihrem Insichschauen ansgegeben.

Ift die Hülle faul und morsch und nahe am Einsturz, so ist ohne Zweisel der Geist das Erste, was sich scheidet, weil er sedensalls von der Sünde unabhängiger ist als die Seele. Ze mehr aber die Seele in den Leib und die Welt sich eingewöhnt hat, desto schwerer löst sie sich und will ihr Indigenat um keinen Preis sahren lassen, bis sie muß. Hier mag es sehn, daß der Geist ganz verlassen und öde wird, und zwar um so verlassener und öder, je weniger er während des Lebens von der göttlichen Netherquelle geschöpft hat. Von der Seele halb getrennt und halb noch an ihr hängend steht er eigentlich brodlos da, indem ihm alle Nahrung, die er sonst aus der Seele, die Seele aus dem Leib und der Leib aus der Welt schöpfte, ganz entzogen ist. Nathlos muß er warten, bis auch die Seele sich abgelöst hat, um seine Wanderung zu beginnen. Hier mag es sehn, wo der Fromme und Gottlose ihre entgegengesetzen Richtungen erhalten.

Zieht die Seele ihre Sündenlast hinab an den Ort der Unglucksteligen, der nach einem steten Beistergesetze dem Maß ihrer Schwere angemessen ist, so zieht sie auch den Beist mit hinab, der, weil er nach Plato seine Flügel gelähmt hat, ihr nothgedrungen folgen muß.

Ist hingegen ber Geist von jenem göttlichen Lichtstrahl ers
füllt und während des Lebens mit der höhern Welt in Verbins
dung geblieben, so sind ihm die Flügel wieder gewachsen, und er
zieht die losgerissene Seele mit sich hinauf an den Ort der Sesligen, der, nach dem gleichen Geistergesetz dem Maaß des christslichen Aethers angemessen ist.

Der Nervengeist bleibt unverändert mit der Seele vereint (nach der Seherin aber nur da, wo die Seele nicht in völliger Reinheit hinübergeht), weil er weder durch eine psychische noch eine andere organische Kraft (nach der Seherin dieß selbst, wenn er in der Hülle zurückleibt) zerstörbar ist. Bleibt er mit der Seele, so nimmt er die Farbe und Gestalt der Seele an. Ist die Seele von Sünden entstellt, so scheint sie durch das plastische Luftbild des Nervengeistes hindurch, wie ein Scheusal. Ist der christliche Aether durch den Geist in ihr vorherrschend (in welschem Falle aber nach unserer Seherin gar kein oder nur wenig Nervengeist mit der Seele übergegangen wäre), so erscheint sie in engelreiner Schönheit und Milde.

So mag es einen himmel geben für die Gerechten und Sei= ligen und eine hölle für die Ungerechten und Gottlosen, aber der größte Theil der Menschen scheint doch nach dem Tode im Zwischenreich hängen zu bleiben.

Was die Seherin bei jenen Aeußerungen über das Sterben noch von dem über und unter dem Striche Aus= und Eingehen des Geistes in den Kreisen sagte, scheint sich so zu erklären:

So lange die Radien schief auf den Centralkreis auffallen, ist die innere Kreisbewegung nicht gehemmt. Wie aber der Strich gerade aufs Centrum trifft, so scheint eine Stockung ein= zutreten, die außer dem Stufenjahr zum Tode führt. Nun siel der Sonnenkreis in diesem Jahre bei Frau H. beinahe um sieben Monate früher ab, als er sollte, und daher drohte der gerade= gehende Strich beständig den Tod.

Endlich stieg ein neuer Sonnenfreis auf, mahrend übrigens

ber gerabegebenbe Strich immer noch fteben blieb, und von Tag zu Tag fortgeschoben werben mußte, und nach ber Bermuthung ber Frau S. bis zum Ausgang bes Jahres auf ihr laften wirb. Durch biefen Strich ift ber freie und gerabe Qlus= und Gingang bes Beiftes in Die beiben Centra ber Kreife gehemmt, und es blieb also nichts übrig, als bag ber Geift unter bem Striche herausging, um auf ber anbern Geite wieder über bem Striche einzugehen, woburch bas Borausfehen ber Tage, bie über bem Striche lagen, wieber möglich wurde, und bas Angstgefühl bes Tobes fich verminderte. Im Tobe fällt ber Sonnenfreis ab, und fein neuer fleigt mehr berauf, baber verliert ber Beift feinen festen Standpunkt an ber objektiven Welt und hat kein Bleiben mehr, fein Austritt mitten burch bie Scele trennet auch ihr festes Band mit bem Leib, und barum löst fie fich ab, um fich wieber, und zwar auf immer, mit bem Beifte zu vereinigen. Der Rerven= geift umgibt (ba wo bie Geele nicht völlige Reinheit hat, was wohl felten ift) wie ein Luftbild bie Geele und bie Geele ben Beift, und in biefem Buftanbe verharren fie nach Maggabe ihres moralischen Werthes ober Unwerthes nach ber Schrift bis zur Wieberauferstehung, wo die plastische Kraft bes Mervengeistes wieder fähig gemacht wird, einen Leib, aber einen unverwes= lichen, anzuziehen.

## Efchenmagers Erklärung Diefer Breife.

Alls Frau H. die Zeichnungen jener Cirkel ganz vollendet und was hier niedergeschrieben ist, zu ihrer Auslegung mir zu Papier gegeben hatte, nahm Hr. Professor v. Eschenmaher, auf meine Bitte, Einsicht von den Zeichnungen, las das von Frau H. mir darüber in die Feder Diktirte, oben Gegebene, und besprach sich noch selbst mit ihr, worauf er mir nachstehenden Aufsatz, der eine Erklärung dieser ihrer Zeichnungen und Erössenungen in einem mehr religiös= philosophischen Sinne enthält, mittheilte und sich hierüber selbst so aussprach:

"In den letten Monaten des magnetischen Jahres 1827 beschäftigte sich Frau H. mit Areisen, die ste aus innerer Beschauung auf das Papier zeichnete. Ihre Erklärungen darüber wurden bald so anziehend, daß Jeder, der sie hörte, tiese Wahrheit

Rerner, bie Seberin von Prevorft.

Kerner benutte ich die Christseiertage, um die Erklärungen (wie sie hier früher gegeben sind) aus ihrem Munde selbst zu vernehmen, die ich dann, nach Sause gekommen, in nachstehens den Zusammenhang brachte.

Den Auffatz schickte ich unverweilt der Frau H. zu, um ihn zu berichtigen, was sie auch, so weit es ihr leidender Zustand gestattete, wirklich that, wie aus mehreren Antworten erhellt über Fragen, wo ich noch im Zweisel war. Sie schrieb mir vom 4. Februar d. I. Folgendes: "Wie sehr freut es mich, daß Sie die Kreise und meine Erklärung so gut auffasten. Was ich zu bemerken hatte, setzte Hr. Dr. Kerner bei, wie Sie sinden werden. Es freut mich unendlich, daß Sie den wahren Werth der Kreise, nämlich den religiösen, erkannt haben, den Werth, der uns ewig unvertilgbar bleibt."

Was die philosophischen Restexionen betrifft, die ich in diese Erklärung einstreute, so sind site natürlich nicht von Frau H., sondern von mir. Aber sie schienen mir ganz ungezwungene Volgerungen aus den fruchtbaren Sätzen zu sehn, welche ich von ihr vernahm. Die Hauptmomente der Erklärung liegen schon in der Figur selbst, von welcher ich früher gar keine Ah-nung hatte.

#### I. Sebenskreis.

(S. Taf. 1.)

Dieser Kreis ist ber innere und auch nach dem Tode noch fortdauernde; er ist in 13¾ Segmente abgetheilt, welche Monds-monate bezeichnen. Seine Fächer sind durch Charaktere ausgefüllt, welche orientalischen zu gleichen scheinen, und welche Zahl und Wort (Werth und Eigenschaft) zugleich enthalten.

Innerhalb des Kreises liegen drei Gebiete, welche durch die wesentlichen Bestandtheile der Persönlichkeit, nämlich Geist, Seele und Leib unterschieden sind.

<sup>1</sup> Nur Oberflächlichkeit und Unwissenheit konnte die Behauptung aufwerfen: jene Sprache des Innern, so wie diese Kreise seyen von ihrem Magnetiseur (sie wurde damals gar nicht magnetisirt) ober von Eschenmayer auf sie übersgegangen.

In dem Mittelpunkte ist der Geist mit dem Wahren, Schönen und Suten. Die drei um ihn liegenden Ringe gehören zu
seinem Gebiet. (Sind nicht etwa der erste Ring mehr dem
Guten, der zweite mehr dem Schönen, der dritte mehr dem
Wahren gewidmet?)

Auf diese Frage erwiederte Frau H.: "So lange der Geist seinen Sitz im Innersten hat, so ist das Wahre nie ohne das Schöne und Gute. Wird er aber aus seinen Ringen gezogen, so trennt sich das Schöne und Gute in den äußern Ringen, aber das Wahre bleibt unvollkommen zurück."

Um den dritten Ring liegt ein Zahlenkreis, der in lauter Ziffern von 7 und 10 besteht. Zehn ist die bei allen Menschen constante Zahl (Decimalspstem), womit der Geist in seine Außenswelt rechnet, 7 hingegen ist nicht constant, gilt hier nur für die Individualität dieser Person, und ist zugleich die Zahl, womit der Geist nach innen rechnet. Was hier 7 ist, kann in andern Personen 3. 5. 9. sehn, woraus dann die zusammengesseten Zahlen 13. 15. 17. 19. entstehen.

Außer diesen Ringen liegt das Gebiet ber Seele mit allen ihren Vermögen, Kräften und Funktionen, durch welche sie das, was im Geiste nur als Idee gegeben ist, nämlich das Wahre, Schöne und Sute, in Produkte, nämlich Begriffe, Gefühle, Bestreben verarbeitet und in sich niederlegt.

Durch das Gebiet der Seele zieht sich wieder ein Ring, welcher die dem Geiste zuliegende und höhere Region der Seele von der dem Leibe und der Sinnenwelt zuliegenden und niedern Region der Seele absondert.

(Liegen nicht in der höhern Region auch die höhern Seelenvermögen, wie z. B. Vernunft, Phantaste und obere Begehrungsvermögen, und in der untern Region die untern Seelenvermögen,
wie z. B. das Vorstellungsvermögen, die Einbildungsfraft und
das niedere Begehrungsvermögen? — Bezeichnet nicht der Ring
selbst die Linie des Bewußtsehns sowohl bessen, was der Seele
von der Außenwelt zugeführt wird, als dessen, was sie in ihrem
Innern selbst producirt? — Fällt nicht in diese Mittellinie das
Densen (Verstand), das Fühlen (Gefühlsvermögen) und das
Wollen (Gemüth), und zwar so, daß alle drei wie in Einen
Brennpunft vereinigt, das Ich des Bewußtsehns bilden,

welches die Strahlen der höhern und niedern Region der Seele immer zugleich auffaßt und in sich verknüpft?)

Auf diese Fragen erwiederte Frau H.: "In den Kreis der Seele gehören wohl noch mehr als das Ausgesprochene, das geistige Gebiet derselben lasse sich noch viel weiter theilen, aber sie könne es nicht besonders benennen."

Die Ringe in der Peripherie des Kreises bezeichnen den Leib und das organische Sinnenleben, welche theils zum Bestand der äußern Erscheinung in Raum und Zeit, theils zum Einwirken in die Außenwelt und zum Empfangen ihrer Eindrücke nothwendig sind.

Was über ben ganzen Kreis hinausliegt, ist die finnliche Außenwelt, mit welcher die Seele in allen ihren Funktionen in einem beständigen Verkehr steht.

Berhältniß ber drei Bestandtheile von Geift, Ceele und Leib zu einander.

So lange der Geist im Sitze seiner Herrschaft thätig ist, so steht das Wahre, Schöne und Gute in voller Harmonie in ihm. Die Seele bleibt in ihrem vollsommensten Gleichgewichte; alle ihre Produkte, die aus dem Tenken, Fühlen und Wollen hervorgehen und durch ihre Vermögen erzeugt werden, nehmen Antheil an jener Harmonie des Geistes, im Wahren, Schönen und Guten. Die obere Region der Seele beherrscht die untere, und der Verkehr, den die Seele mit dem Leib und durch diesen mit der Welt hat, ist so geordnet und im Ebenmaaß, daß die Gesundheit des Körpers, der Seele und des Geistes gänzlich unsgestört bleibt.

Um dieses Gleichgewicht zu erhalten, ist der Seele die Freiheit verliehen, deren Prinzip ursprünglich von Gott dem Geiste
eingepflanzt und für das irdische Dasehn mitgegeben ist. Das Prinzip der Freiheit wird in die Seele vom Geiste restektirt und
geht im Willen als wirkliche Freiheit in seinem Wollen und Handeln hervor, und es ist nun ganz Sache der menschlichen Seele, von der Freiheit einen guten oder einen schlimmen Gebrauch zu machen. Der gute Gebrauch ist, wenn sich die Seele
beständig mit dem Wahren, Schönen und Guten des Geistes im Einklang zu erhalten sucht und ihr Sinnenleben sammt ber Welt beherrscht. Der schlimme Gebrauch ist, wenn sie den Leidensschaften, Begierden, Reizen, Wünschen und Genüssen, welche aus dem Leibe und der Welt stammen, sich hingibt und zuletzt von benselben unterjocht wird, wodurch allmählich das Wahre in Irrsthum, das Schöne in Mißgestalt und das Gute in Boses übergeht.

Das Berhältniß wird baber folgenbes feyn: Wird bie Geele von bem Ginnenleben und ber Außenwelt gezogen, fo gieht fie auch ben Beift aus feinen Ringen. Er verläßt ben Mittelpunft feiner Berrichaft und folgt fremben Untrieben. Je nachbem bie Geele fich mehr ober weniger verleiblicht und verweltlicht, je nachbem wird auch ber Beift mehr ober weniger getrübt. Wird ber Geift aus bem erften Ring gezogen, fo wird bas Gute fcon mit Bofem gemischt, und bas Wollen folgt nicht mehr rein ben Wird er auch aus bem zweiten Ringe gezogen, Sittengefegen. fo wird bas Schone ichon mit Säglichem vermischt, und bas Gefühl wird unrein und verdorben. Wird er zulet auch aus bem britten Ringe gezogen, fo fommt Brrthum und Thorheit an bie Stelle ber Bahrheit. Der Geift hat alsbann feine Sphare verlaffen, feine Rraft ift gelähmt, feine Strahlen leuchten nicht mehr ber Geele, und er wird von ber Geele unterjocht. auf gleiche Weise wird bie Seele vom Leibe und ber Welt unterjocht, ihr höheres Gebiet wird gang verdunkelt, und alle bie un= tern Machte gewinnen bas Uebergewicht. Endlich wird bie Geele auch aus ihrer Sphare heraus und in den Leib und bie Welt hinein gezogen, und bann ift ftatt Bahrheit lauter Trug, ftatt Schönheit fchnöbe Sinnenluft und ftatt Tugenb Luge und Bosbeit in ben Menschen gefommen, und er wird ganglich von ber Gelbstfucht beherrscht. (Liegen nicht gewiffen Beiftes = und Ge= muthsfrankheiten ähnliche Buftanbe zum Grunde?) Frage erwiederte Frau S.: "Allerdings! Die Irren find folche, beren Beift von ber Seele und bem Körper gefangen genommen ift. Die Cretinen find folche, Die ben Geift halbgebunden in fich herumtragen."

Ist der Geist aus seiner Sphäre und die Seele aus der ihrigen verrückt und Alles gleichsam verleiblicht und verweltlicht, so wird es dem Menschen ungemein schwer, aus sich selbst wieder in dieselbe zurückzukehren, und es ist nur noch ein Weg offen, das ist die Religion, und nur noch ein Band zieht nach oben, das ist der Glaube.

Die zwei einander am meisten entgegengesetzten Mächte find einerseits bas Beilige und Chriftus, und andererseits bie Gunde und ber Fürst ber Welt. Mit jenem steht der Geist allein in Verbindung durch den Glauben, mit diesem steht die verleiblichte Seele in Verbindung durch bie Luft ber Gunde. Zwischen beiben Mächten aber steht ber Mensch frei und kann sich seine Richtung nach Dben oder nach Unten felbst bestimmen. Gine Ermahnung und Ermunterung zur Richtung nach Dben hat er durch das Wort des Herrn, das ihm täglich gepredigt wird. Einen Zug nach Unten hat er an bem Reiz ber Welt, burch welchen ber Fürst ber Welt bie Menschen verführt. Mensch steht frei in ber Mitte und kann ben Ausschlag geben, welcher Bug von beiden es gewinnen foll, Christus ober ber Fürst ber Welt, ber Glaube ober bie Macht ber Gunbe. Wo der Glaube ift, ba wird ber Geift geheiligt burch die Gemeinschaft mit Christo, und Alles ift in ber vollkommensten Garmonie und Ordnung, ber Geift bleibt unerschütterlich in bem Mittelpunkt feiner Berrichaft und fann nie verrückt werben. Wo aber Un= glaube ift, ba wird ber Beift in bie Sunde fortgeriffen burch Die Gemeinschaft mit bem Fürsten ber Welt, und Alles löst fich auf in Disharmonie und Verwirrung. Der Geist wird aus feiner Sphare verruct und fann nie wieber in biefelbe guruct= kehren, wenn nicht auf bem Wege ber Gnade Glauben, Gebet und Buge in ihm erwedt wirb.

Dieß sind eigene Grundzüge, welche in dem Verhältniß der drei Kräfte, nämlich bes Geistes, ber Seele und des Leibes, zu einander liegen.

Noch muß bei dem Lebensfreis bemerkt werden, daß die Radien aus der Peripherie alle schief auf dem äußern Ring des Geistes auffallen, und wie Tangentialkräfte zu wirken scheinen, so daß der Kreislauf des Geistes beständig in Thätigkeit erhalten wird, wodurch auch die Seele und durch sie der Körper in immerwährende Erregung gesetzt wird. Würden die Radien auf den Mittelpunkt treffen, so würde der Kreislauf des Geistes aufshören und mit ihm der ganze Lebenskreis stille stehen, und dieß wäre der Tod. Die Tangentialkraft würde durch die Uchse gehen und bie Peripherie hörte auf, sich zu bewegen.

#### II. Sonnenhreis.

(S. Taf. 1.)

Dieser Kreis ist ber äußere und veränderliche, der mit jedem Jahre zu Ende geht. Er ist mit dem Jahre in 365 Tage absgetheilt und die Tage in 12 Monate. In diesen Kreis fallen alle Ereignisse, welche die Seele stündlich, täglich, wöchentlich, monatlich, jährlich, theils aus ihrem eigenen Vermögen erzeugt, theils aus der Außenwelt empfängt. Jeder Mensch hat einen Sonnenfreis und füllt ihn jährlich körperlich und geistig aus. Welche Einflüsse und Störungen von innen und außen in den Körper wirken, welche Vorstellungen und Begriffe, Vilder und Gefühle, Begierden und Neigungen in der Seele erwachen und vor das Bewußtseyn als wirkliche Produkte treten — Alles wird eingetragen in den Sonnenfreis.

Der Sonnenfreis hat zweierlei Werthe: 1) einen physischen und 2) einen moralischen.

### Phyfifter Werth.

Jeber Menfch empfängt mit Zeugung und Geburt eine Rraft, welche bas Gefet feiner Entwicklung und feiner Lebensbauer ent= halt und burch eine bestimmte, ihm gleichsam eingegebene Bahl ausgebrückt wirb. Wirken feine nachtheiligen Ginfluffe, fowohl von der Seele als von der Außenwelt aus, auf den Körper, fo erreicht ber Mensch bas natürliche Lebensziel, welches nach ber ihm angebornen Bahl bestimmt ift. Wirfen hingegen Störun= gen, sowohl von außen als von innen, auf ben Körper, so wird jene Bahl balber erschöpft und bas Lebensziel verfürzt. Mensch hat täglich einen Verbrauch von Lebensfraft, Die auch täglich wieder ersett wird, mahrend jedoch ber förperliche Orga= nismus, befonders vom mittlern Alter an, an Energie und Re= ceptivität abnimmt und sich allmählich verlebt. Söher als die eingeborne Bahl fann bas Leben nicht reichen, aber verfürzt fann es werben und wird es auch in ben meiften Fallen. Die eingeborne Bahl bes gangen Lebensalters läßt fich aber zerfällen in Die Bahlen, welche jedem Tage, jedem Monat und jedem Jahr, und jedem Chflus von Jahren zukommen. Wird nun im Leben felbst nur jene Bahl verbraucht, welche bem Tag, Monat, Jahr und dem Chklus von Jahren zugeschrieben ift, so ist

Störung vorhanden, und der Mensch erreicht das natürliche Alter. Wird hingegen durch widrige Einflüsse von außen und innen mehr Kraft verbraucht, als der Wiederersatz beträgt, so häuft sich almählig in der thierischen Dekonomie ein Verlust an, und die eingeborne Zahl des Lebens wird bälder erschöpft, d. h. das Leben wird abgekürzt. Alle die Leidenschaften, Gemüthsassette, Schwelgereien bewirken einen solchen Verlust in der thierischen Dekonomie, und ein tödtliches Fieber erschöpft die eingeborne Zahl, welche sonst auf so viele Jahre ausgereicht hätte, auf einmal.

Betrachten wir nun den Sonnenkreis, so kann, wenn eins mal die Zahlen bekannt sind, ein täglicher, monatlicher, jährslicher Verlust berechnet und in denselben eingetragen werden, so daß die Abkürzung des natürlichen Lebensziels daraus ersichtlich wird. Dieß ist jedoch eine Rechnung, welche dem gewöhnlichen Zustande unserer Seele verhüllt bleibt, aber demjenigen Auge, das tiefer blickt in sein Inneres, aufgeschlossen daliegt.

## Moralischer Werth.

Wie die physischen Ereignisse in Beziehung auf den Körper in den Sonnenkreis eingetragen werden, so werden auch die mosralischen Ereignisse in Beziehung auf die Seele täglich, monatslich und jährlich darin aufgezeichnet. Der Mensch denkt, fühlt, will und handelt unaufhörlich, und jede Sekunde ist durch Gesdanken, Gefühle, Triebe, Wünsche und Genüsse ausgefüllt. Hundert Veranlassungen hat der Mensch täglich, Gutes zu thun: unterläßt er es, so ist das seine Schuld; thut er es, so ist das sein Verdienst.

Aber nicht nur das Unterlassen des Guten ist eine Schuld, eine viel größere ist das Thun des Bösen. Alles dieß wird einsgetragen in den Sonnenkreis, und es gibt mithin einen moralischen Verlust und Gewinn, der, weil er für die Ewigkeit dauert, weit wichtiger ist, als der physische Calcul, der mit dem Leben ein Ende hat. Für die physische Lebensdauer ist eine Zahl gesetzt, für den moralischen Werth oder Unwerth gibt es keine Zahl, weil er auch nach dem Tode noch fortdauert, und weil jede Verzvollkommnung, die aus der Freiheit stammt, über alle endliche Zahl erhaben ist. Demnach sindet eine Compensation zwischen

Gutem und Bösem, zwischen Verdienst und Schuld statt, welche, wenn wir den Ablauf des jährlichen Sonnenkreises als den Termin der Abrechnung ansehen, in bestimmten Charakteren der Natursprache, die Wort und Zahl zugleich enthalten, von dem äußern Sonnenkreis, der jedes Jahr abfällt, in den innern und auch nach dem Tode noch fortdauernden Lebenskreis eingetragen werden. Es liegt in jedem Menschen eine Natursprache, welche von der gewöhnlichen Begriffs = und Bildersprache ganz verschies den ist, aber eine solche Reichhaltigkeit hat, daß der ganze Lebenslauf eines Menschen in wenigen Charakteren aufgefaßt wird. Diese Natursprache schließt sich dem Menschen erst nach dem Tode auf, und er erkennt in jenen Charakteren all sein Thun und Lassen, was in den Lebenskreis eingetragen ist, aufs genaueste.

Da an dem moralischen Werth oder Unwerth Alles liegt, weil nach demselben die Zurechnung und die vielen Grade von Seligkeit oder Unseligkeit bestimmt werden, so liegt an der physsischen Dauer nicht mehr so viel, sobald ihre Abkürzung durch innere Leiden und äußere Bedrängniß mit einem moralischen Gewinn verbunden ist. Denn eben diese Prüfungen läutern und reinigen die Seele, und es entsteht ein moralischer Gewinn, während die physsische Dauer einen Verlust erleidet, aber um so schlimmer steht es mit denen, welche durch Laster und Schwelgerei sich das Leben verkürzen, weil zugleich ein moralischer Verlust damit verbunden ist.

Jeder Mensch nimmt die Abrechnung, mit feurigen Ziffern in sein Herz geschrieben, hinüber in eine andere Welt, er entsiffert sich selbst, und wehe ihm, wenn sein moralischer Unwerth größer war als sein moralischer Werth — und er in seinen Sünden ohne Buße starb und die Gnade Gottes im Glauben an Christum anzussehen versäumt hatte.

Erflärung bes befchriebenen Connenfreifes.

Dieser Kreis beschreibt das lette magnetische Jahr vom Christtag 1826 bis zum Christtag 1827, wo er, wie Frau H. sagte, abstel und einem neuen Plat machte, nachdem Alles das von, was einen bleibenden Werth hatte, in den Lebenskreis eins getragen war.

Der Unterschied zwischen dem gewöhnlichen Wachen und

magnetischen Wachen ist wohl ber, wie zwischen bem Begriffsleben und Gefühlsleben. In jenem wird ber Mensch von der Objektivität in Anspruch genommen, und er bildet seinen intellektuellen, politischen, physischen und moralischen Verkehr mit der Natur und der Menschheit auß; in diesem wird der Mensch von der Objektivität abgelenkt, und sein Streben geht nach innen in die Tiesen des geistigen Lebens. In jenem wird die geistige Kraft zersplittert in der Außenwelt, in diesem wird sie in einem Brennpunkt gesammelt, der das gesammte Gebiet erhellt. In jenem treten die Produkte der verschiedenen Seelenvermögen schon fertig vor das Bewußtseyn, in diesem schließt sich die Produktivität des Geistes auf und läßt uns einen Blick in die Zahlenmhstik thun, mit welcher der Geist seine Produkte schafft.

Wir hören gewöhnlich die Somnambulen fagen: "Ich fühle es, ich schaue es an," aber nie, "ich begreife, urtheile und er= schließe es." Was fle uns mittheilen, ift nicht Gegenstand einer burch Begriffe vermittelnben Erfenntnig, fonbern ein unmittel= bares Innewerben im Schauen und Fühlen; wenn bie Somnam= bule eine Bahl ausspricht, so schaut fle biefelbe in ihrem Innern an; bie Bahl tritt gleichsam aus bem eingebornen Bahlenfpftem wie burch eine innere Bewegung einzeln vor bas Bewußtsebn und fteht unter allen im hellen Lichte ba. Wenn bie Somnam= bule von einer Natursprache rebet, so schaut sie bie Charaktere berfelben, fühlt ihre Bedeutung und copirt fie aus bem Original ab. Wenn fich bie Somnambule Verordnungen macht, so erhellen fich ihr bie Gigenschaften ber Dinge, aber nur Gine ober einige ftimmen mit bem innern gefühlten Bedurfniß zusammen, und Wenn bie Somnambule bie Beit, Frediese werden gewählt. queng und Beftigkeit ihrer Rrifen voraussagt, jo schaut fie ihre innere organische Typik an, nach welcher alle bie Abschnitte schon porber bestimmt find.

In allen diesen Zuständen ist demnach keine geregelte Erstenntniß in Begriffen, aber eben so ist auch die Willensseite unsthätig geworden. Sinn und Trieb verlieren den Werth und die Herrschaft, welchen sie im gewöhnlichen wachenden Leben haben; Alles ist ins Gefühl übergegangen und in ihm harmonisch geworden. Wahres und Gutes restektirt sich im Gefühl des Schösnen, während Gedanken und Begierden zurücktreten.

Der Unterschied zwischen dem natürlichen und dem magnetischen Wachen scheint kurz darin zu bestehen: das natürliche ist ein äußeres Freiwerden, aber ein inneres Gebundenseyn, das magnetische ein äußeres Gebundenseyn, aber ein inneres Freiwerden.

Und nun wollen wir ben magnetischen Sonnenfreis näher betrachten.

A. Der äußerste peripherische Ring bedeutet ben Anfang des Gefühllebens, gleichsam einen Abschluß von der Objektivität und ein Zurückgehen ins Centrum.

Um diesen Zustand zu erzeugen, mag allerdings eine eigensthümliche Stimmung bes Nervensustems und eine eigenthümliche Fassung der Seele erfordert werden: denn im gewöhnlichen Waschen geht der Mensch mit Sinn und Trieb, mit Gedanke und Begierde frei in die Obsektivität hinaus, aber um so weniger in sich selbst zurück: im magnetischen Wachen ist der Mensch nach außen gebunden, aber desto mehr frei, um in seine innere Tiese einzudringen.

B. Der in der Mitte zwischen den äußern peripherischen Ringen sich hindurchziehende blaue Ring bezeichnet das magnestische Band, das durch die wirkliche Anwendung des Magnetissmus um die Person gelegt wurde. Frau H. nennt dieses Band die magnetische Mauer, welche zwischen ihr und der Außenwelt die Scheidewand mache. Dieses Band umgibt aber nicht den ganzen Sonnenkreis, wovon die Bedeutung später vorkomsmen wird.

C. Der zweite peripherische Ring ist in 365 Tage und 12 Monate abgetheilt, und von ihm aus gehen alle Radien gegen den Mittelpunkt. Bon ihm geht, bewirkt durch den magnetischen Rapport, der Somnambulismus aus und nimmt seine Richtung gegen das Innere des Gefühllebens. In die verschiedenen Kächer, welche die Radien dieses Ringes bilden, sind im Allgemeinen die Ereignisse des magnetischen Lebens und seiner Störungen eingetragen, wie sie in der Folge der Monate dieses magnetischen Jahres vorsielen. Am Ende jedes Monats ist eine Zahl ausgeworsen, welche die Summe der Störungen angibt, und von Monat zu Monat sich immer mehr anhäust, dis sie ein Maximum erreicht, das in der eingebornen Zahl des Individuums seinen Grund hat. Das Verständniß bieser Zahlen hängt mit einer Rechnung zusammen, wovon später bie Rebe sehn wird.

D. Zwischen bem zweiten und peripherischen Ring und dem mehr der Mitte zu liegenden Ring, zeichnet Frau H. ringsum ihre Geisterwelt hin. Die Geistererscheinungen, mit welchen Frau H. fast täglich und zwar ohne magnetisirt zu werden, in Berbindung stand, bilden in diesem magnetischen Leben eine so eigenthümliche Epoche, daß bis jest keine ähnliche Geschichte bestannt ist, und wo sich auch Spuren davon sinden, da sind es nur vorübergehende und ganz leise Andeutungen. Der tägliche Umgang der Frau H. mit so vielen für uns unsichtbaren Wesen, die sich zu ihr hindrängten, und aus dem Zwischenreich, wie sie es nennt, aussteigen, um durch Gebet wieder ihre Ausrichtung zu Christus und Erlösung durch ihn zu erlangen, bildet einen eigenen Abschnitt in dieser Geschichte.

E. Der mehr ber Mitte zu liegende Ring ift befett von lauter fleinen Rreifen, welche in Die Facher ber Monate eingetragen find. In ber Mitte Diefer fleinen Kreife liegt Die Bahl 10 als biejenige, womit jeder Mensch nach außen rechnet, und Die Bahl 7 als Diejenige, womit Frau S. nach innen rechnet, und die bei bem Menschen verschieden sehn kann. Die übrigen Bahlen beziehen fich auf Die magnetischen Manipulationen. Dieje fleinen Kreise bezeichnen nach Frau S. Die Krämpfe ober mag= netischen Krisen, burch welche fie nach magnetischen Strichen von bem äußern magnetischen Kreise, wohin ihre Geisterwelt fällt, in ben innern magnetischen Rreis jedesmal eindrang. öffnete fich bie Tiefe bes Gefühllebens im magnetischen Rapport, im Bellfeben, in ben Sympathien und Antipathien, in ben Berordnungen für fich und Andere, in ben Divinationen, in bem Berfegen ihrer Sinne an entfernte Orte und überhaupt in allen ben Erscheinungen, welche bem höhern Grade bes Somnambulismus eigen finb.

F. Die drei um den Mittelpunkt liegenden Kreise find ringsum mit Sternchen besetzt. (Soll bas nicht anzeigen, baß hier der geistige himmel liege?)

Auf diese Frage erwiederte Frau S., diese Sterne find und bedeuten nichts Anderes als Sterne.

Merkwürdig ift, bag Frau S. angibt, bag fle im Ginbringen

in die innern Ringe jedesmal im mittlern eine Art Schauer und Kälte empfunden und sich beeilt habe, über ihn wegzustommen. Bon diesem Ringe gab sie nachher noch näher an, daß es der wirkliche Mond seh. Nur dürfe man nicht denken, als wären (wie es in der Zeichnung scheine) jene Sterne der Außenwelt näher als der Mond, sie sehen vielmehr höher als er. Diese Sterne sehen Wohnungen der Seligen, aber nur solcher, die noch keinen hohen Grad erreicht haben. Jener kalte Ring (Mond) seh die Wohnung solcher, die erst selig werden; dahin kommen Viele aus dem Mittelreiche. Wer einmal dort seh, würde selig. Aber es seh sonderbar, dies Gefühl habe sie nur von der rechten Seite dieses Ringes.

G. Aus dem Mittelpunkte des Sonnenkreises, in welches sich der Geist versetzt, schaut derselbe rückwärts in das Centrum des Lebenskreises, in welchen Frau H. die Gnadensonne setzt. hinter dieser Sonne und über ihr liegt in unaussprechlicher Schönheit die Wohnung der Seligen, welchen Christus sein Reich beschieden hat. Aber hiehin vermögen sterbliche Augen nicht zu schauen; es ist nur der Glanz, der herüberstrahlt in das geistige Auge, das sich wegwenden muß, will es nicht ersblinden.

## nechnung.

Der erwähnte Sonnenkreis bildet das magnetische Jahr 1827. Es finden sich aber viele Zahlen in ihm, die wir nach den Ansgaben von Frau S. in eine Rechnung bringen können, wobei ich bloß bemerke, daß die Brüche weggelassen sind, weil sie nach Frau S. keinen Werth bei den Störungen haben.

In dem Sonnenkreis sinden sich 67 Tage, in welchen das magnetische Band aufhörte, und Frau H. bälder erwachte, als der Kreis geschlossen war. Sie kam auch wirklich wieder mit der Außenwelt mehr in Berührung, hatte wenig Erinnerung von dem vorangegangenen magnetischen Zustand und noch wenisger von den Personen, mit denen sie während der Zeit in Bersbindung stand; selbst ihr Arzt und Magnetiseur war ihr fremd geworden. Dagegen klagte sie über Beklemmung, und besonders über eine krazende Empfindung auf der Brust, welches von Cirsteln herrühre, die sie in der Brust zu haben glaube. Sie konnte

fich am besten baburch erleichtern, bag fie bas, mas in ihr lag, auf Papier zeichnete, und fo entstanden bie beiben Kreife mit all ben angegebenen Charafteren. (Dringt fich bier nicht ber Gebanke auf, bag bas magnetische Leben bier eine an= bere Richtung genommen habe, und bag bie Luftung bes mag= netischen Banbes gerade bagu bienlich mar, bas, mas in tiefer Gelbftbeschauung in ihr lag, an ben Sag zu geben und ibrer Umgebung mitzutheilen?) Die Schuld bes zu frühen Gr= wachens fest fle in die Störungen, welche bie Bahl von 7000 balber erreichten, als bas magnetische Jahr geschloffen mar. Bahl von 7000 gibt fie als bas Maximum ihrer magnetischen, ober auch magischen Grundzahl an. Gie mußte erwachen, fobald bie Bahl erschöpft mar, weil ihr magnetisches Leben feinen weitern leberschuß ertragen konnte. Auch fagte fie, baß es ein großes Glud fen, bag bie Cache biefe Wendung genommen habe, benn fie hatte in Wahnfinn burch biefe zu fruhe Abrechnung verfallen können. Dach ber Angabe verhält es fich mit ben Störungen mahrend ber Monate auf folgende Beife.

### Monat:

1ster. 2ter. 3ter. 4ter. 5ter. 6ter. 7ter. 8ter. 9ter. 10ter.
0. 100. 570. 790. 1010. 1375. 1925. 3088. 5011. 7000.
Noch im 10ten Monat war die Zahl voll, und damit war der

magnetische Beilungsprozeß abgebrochen.

Die Hauptsache scheint barauf hinauszugehen, daß die Summe der Lebensfraft den Störungen, wären sie in größere Zeiträume vertheilt worden, immer noch gewachsen gewesen wäre und noch mit der magnetischen Heilung hätte bestehen können. So aber wurde die Zahl der Störungen in einen zu kurzen Zeitraum hinseindrängt, so daß die Lebenskraft nicht mehr im Stande war, das magnetische Gleichgewicht zu halten, und so wie ihr Maxismum erschöpft war, aus dem magnetischen Verband herauszutreten genöthigt wurde. Frau H. zeichnete die herausgefallenen zwei ganzen Tage und vergeblichen Schläse in dem Sonnenkreis dadurch aus, daß sie die Striche über die Peripherie verlängerte. Diesenigen, die ein Hächen oben haben, nennt sie besonders widrige Tage. Diesenigen Tage, wovon nur Stunden verloren gingen, sind durch solche Striche bezeichnet, welche oben Dreiecke,

Duadrätchen oder Scheibchen haben. Sie berechnete ben gesammsten Verlust auf 23/4 Mondsmonate. Sie betragen, ben Mondsmonat zu 27 Tage und 7 Stunden (wobei aber die Stunden als Brüche wegfallen) berechnet, 74 Tage. Nun sinden sich bei der Abzählung der Dreiecke, Quadrätchen und Scheibchen 77 Tage, wovor aber nur Stunden verloren gingen. Diese 77 Tage sind nach den Zeichen abgetheilt in 15, 25, 37, zusammen 77. Da nun der gesammte Verlust 74 Tage beträgt, so sehlen zu den 67 ganzen heraußgesallenen Tagen nur noch 7 Tage, und diese müssen nun in den heraußgesallenen Stunden liegen. Sieben Tage geben 168 Stunden, wovon Frau H. angab, daß sie ebenfalls nach den Zeichen, nämlich Dreieck u. s. w. in 3, 5, 7 Theile einzutheilen sehen, worauß sich die Zahlen 33%15, 56, 786/15, zussammen 168 Stunden, geben.

Der in 23/4 Mondsmonaten bestehende Zeitraum ist nun der Verlust, welcher an der ursprünglichen Zahl der Lebensdauer absgezogen werden muß, d. h. die Lebenskraft erfährt während des magnetischen Sonnenjahres durch die Störungen einen nicht wieder zu ersetzenden Schaden von 77 Tagen.

Man fühlt in dieser Rechnung eine Wahrheit, die der magnetischen Behandlung sehr wichtig werden muß: denn gerade in
dem Zustande, wo die Lebenskraft am regsamsten ist, oder, wenn
man will, der Nervengeist in seiner Freiheit erscheint und die
außerordentlichen Phänomene darbietet, muß jede Störung von
weit größeren Folgen sehn, als im gewöhnlichen Zustande.

Verhältniß bes Lebensfreises zum Connenfreis.

Frau S. gab über biefes Berhaltnig Folgenbes an:

"Der Sonnencirkel ist die Welt, und das Bleibende davon "nimmt jeder Mensch in den Lebenscirkel der Seele auf. Wie "im Sonnencirkel diese Welt liegt, so liegt im Lebenscirkel eine "ganz andere und zwar höhere; daher auch die Ahnungen, die "im Menschen von einer andern Welt liegen. Im Schauen tritt "der Geist aus dem Lebenscirkel heraus und in den Sonnenkreis "hinein, und da ist alsdann daszenige Schauen, was dem Menschen noch faßliche und begreisliche Dinge barbietet. Dieses "Schauen ist aber dem Menschen dunkler geworden, als es ihm "ehemals (im Zustande seiner Integrität) war. In dem Centrum

"bes Connenfreises, wenn es bem Beifte gelingt, aus feinem "Centrum fich babin zu verfegen, schaut ber Densch bie Welt, "in ber er ift, in ihrem eigentlichften Wefen ohne Schleier und "Scheibewand, Die fich fonst (im Abfalle) zwischen ihn und Die "Dinge ftellen. Schaut ber Beift länger in biefes Centrum bes "Connenfreises, so schaut er, aber nur wie ein Bligftrahl, qu= "gleich auch zurud in bas Centrum bes Lebensfreises. Das, mas "fich in biefem lettern Schauen offenbart, nimmt ber Beift mit "fich in feinen Gippunkt im Lebenscirkel, und tragt es ohne "beutliches Bewußtfebn (ohne Unterscheibung ber aufgefaßten "Dinge) nur wie eine Alhnung in fich. Diefes lettere Schauen "geht viel tiefer als bas erstere in bie Welt hinaus, aber ber "Geift hat es nur, wenn er zuerft in bas Centrum bes Connen-"freises fich verfest, und von ba aus in fein Centrum bes Le= "bensfreises zurückschaut, er hat es nie, wenn er bloß in feinem Das Centrum bes Lebenscirkels muß noch "Centrum bleibt. "etwas Unberes fenn, als ber Beift, weil ber Beift ja binein= "schaut, wenn er heraus ift. Dieg ift eben bie andere, hobere "und innerfte Welt, Die wir nicht begreifen und nicht faffen, Die "aber ber Mensch ebenso in fich trägt, wie er bie außere Welt "in fich trägt, in ber er lebt. Daber rubren in jebem Denfchen "(ber nicht zu fehr in bie außere Belt verfunten ift) bie Abnun-"gen von jener hohern Welt. In bem Mittelpunkt Diefer inner= "ften und höhern Welt, in welche ber Beift gurudblicft, liegt "bie Gnabensonne, und von ba aus winke ihr auch ihre Führe= "rin zu. hinter biefer Sonne und über ihr liegt in unaussprech-"licher Schönheit bie Wohnung ber Seligen, Die man aber nur "im Durchsehen burch bie Gnabenfonne gewahr wirb. "bas Unendliche und Beilige, was ber Menfch (als Blid) im-"mer in fich habe.

"Anders verhält sich das Schauen in das Mittelreich, dieses "liegt ganz im Sonnenkreise, der bei allen Menschen gleich ist. "Der Grund, warum so wenige Menschen das (objektive) Geisters "reich fühlen und schauen, liegt darin, daß ihr Geist nicht geschickt "ist, sich im Schauen ins Centrum des Sonnenkreises zu versetzen. "Magnetische Personen können dieß am meisten, und daher sehen sie "auch am meisten ins Geisterreich. Das Zwischenreich erblickt man, "ohne in sene Gnadensonne zu schauen, im Sonnenkreis selbst.

"Wie nun der Geist aus seinem Gebiete des Lebenscirkels "in den Sonnenkreis schaut, so fühlt auch die Seele aus ihrem "Gebiet in bas gleiche Gebiet des Sonnenkreises hinein, welches, "je nachdem sie sich vom Geiste hat ziehen lassen, eine höhere "ober niedere Stufe des Mittelreichs bezeichnet."

"Auch ber Leib, und zwar das Bleibende in ihm, nämlich "ber Nervengeist, wirkt aus dem Gebiete seines Lebenskreises in "das gleiche Gebiet seines Sonnenkreises hinein."

Die angegebenen Sätze bieten nicht nur bem Psychologen, fondern überhaupt dem Philosophen mannigfaltigen Stoff zum Nachdenken bar, und verdienen eine Erläuterung.

Die Hauptfunktion bes Geistes ist das Schauen, und zwar ein doppeltes, erstlich das, wenn er sich in das Centrum des Sonnenkreises versetzt, und zweitens ein reslexives von dem Censtrum des Sonnenkreises in das Centrum des Lebenskreises. Diesses Schauen, sagt Frau H., ist dem Menschen dunkler geworden, als es ihm ehemals war. Das wahre Schauen geht nur aus den Mittelpunkten der beiden Kreise aus. Ist hingegen der Geist aus dem Centrum seines Lebenskreises herabgezogen, oder gar aus seinem Kreise gewichen, so vermag er auch nicht mehr in das Centrum des Sonnenkreises zu schauen, und das Schauen ist überhaupt dunkler geworden.

Der Zustand ber Integrität des Geistes ist theils der Bestz von der Harmonie der Ideen des Wahren, Schönen und Guten, theils sein Schauen in das Centrum des Sonnenkreises und durch dieses in die objektiven Weltordnungen, theils sein restexives Schauen in das Centrum des Lebenskreises, in welchem, wie Frau H. sich ausdrückt, die Gnadensonne leuchtet und eine höhere Welt uns mit Ahnungen füllt, — mit Ahnungen, die uns das Heilige, das Reich der Gnade und Liebe und das sclige Leben wie aus dunkler Ferne näher bringen.

Im Zustande des Abfalls ist der Geist nicht mehr im Besitze jener Harmonie. Die Ideen sind wie prismatisch gebrochen, so daß das, was die Seele durch das Denken des Wahren, durch das Fühlen des Schönen und durch das Wollen des Guten erzeugt, nur vereinzelt dasteht. Nur der Einstrahl (Brennpunkt) der Ideen, ins Heilige erhoben, ist das ächte Licht, das nicht erborgt ist. Wird es gebrochen, so wird es, wie das physische

17

Licht, wenn es burchs Prisma geht, farbig und trübe, und barum verdunkelt sich auch bas Schauen besselben.

Ebenso verhält es sich im Zustande des Abfalls mit dem Schauen des Geistes in die objektive Welt. Dadurch, daß der Geist aus dem Centrum des Lebenskreises gewichen ist, hat er auch sein Schauen in das Centrum des Sonnenkreises verloren, und der Mensch vermag nicht mehr die Welt in ihrem eigentslichsten Wesen ohne Schleier und Scheidewand, wie Frau H. sich ausdrückt, anzuschauen.

Die objeftive Welt besteht aus brei Weltordnungen. Die erfte ift bie phyfische ober bie Welt ber Spharen vom fleinsten Beltforper bis zum Raturcentrum hinauf. Ihr liegt ein Befetes= plan jum Grunde, ber vom Reiche ber Schwere bis zum Reiche bes Lichts, und felbst bis zur höchsten Quelle bes allgegenwärti= gen Aethers, einen vollständigen Dynamismus in ben Potenzen und einen vollständigen Mechanismus in bem Rhythmus ber Bewegungen barftellt. Gie ift ein Busammenhang in einem Spftem von lauter an fich geistigen Gleichungen, Proportionen und Berhaltniffen, wovon jedes einzelne Ding eines ober bas andere für fich nimmt, wie in einem Zahlenspftem, in welchem jebe Biffer ihren Werth von ber Stelle erhält, welche ihr barin angewiesen Wenn die Ibee ber Wahrheit, wie fie in ben Gefegen des Denkens erscheint, eine objektive Gestalt annimmt, fo muß fie fich in dem Gesetzelan einer physischen Weltordnung ober in bem Reiche ber Bewegung barftellen.

Die zweite Weltordnung ist die organische oder das Reich lebendiger Formen. Diese Ordnung besteht nicht sowohl in Gesetzen als vielmehr in plastischen Then. Eine Plastis ist etwas Anderes als eine Dynamis und Mechanis. Ein Thus ist gleichsam eine Sammlung von Gesetzen, die sich in einander aufgelöst haben. Das freie Princip des Schönen, das im Leben herrscht, öffnet die Sphäre der Gesetze, so daß das Erste das Zweite und das Zweite das Dritte u. s. w. in sich aufnimmt und zu einem gemeinschaftlichen Thus vereint. So entsteht die Fülle des Lesbens, während das Reich der Bewegung nur an den todten Massen seine Kräfte übt. Iedem Dinge in dieser Ordnung kommt ein eigener plastischer Thus zu, der in der specifischen Lebenssform sich ausbrückt. Wenn die Idee der Schönheit, wie

ste in den Typen des Fühlens erscheint, eine objektive Gestalt annimmt, so muß sie sich in der plastischen Typik einer organischen Weltordnung und im Reiche des Lebens darstellen. Zu dem geometrischen Verstande, der das objektivirte Wahre im Reiche der Bewegung ausmißt und ordnet, gesellt sich noch die Fülle des Gefühlsvermögens, welches das objectivirte Schöne im Reiche des Lebens erfüllt.

Die britte Weltordnung ift bie moralische ober bas Reich Diese Ordnung besteht nicht in Gesetzen ber Beme= der Zwecke. gung, auch nicht in ben Typen bes Lebens, sonbern in bem in Sandlungen frei aufgegebenen Spftem von Grundfägen. freie Grundfat hat Stoff und Form abgeworfen und lebt im geistigen Reiche ber Weltgeschichte. In Diese Ordnung gehören die politischen und socialen Verhältniffe, Die Sitten, Rechte, Berfaffungen, Gebräuche, Gewohnheiten und ber äußere Gultus. In ihnen regt und bewegt fich bas freie Spiel ber Rrafte, bas nur bann, wenn es bie Grangen bes göttlichen Plans, welcher der Menschheit vorgezeichnet ift, überschreitet, burch die höhere Compensationsmethode ber Vorsehung in bas rechte Geleise zurückgewiesen wirb. Jebem Beitalter und febem Bolfe fommt eine eigene Aufgabe aus bem frei gewordenen Syftem ber Grund= fate zu, welche in bem fpecififchen Leben ber Weltgeschichte gelöst werben muß. Wenn bie Ibee ber Tugenb, wie fie in ben Grundfäten bes Wollens erscheint, eine objeftive Gestalt annimmt, jo muß fle fich in bem Shftem einer moralischen Weltordnung barftellen.

Und nun können wir aus ben obigen Sägen weiter folgern. Würde der Geist in seiner Integrität in das Centrum des Sonsnenkreises schauen, so würde er nicht nur die drei Weltordnungen in ihrem eigentlichsten Wesen ohne Schleier und Scheidewand erblicken, sondern er würde auch in jedem Dinge entweder eine besondere Gleichung, wenn es zur physischen Ordnung gehört, oder seinen besondern Thund, wenn es zur organischen gehört, oder seinen besondern Grundsatz, wenn es zur moralischen gehört, darin erkennen.

Aber so ist es nun nicht mehr nach dem Abfalle. Da der Geist von dem Centrum seines Lebenskreises gewichen ist, so vermag er auch nicht mehr in das Centrum des Sonnenkreises

zu schauen, worin jene Protothpen liegen, die bas objektiv Wahre, Schöne und Gute in sich enthalten. Die Wolke bes Scheinslebens hat sich bazwischen gestellt wie eine Scheidewand, ein Schleier verbirgt bas Licht, und bas Schauen ist bunkel geworden. Der Geist hat, wie Plato sagt, seine Flügel verloren und wird mit der Seele in den Leib und die Welt herabgezogen. Verloren in die tausendfarbigen Vilder der Sinnenwelt bleibt ihm das Wahre, das nur in ihren Gesetzen und Gleichungen liegt, unbekannt; versunken in die Lüste, Reize und Genüsse des Lebens, hat er das Schöne, das nur im reinen Wohlgefallen an den Typen besteht, außer Auge gesetz, und preisgegeben den Leidenschaften der Chr=, Ruhm= und Gewinnsucht, verkennt er das Gute in dem frei aufgegebenen System der Grundsätze. Nichts ist ihm übrig geblieben als das Streben, sich wieder zu erheben oder, wie Plato sagt, die Flügel wieder zu gewinnen.

Auf gleiche Weise verhält es sich auch mit dem restexiven Schauen des Geistes, welches den Menschen mit den Ahnungen des Heiligen und Seligen erfüllt. Die Gnadensonne ist dem Geiste untergegangen, oder er ist vielmehr unter ihren Horizont gesunken; das Heilige zieht der Mensch in seine Begriffe, Gestühle und Bestrebungen herab, und fängt das Göttliche zu consstruiren an, als wäre es ein Vernunftprincip.

Sieraus ist auch der Irrthum ersichtlich, welchen die neuere Scholastik in dem Sat behauptet, "daß das Wirkliche auch zusgleich das Wahre seh." Die Wahrheit gibt uns nur das Schauen des Geistes in seine Mittelpunkte, wo die Gesetze der Bewegung, die Thpen des Lebens und die Grundsätze der Handlungen erskannt werden, und die Ahnungen des Heiligen uns erfüllen. Die Wirklichkeit hingegen ist durch die Wolke des Scheinlebens überzogen, die uns mit ihrem Farbenspiel ergötzt, zu Lust und Genuß einladet und in ein Shstem von Lügen und Verkehrtheisten verwickelt, welche in der Geschichte sehr wirklich, aber auch sehr unwahr sind.

Und nun mögen einige Winke für die gesammte Philosophie hier ihren Plat finden.

Das Wechselverhältniß ber beiden Kreise ist ein inneres, ber Geist versetzt sich von einem Centrum in das andere, seine Hauptfunktion ist das Schauen, und zwar sowohl in das Centrum des Sonnenfreises, wo die Protothpen der drei Weltordsnungen liegen und durch sie die Dinge in ihrem Wesen erkannt werden, als auch rückwärts in das Centrum des Sonnenfreises, wo die Gnadensonne liegt. Der Geist steht zwar allezeit in der Fülle der Offenbarung, aber er erkennt sie nicht, erst in seinem restexiven Schauen erblickt er die Gnadensonne und wird erfüllt von den Ahnungen einer höhern Welt.

Ist hingegen der Geist aus seinem Centrum gewichen, ober gar aus seinen Kreisen gezogen, so tritt an die Stelle des Schauens das Wissen. Alles Wissen aber ist Stückwerk, wie Paulus sagt, und kann das Schauen nicht ersetzen. Dennoch aber bleibt im Geiste das Bestreben zurück, wieder zum Schauen zu gelangen. Der Ausdruck dieses Strebens ist die wahre Phislosophie, und sie bleibt wahr, so lange sie sich nicht mit ihrem Wissen beruhigt und nie stille steht, um sich mit der Fülle der Offenbarung zu vereinigen.

Es gibt aber auch eine falsche Philosophie, welche bieses Streben nicht in sich hat, vielmehr sich selbst genügt und eine Gränze um ihr Wissen zieht. Ihr Aussteigen vom Bedingten zum Unbedingten, vom Mittelbaren zum Unmittelbaren, vom Eins zum All, von den Folgen zum letzten Grunde, von den Wirfungen zur Endursache u. s. w. ist nichts Anderes als das Zurücksühren aller subjektiven und objektiven Richtungen der Seele auf einen Ansangspunkt, der, weil er nicht selbst in die Linie der Richtungen fallen kann, sondern außer allen Richtunzgen liegen muß, eine entgegengesetzte Natur annimmt, — es ist nichts Anderes als ein Aussuchen einer Urkategorie, welche die Kategorien aus sich zeugt und ableitet, nichts Anderes als ein Ausschließen des logischen Berstandes an die Metaphysik der Vernunft.

Gben so sind alle die Prädicate, welche das Wissen auf das höchste Wesen überträgt, nichts Anderes als ein Potenziren des Selbst ins Unendliche oder ein Erheben des Eins zur Kategorie der Allheit. Der aus seinem wahren Centrum verrückte und in der Endlichkeit befangene Geist baut sich ein falsches Centrum im Absoluten, und dieß ist der finstere Schwerpunkt, um den sich die alte wie die neue Scholastik in ewigen Kreisen bewegt. Die wahre Philosophie ist diezenige, die zum Seiligen aufstrebt und

17 .

ihr höchstes Centrum babin fest, wo Licht, Luft, Leben und Liebe ausströmt, und dieß ift durch bie Gnadensonne am besten bezeichnet; aber bahin gelangt ber Beift nur, wenn fich fein Wissen in Schauen auflöst. Die falsche Philosophie hingegen ift biejenige, bie ihren Gleichgewichtspunkt im Wiffen fucht und um baffelbe eine Granze zieht. Das Abfolute ift nichts Anderes als die Potenz des Selbsts, bas sein Bild ins Universum hinaus= wirft, fich ins Unendliche vergrößert, feine Ginheit zur Alheit steigert, alle Schranken in sich aufgehoben wähnt und sich selbst zum Gotte constituirt, fo bag zwischen bem in ber Endlichkeit befangenen Selbst und bem göttlichen Selbst kein anderer Unterschied mehr übrig bleibt, als ber zwischen Relation und Absolut= Unser empirisches Gelbst ift die relative Ginheit von Wifjen und Sehn, und bie Potenz bes Selbfts ift die absolute Einheit von Wiffen und Sehn, und so gebaren fich in ber falschen Philosophie alle die Relationen aus, Die aus bem 3ch genommen find, nämlich an Sich, In Sich, Aus Sich, für Sich u. f. w., welche auf eine völlig unanständige und nichtige Weise auf gottliche Dinge übertragen werben. Dieß ift ber Bernunftgögenbienft, ber bie Potenz bes Gelbfts anbetet, und, indem er im Wiffen fein Centrum festfest, fich von ber Fulle ber Offenbarung ausschließt, aus bem Berbande ber höhern Geisterwelt heraustritt, und weder in Glauben noch Liebe feine Führer zum mahren Gott erfennt.

Blato sagt: "Die Seele seh vor ihrem Zeitleben mit ihren "Urbildern, nämlich ben Ibeen des Wahren, Schönen und Gu"ten, vereinigt gewesen, seh nachher von ihnen abgefallen, strebe
"aber, wieder zu denselben zurückzusehren." Fast auf gleiche
Weise lehrt die heilige Schrift: "Der Mensch seh rein aus der
"Hand Gottes hervorgegangen, seh auch nachher abgefallen, könne
"aber, insofern er an der allgemeinen Vermittlung und Erlösung
"Theil nehme, zu jener Reinheit zurücksehren." Als die Ursache
des Absalls gibt die Schrift die Sünde an, welche nach und
nach ein solches Uebergewicht erhielt, daß der Geist nicht nur
aus seinem Centrum, sondern auch aus den Kreisen desselben
gezogen und in die Welt versenst wurde, so daß die Anbetung
des Einen, Ewigen, lebendigen Gottes in tausend Fragmente der
Naturwelt und tausend Idole der Menschenwelt zersplittert wurde.

19

Į

į,

;

Í

W.

[

ď P

5

ŗ

ŗ

é E

1

1

F. .

Wahrheit und Sünde find zwei ewig fich fliehende Pole, barum können wir uns ber Erkenntniß ber Wahrheit nicht anders nähern, als indem wir uns von ber Gunbe entfernen. nur Ein System ber Wahrheit, zu welchem alle Geister ihre Richtung nehmen und allen Bergen Die Wege gebahnt werden muffen, und dieß ift bas ewige Wort der Wahrheit, oder bas Je mehr wir uns bem Evangelium nähern, besto Evangelium. mehr lernen wir auch die Wahrheit erkennen. Christus fagt: "Wer den Willen meines Vaters im himmel thun will (ben-ich "euch offenbare), ber wird inne werben, ob meine Lehre von "Gott ift, oder ob ich von mir felbst rebe." Das Thun bes göttlichen Willens ift die Rückfehr zum Centrum bes Geistes, und nur von ba aus fann die Wahrheit erfannt werden, bie Alle biejenigen aber, bie in ihrem Biffen von Gott fommt. ben Mittelpunkt suchen, reben von fich felbst und stecken im Durch das "Bonsichreden" meint Christus nichts Un= deres als den Eigendünkel der Philosophie im Gegensatze gegen das geoffenbarte Wort der Wahrheit. Rur von derjenigen Phi= losophie, welche nichts für sich sehn will, sondern alle Kräfte aufbietet und alle Kenntnisse sammelt, um bem Evangelium zu bienen, fann man fagen, bag fie bie Liebe zur Bahrheit ange= Es gibt freilich mehrere Gattungen von Wahr= nommen habe. heiten, welche bie Philosophie nicht genug unterscheibet: erftlich ein physisch=, mathematisch=, logisch Wahres, bas sich im Ver= ftand erzeugt, aber die unterfte Stelle einnimmt; zweitens ein Wahres im Schönen, das fich im Gefühl erzeugt und schon in= niger ift; brittens ein Wahres im Guten, bas im freien Wollen sich erzeugt und edler ist als beibe vorhergehende. Vortrefflichste von allen ift bas Wahre im Beiligen, b. i. bas göttliche Wort, in welchem ber Geist ber Wahrheit selbst wohnt. Salten wir nun bie Systeme ber alten und neuen Scholastif mit Diesen Gattungen von Wahrheit zusammen, fo finden wir, baß hauptfächlich bie Logif bes Berftanbes mit feinen Rategorien und die Metaphysik der Vernunft mit ihren abstrakten Formeln sich eingenistet haben, und in der unterften Region ber Wahrheit fich Darum ift auch bas Schicksal ber Systeme ein umbertrieben. beständiger Cyflus seit 2000 Jahren; sie treiben das Werk bes Sifnphus, benn wie fie ihr Wiffen auf ben Culminationspunft

niedergeset haben, fällt es wieder herab, um aufs neue hinaufs gewälzt zu werden. Diese Spsteme, die das falsche Centrum des Absoluten zu ihrem Gögen machen, treiben bloß ein Wechselspiel ihres gefallenen Geistes mit seinem potenzirten Bilbe.

Wie nun ber Beift ein boppeltes Schauen und bie Sarmonie ber Ibeen besitt, fo fommen ber Geele bie brei Funftionen: Denfen, Fühlen und Wollen zu. Die niederfte Funktion ift bas Denken, und alle die Philosophen, welche ben reinen Gedanken ober bie reine Form zu benfen, wie g. B. im Sage ber Ibenti= tat, bes Widerstreits und ber Vermittelung zu oberft ftellen, stehen auf ber niedersten Stufe, indem sie gerade bas, mas bie Kraft, bie Fulle und bas Leben in ben Gedanken bringt, über feiner Form vergeffen. Licht, Luft, Leben und Liebe find nicht Erzeugniffe bes Denkens, fie haben eine hohere Quelle im Menschen und beseelen erft ben Gebanken. Bare bie Transcenbeng des freien Princips und bes geistigen Schauens nicht zu febr verkannt und nicht immer bas immanente Gefet und tas Wiffen über jenes hinaufgestellt worben, so wurde bie Philosophie ber göttlichen Dinge schon längst einen anbern Charafter gewonnen und nicht an ben leeren Vernunftformeln und jenen Relationen hängen geblieben sehn.

Im Zustande der Integrität der Seele dienen die drei Funktionen Denken, Fühlen und Wollen nur dem Geist. Er ist ihr leitender Genius, und darum wird alles Gedachte den Principien, alles Gefühlte den Idealen und alles Gewollte den sittlichen Grundsätzen zugeführt, und alle vereinigen sich in dem höhern Centrum des Geistes, wo das Wahre, Schöne und Gute im Heiligen widerstrahlt.

Im Zustande des Abfalls der Seele hingegen lösten sich jene Funktionen vom Centrum des Geistes ab, jede will für sich etwas sehn und sucht ihren eigenen Schwerpunkt. Dadurch kommt ein Widerstreit in dieselbe, so daß der Verstand sich vom Gefühl und Willen trennt, und das Denken und Wollen, Gesinnung und That, Erkenntniß und Handlung nie Eins werden können. Die Seele wird in den Leib und der Leib in die Welt hineingezogen, und die niedern Kräfte gewinnen das Uebergewicht über die höhern. Da alles Wahre, Schöne und Gute darin besteht, daß alle Kräfte des Menschen sich um das höhere Centrum des

5-0000

Geistes bewegen, so muß eine Verkehrtheit in den Menschen kommen, sobald Verstand, Gefühlsvermögen und Wille sich von jenem Centrum losreißen und eigene Mittelpunkte in sich constituiren. Alsbann muß das Wahre in Irrthum, das Schöne in Häßliches, und das Gute in Böses verkehrt werden. Der Geist verliert den Sitz seiner Herrschaft, die Seele verleiblicht, und der Leib verweltlicht sich, und so reißt sich der ganze Mensch los von dem höhern Verbande des Geisterreichs.

Nehmen wir jest bas gezeichnete Bilb bes abgefallenen Beiftes und ber verfinnlichten Seele, wie es war und ift, in seinem ganzen Bestand auf und bebenken, bag bie fortwirkende Urfache desselben die Sünde ist, so fragt sich, wie war und ist noch zu helfen, bamit Beift und Seele ihre Integrität wieber erlangen? - Ich behaupte, nicht anders als burch bas, was Chriftus uns lehrte und lehrt, nämlich burch Liebe und Glauben und bie Ge= meinschaft mit ihm. Der Glaube ift ber mitten burch ben Men= schen hindurchgehende Gegenzug, ber ben Bug in die Sinnlichkeit und die Welt überwindet, die falschen Reigungen umfehrt, bem Wiffen nicht in seine labyrinthischen Krümmungen folgt, sonbern gerade hindurch alle die ineinanderlaufenden Rreise öffnet, an dem falschen Centrum bes Absoluten unbekümmert vorübergeht und seine Richtung gegen die Gnadensonne nimmt, welche bie Seele mit Ahnungen eines höhern Lebens füllt und bem Beift einen Blick in die Fulle ber Offenbarung gewährt. Sat fich ber Glaube einmal biese Bahn burch ben Menschen gebrochen, bann schließen sich Denken, Fühlen und Wollen gerne an ihn an, und bas Wiffen ber Vernunft verständigt fich mit ihm zu unerschüt= terlichen Ueberzeugungen, so baß Licht, Lust, Leben und Liebe wie Sprößlinge aus ihm hervorwachsen und ben Menschen zum ewigen Beil vorbereiten.

Was ist die Gnadensonne Anderes als das Evangelium in dem höhern Lichte, wie es der hl. Geist dem Menschen mittheilt? Paulus sagt, wir wandeln hier im Glauben und nicht im Schauen.

Der Glaube ist wie eine verschlossene Knospe zu betrachten, die zwar schon alle Theile der herrlichen Blume, aber dem Auge noch verhüllt, in sich trägt; er hat auch alle Kraft der Wahrsheit in sich, aber noch unentfaltet. Einst aber wird er sich

entfalten, und dann geht er ins Schauen über. Nur durch ben Glauben ist die Rückfehr zum höhern Centrum möglich, und alle Menschen, welche sich ihrer eignen Klugheit und Weisheit anvertrauen und rühmen, weichen vom geraden Wege ab und fallen in die Macht des Irrthums und ber Verblendung.

Es mag sonderbar scheinen, die vorangestellten Sätze unserer Seherin mit diesen Reslexionen in Zusammenhang zu bringen; aber es schien mir das, was sie von der Wechselwirkung der beisden Kreise und dem Verhältniß des Geistes zu denselben sagt, zu merkwürdig, als daß ich ihren wissenschaftlichen Werth hätte gleichgültig vorübergehen und ihren Contrast mit unsern gangsbaren Systemen unbemerkt lassen können. Wird die Religionsphilosophie einst eine solche Grundlage ausnehmen und weiter entwickeln, so wird sie zur Ueberzeugung kommen, daß das falsche Centrum des Absoluten mit jener Gnadensonne zu vertauschen und die menschliche Weisheit vor dem Evangelium zu demüthigen, die einzige ächte Methode der Wahrheit ist.

#### Görres, über diese Kreise der Seherin, 1 befonders über den Unterschied zwischen bem Schauen Magnetischer und bem Schauen Seiliger.

Dem hellsehenden ist die innere Welt, die hinter dem Traume liegt, aufgeschlossen; er wandelt in ihr im vollen Tageslicht; in die Peripherie seines Dasens gestellt, schaut er hin gegen seinen verhüllten Mittelpunkt; alle Strahlen der Einstüsse, die von oben in denselben fallen und durch ihn hindurch sein Inneres durchströmen, schlagen gegen ihn, der mitten in ihre Strömung, das Antlig gegen ihren Duellpunkt hingerichtet, sich gestellt, in scharsem Wellenschlage an; sein Inneres wird ihm objektiv, und er schaut es in allen seinen Tiesen an, und blickt aus demselben hindurch in jene Strahlen hinüber in eine andere geistige Welt, aus der sie herübergeschienen. Aber in demselben Verhältniß, wie die anschauende und jede andere Thätigkeit, indem sie aus dem höchsten geistigen Mittelpunkt in den untergeordneten des Lebens herabsteigend in den Umkreis eingetreten, für die geistige Welt in ihrer Würde und Bedeutung sich geniedert hat, ist sie

<sup>1</sup> Aus Görres Ginleitung gu Enfo's Leben und Echriften.

bagegen ins gesteigerte Centrum aller natürlichen Dinge, bas im Leben bes Menschen beschlossen ruht, versetzt, der Naturmitte felber naher gekommen, und indem fle fich in ihr centrirt und baburch im Raturgebiete zu höherer Burbe fich gesteigert, bat fie diese Burbe in fich felber aufgenommen. Dem Bellsehenben fteht alsdann die Welt nicht mehr gegenständlich gegenüber, fie ist vielmehr subjektiv in ihn eingegangen; nicht hereinschauent in ihre Natur frebt er von ihrem Meußern in ihre Mitte bin= einzublicen, er schaut vielmehr wie aus ihrer Mitte heraus, und nur in bie geistige hinein. Denn niebersteigend vom geistigen Centrum ift er naber zum Weltcentrum hinangeftiegen; ben Blid gegen jenes gerichtet, hat er biefem gleichfam ben Rücken zuge= wendet, und empfängt seine Ginfluffe, als ob fie von hinten und innen heraus in diesem Zustande gesehen, verwandelt fich daher in eine geiftige; benn hinter ben Schleier getreten, erblickt bie Anschauung unmittelbar bie Naturfrafte und Thatigkeiten, bie im Naturleibe die Mannichfaltigfeit ber Erscheinungen erwirken, und mit ben Naturgeistern fnupft fich aller Bertehr bes geftei= gerten Sinnes; alle Naturfrafte aber wirken burch Begenfage; mit ihrer gesteigerten Wirksamfeit beginnt baber bas Spiel ber Polaritäten, bas man bei Bellsehenben mahrgenommen; ce grei= fen bie Metalle ein je nach ber Stelle, bie fie in ber geglieberten Reihenordnung ihrer Gattung vermöge ihrer einwohnenden Kräfte eingenommen; eben fo ordnen fich je nach biefen Kräften die Erd= arten, fo bag bie in fich Erstarrten erstarrenb und nestelfnupfend wirken, die in fich Gelösten aber ben in Krampfen gebundenen Bauber wieder lofen; es befolgen bie Strahlen bes gefärbten Lichtes in ihrer Erregung bie Ordnung, in ber fie im Farben= bilbe liegen, fo bag ber rothe Strahl bindet und erwedt, ber violette lost und tiefer in ben Schlaf und die Rachwelt hinüberdrängt, ebenfo die Tone, indem die Molltone ber bunklern Farbe, die Durtone bem Roth entsprechen; es ordnen fich in gleicher Weise auch die Pflanzen, so daß der Lorbeer gegen die innere Welt, Die Saselstaude gegen Die außere Welt hindeutet; es ord= nen fich endlich felbst die Menschen ber Umgebung in folche, Die mehr ber Außenwelt, und andere, bie im nabern Rapport ber innern angehören. (Man sehe bie Ginwirkung ber Metalle, Pflan= zen und Menschen auf bie Seberin.) Und all biefe Berhältniffe

werben burch eine Art von Gemeinfinn mahrgenommen, in ben alle andern Sinne aufgegangen, ber bem Beistigen naber verwandt, weniger an Raum und Beitverhaltniffe gebunden ift, und weil er die Dinge nicht von außen hinein, fondern von in= nen heraus in ihren lebenbigen Kräften und im Spiegel ber geistigen Welt erschaut, burch bie Undurchbringlichkeit ber Materic minder gehemmt erscheint. Und ba mit der geistigen Erregbarfeit und allen Sinnen auch die vitale Selbsthätigkeit fich umgewenbet, baß fie nicht ferner von oben und von innen beraus ihre Unregung erhalt, sondern mehr von unten herauf und von außen herein, und bafur, wie fie zubor aus bem Beistigen in bie Ratur hinausgewirft, so werben nicht blog bie eigenthümlichen Lebensbewegungen jest enger in die Rreise ber Naturbewegungen aufgenommen, auch selbst bie willkurlichen werben, wie bei ben Nachtwandlern, von außen bedingt, und die Bewegungsorgane folgen paffiv, gegen bie Gefete ber Schwerkraft, ber Sand, bie fich mit ihnen in Rapport gesetzt, ober auch metallische Daffen, die ihnen nahen, ziehen ihrerseits biefe Maffen, wie fie von ihnen gezogen werben, und felbst ber gange Rorper muß bei gesteigerter Wirfung diesem Buge folgen; benn ber erhöhete Affett und in ihm die Natur beherrscht jest die Leiblichkeit. Nach innen zurud ift bem schauenben Sinn eine neue geistige Welt nun aufgegangen, und fie liegt vor ihm in berfelben Klarheit, wie im machen Buftanbe die äußere Natur. Wie in ber äußern Unschauung ber Leib fich in bestimmte Lebensgebiete theilt, und so auch bie Sonnenwelt fich in geordnete Rreise lost, und biese Rreise mit jenen Gebieten in einem bestimmten Verkehre stehen: fo theilt sich biefer innern Betrachtung nun auch die Seele in Gebieten und bie geistige Welt in Rreisen ab, bie ebenfalls in geordneten Beziehungen wechfelfeitig fich verknüpfen. Das find biefe Rreife, mit benen jene Bellseherin, beren Bustanbe 3. Rerner in reiner, scharfer Beobachtung aufgefaßt und mit gewiffenhafter Treue geschilbert hat, ihr Inneres umschrieben: jener Sonnenkreis, in dem Die fichtbare Naturwelt liegt; ber Lebensfreis, ber ber Seele angehörend, einer höhern geistigen entspricht; zwischen beiden ber Traumring mit ber Mittelwelt, und im Innern bes feeli= schen Lebensfreises die brei andern, die bem Geifte angehören. Es ift ihr aber ber innerfte biefer brei Rreise sonnenhell, fein

Mittelpunkt aber selbst noch heller als die Sonne; in ihm fah ste eine nicht zu burchschauende Tiefe, je tiefer, um so heller, Die fie bie Gnabenfonne nennen möchte, und von ber es ihr schien, als bestehe Alles, mas ba lebt und webt, burch Fünfchen aus Dieser Tiefe. (Man sehe ber Seherin Aeußerungen hierüber.) Won bort gingen auch die Wurzelzahlen ihres Dasehns aus, in benen fie die Rechnung ihres Zustandes führte; von bort und ben nächsten Kreisen kamen alle Umveisungen für ihre Beilung; von bort aus bilbete sich bie eigene innere Sprache, in ber sie bachte und innerlich verkehrte. Man sieht leicht, ber Standpunkt in Diefer Perspektive liegt im innersten Mittelpunkt bes Lebens und feinem Senforium; ber Angenpunkt fällt in ben Mittelpunkt bes Beistes, in ben jenes höhere Licht hineinleuchtet, indem er von ber Schauenden aufgeglänzt; im Vorgrunde und ben Mittelgrün= ben liegen bie untern und bie höhern Seelenvermögen, und Alles fteht mit bem geistigen Rosmus eben fo im Berfehr, wie ber Leib durch die Sinne mit dem natürlichen.

Das bisher Gesagte sett uns bas Berhältniß, bas zwischen Diefen Unschauungen und benen ber Beiligen besteht, ins klarste Vom Mittelpunkt bes Lebens bis zum Mittelpunkt bes Geiftes geht bas Gebiet bes magnetischen Sellsehens; bieß gange Gebiet wird bem innern aufgewachten und einwärts gewendeten Sinne objektiv, und wie er es in allen seinen Gründen und Abgründen durchforscht, so durchwirkt er bie gleichfalls ruchwärts gewendete Selbstthätigkeit; gerade wie im machen Buftante um= gefehrt, mit nach auswärts gewendeten Sinnen und Thätigkeiten ber Leib eben so burchforscht und burchwirft mirb. Wie aber nun im letten Buftande ein aktiver und paffiver Verkehr mit ben Erbelementen und ihren Kräften fich vermittelt, und barauf eine Physik sich begründet, und eben so ein optischer Verkehr mit den fichtbaren Simmelsförpern fich einleitet, auf ben fich bie Aftronomie basirt: so erbaut sich in der andern Lebensform eine gleiche Physik im Bezuge zu ben geistigen Momenten, die umber auf Erben noch lebendig wirksam find, bie bem sogenannten magnetischen Rapport ausgesetzt erscheint, und ber phhsischen Sim= melskunde tritt eine pfychische gegenüber, rubend auf jenen feinern Beziehungen, die zwischen ber Seele und folden Geiftern bestehen, bie, nicht mehr bem Dieffeits angehörig, in Die Welt

jenseits abgeschieden: Beziehungen, Die nun zur Wahrnehmung Daran fnüpft fich bas Durchschauen ber Menfchen, bie ben Sellsehenben naben; ber unmittelbare Gebanken- und Willensverkehr, ber fich zwischen ihnen und ben Affonirenden schnell vermittelt, einerseits und andrerseits bas Sichfelbstfeben und bas Beifterseben, ber Umgang mit ben Schutgeistern, bas Sprechen mit ben Abgeschiedenen, bas Ginbringen in bie Bufunft, und Alehnliches was damit in Verbindung steht. Es öffnet fich baher in biefem Bustande allerdings ein anderer Simmel, aber Diefer himmel ift ber unterfte, ber Sabes und bie Mittelwelt, bem Naturfreife am mittelbarften und nächften angehörig, wegwegen eben auch bie Schutgeister burchgangig Die Laren des Sauses find. Die Unschauungen der Bellsehenden gehören daher gang und gar bem miffenfchaftlichen Bebiete an; ihre Pfychologie ift nur eine subjektive, und als folche Er= ganzung ber gewöhnlichen Objektiven; ihre Weltweisheit erganzt in gleicher Weise bie orbentliche ber Schule, und in ihnen fest fich nur eine Geiftes= und Geifterphilosophie ber Ratur und Ra= turphilosophie entgegen. Das Thun ber Somnambulen ift baber auch beinahe ausschließlich ein heilfundiges und am liebsten gegen sich selbst gewendet; darum rechnen sie und zählen sie immerfort: verordnen und fordern alle Naturkräfte gegen ihren Zustand auf, bem als einem frankhaften fie fich zu entziehen wünschen. wo bas Gebiet ber Sellsehenden eben in ihrem tiefsten Alugen= puntte feine Granze findet, bort beginnt ein hoheres, und bas ift eben bas ber Beiligen. Jener Seherin von Prevorst war ber Bugang zu allen Rreisen offen, aber in jene Tiefe, Die fie bie Onabensonne nennt, fam sie nie; sie durfte nur hineinschauen, und es kam ihr vor, als schauten noch viele andere Geister mit ihr in die Tiefe; auch ihre Führerin sah sie in der Klarheit bes ersten Ringes, aber noch nicht in seinem Mittelpunft. warts fest fie bem Gesagten merkwurdig und entscheibend bingu: "Ein Somnambules kann kein anderes Schauen ausfprechen, als basjenige im Centrum bes Sonnenfrei= fes, und bas bezieht fich allein auf unfern Sonnen= freis, auf Sonne, Mond, Erbe und sonftige Planeten, aufs Mittelreich, bas in unferm Luftraum ift; bas tiefere Schauen im Centrum bes Lebenscirfels aber

hat noch kein Somnambules ausgesprochen." Dieß Schauen im innern geistigen Rreise aber ift nun eben bas Schauen der Seiligen, und ihnen allein ist es vergönnt gewesen, bas bort Erschaute auszusprechen. Es find bei ihnen keine innern und außern Matureinfluffe, in beren Wirfungsfreis fie wiber Willen eingetreten und beren ftorenbe, verftimmenbe, einschneibenbe Tha= tigfeit bie geforderte Polariffrung bes untern Lebens berbeigeführt; es ift nicht bie Welt, bie, indem fie in icharfen Gegenfägen auf den in harmonie geordneten Organism angegangen, Die frankhafte Berfetung in ihm hervorgerufen, und nun mit ben mach gewordenen Polen fortbauernd im Rapporte bleibt, und ben Willen, beffen fie fich bemeistert, nur noch enger ans Band ber allgemeinen Naturnothwendigkeit anknüpft. Mein, es ift bic ernste, strenge, freiwillig übernommene Afcese, aus ber jene Scheidung hervorgegangen; nicht ber Datur und ihren Ginwirfungen hat ber fromm begeisterte nothgebrungen fich hingegeben, aus freiem Willensentschlusse ift er in fich felbst bis zur tiefsten Tiefe feines innern Lebens hinabgestiegen, und nachdem er zuvor durch jene Afcese die Kraft ber widerspänstigen Natur gebrochen, bemuthigt er fich vor Gott und öffnet fich in unbedingter Sin= gebung seinen Einwirkungen. Und nun ift es auch nicht Die Natur, die fich, wie bort, mit ihm in Rapport verfett; es ift die Gottheit felber; fie ift es, bie in ihm jene ewigen Pole von Licht und Liebe hervorruft, die ohne Unterlaß auf ihr tiefstes und innerftes Wefen beuten, und bie Krankheit, bie fich an biefe innere Scheibung knupft, ift feine naturliche, sondern eine bei= lige, mit Freiheit als Kreuz und Prüfung übernommen, und eben barum nicht bindend, fondern befreiend und vom Naturbau Und in biesem Rapport mit Gott wird bie Seele von Stufe zu Stufe mehr und mehr gesteigert, und fchnell über sich selbst und alle jene Kreise ber Hellsehenden hinausgehoben; mas diesen als der tiefste, in sich beschlossene, leuchtende Mittelpunkt erschienen, bas zeigt fich nun balb als einzelner Punkt in einer Peripherie höherer Ordnung, der im Innersten ein noch höheres Centrum angehört, beffen Tiefen bei ber Fortbauer ber Gottes= wirkung sich abermals erschließen, und ben Blick in eine noch höhere Mitte gestatten, bis endlich bie Geele im engsten Berfehre, beffen fie empfänglich ift, nur Gott allein noch erkennt,

und er Wohnung in ihr genommen, und seine Gedanken in sie benkt, und sie in allem seinem Willen gehorcht, der in ihrem Willen will, nachdem er ihn zuvor von allen Banden des bösen Zwangs befreit. Hier also erst öffnen sich sene tiesern Himmel, die der Naturhimmel in sich beschließt; zene drei Seelenkreise, die die Betrachtung in zenem tiesern Zustande gescheut, zeigen sich nun als die symbolischen Andeutungen zener drei höhern Zustände, in die sich und das innere Leben der Heiligen aufgeschlossen. Alles wird zugleich kirchlich, was zuvor profan gewesen, und erhält kirchliche Weihe und Gewähr; ein anderes Heil als das leibliche wird Gegenstand der Sorge; eine höhere Rechnung beginnt, weil die Wurzelzahlen des Lebens ihre Exponenten in Gott gefunden, und um Alles mit Einem Worte auszusprechen: es ist esoterische Mystik, die sich hier begründet; im Gegensatze der exoterischen, die im Hellschen sich gestaltet.

#### Der ftebente Sonnenkreis.

(S. Taf. 3.)

Schon einige Tage bevor Frau H. den Tod ihres Vaters erfuhr, schon am 1. Mai 1828, fagte sie: Daß am 8. Mai etwas Besonderes mit ihr vorgehen werde, was, wisse sie aber nicht, sie hoffe, es gereiche ihr zum Besten. Nach der Nachricht von dem Tode ihres Vaters am 2. Mai (wie sie denselben voraussah, ist anderswo angegeben) hörten bei ihr die Krämpse mehr auf, aber dessen ungeachtet trat ein stärkerer magnetischer Zustand ein, und sie wurde täglich zu öftern Malen tief schlaswach.

Am 7ten Morgen sagte ste: "Sie könne nun wieder in ihrem Sonnenkreis nicht weiter vor= und rückwärts, als nur wie der Tag ste schiebe, aber sehr oft könne ste in einem Striche in den dritten Ring gehen, wo es ihr dann wohl seh.

Durch die Verluste, die sie erlitten, und namentlich durch den schweren, den Tod ihres Vaters, Tause nun dersenige Strick, der in ihrem siebenten Lebensring im December in das Centrum hätte lausen sollen, schon am 2. Mai gerade hinein, er seh wie auf den 2. Mai vom December herübergesprungen, und habe sie nicht so viel Kraft, ihn zurückschieben zu können, so befürchte sie, das seh ihr Tod. Dadurch seh ihr siebentes Jahr abgeschnitten,

und mas fie in diesem Kreis gelebt und noch hätte leben follen, für fie verloren.

Sie befürchtete, sie werde morgen erwachen und in das Jahr zurückkommen, wo ihre Krankheit angefangen, so daß sie als= dann die Erinnerung an Alles bis auf jene Zeit verloren habe."

Am 7. wechselte ben ganzen Tag bei ihr ein Zustand von verwirrtem Traumleben und Erstarrung. Einmal erschien ihr ihre Führerin und beutete auf ste und auf einen halboffenen Sarg, welches sie, das Gesicht auf eine Lebensgefahr, die ihr bevorstehe, beutend, erzählte.

Abends verstel ste in schwachen magnetischen Schlaf, war aber in ihm nicht zu sprechen fähig. Die ganze Nacht hindurch lag sie bald in einer Schwäche, bald in kataleptischer Erstarrung.

Morgens am 8. vor 7 Uhr wurde ste auf wenige Minuten schlaswach und sagte: daß ich ihr Punkt 7 Uhr auf die Herzsgrube rufen müsse: "Bergesse doch ja dieses Jahr nicht bis auf diesen Abend!" auch müsse ich ihr im gleichen Augenblicke ein Amulet um den Hals hängen, in dem geschrieben stehe: "Die heilige Dreieinigkeit Gottes stärke dich und zerstöre Alles, was nicht sehn soll." Geschehe dieß nicht, so seh ihr die Erinnerung an alle die durchlebten Jahre die zum ersten Tage ihres Krankswerdens zurück weggestrichen, welches Gefühl sie nicht aushalten könnte.

Schon vor 7 Uhr versiel sie in völlige Erstarrung und Schein= tod. Punkt 7 Uhr rief ich ihr jene Worte auf die Herzgrube, und sie suhr aus diesem Scheintode mit einem Schrei des Entsexens und der Miene eines Verzweifelten sich schauerlich schütztelnd auf, siel aber sogleich wieder in dieselbe Erstarrung zurück.

Nach einigen Minuten erwachte fie, wußte sich aber in ihre Umgebung nicht recht mehr zu sinden. Sie sagte: "Büßte ich boch nur, wohin jener Strich gekommen, ich konnte ihn nicht zurückschieben, ich siel wie unter ihn hinunter und muß nun unster ihm durchschlüpfen. Heute Nachts 12 Uhr bin ich an diesen Strich gestoßen und jetzt (Morgens 7 Uhr) kam ich unter benselben. Ich siel in den Lebensring hinein, den ich nicht, wie den Sonnenring, zerrissen sehe, sondern noch ganz, aber voller Zahlen. Was nach jenem Striche kommt (vom 2. Mai bis Desember), das ist für mich jetzt bestimmt verloren, gehört mir

Rerner, bie Geherin von Prevorft.

a book

nicht mehr an, ist weggeschnitten, und dieser ganze siebente Sonenenring fällt ab, und ob ein neuer beginnt, weiß ich nicht, denn ich sehe keinen Tag mehr voraus, ich sehe nur noch den heutigen Tag in ihm; denn der morgende Tag ist schon weggeschnitten. Ich muß mich auch ganz festhalten, um nicht die Erinnerung zu verlieren, und es scheint mir die Zeit meines frühern Eingesperrtsfehns nun immer die nächste zu sehn."

Den 9. gab ste schlaswach an: man musse ihr Nachts 12 Uhr, wo sie in den neuen Sonnenkreis trete, wenn ste schlase, mit aller Macht zurusen: "Bache!" Sie war um diese Stunde völlig schwach, und beinahe kein Pulsschlag an ihr zu fühlen, sprach auch kaum noch, und als ste Punkt 12 Uhr einschlasen wollte, schrie ihr Gatte, der anwesend war, ihr "Wache" zu. Sie kam dadurch wieder mehr zu sich und fühlte sich nun im Anfange eines neuen Sonnenkreises, aber wie ste sagte, wie in einer öden, leeren Gegend, es war ihr, als hätte ste jener Strich, der in das Centrum des vorigen Sonnenkreises ging, wie in den neuen hinuntergedrückt und liege nun auf ihr. Zwei Tage lang hatte ste das Gefühl, als bliebe dieser Strich so auf ihr liegen, und würde mit jedem halben Tage mit ihr geschoben.

Um 11. ging er von ihr weg, aber nur so, daß er immer einen Tag vorauskam und sie alsdann nicht weiter als jenen Tag voraussehen konnte.

Am 15. am Himmelfahrtstage Abends 7 Uhr verschwand ihr auf einmal das Gefühl von jenem neuen ganzen Sonnenkreise. Dagegen erhielt sie von da an auf Augenblicke, und wie stoß-weise, oft wieder die Erinnerung an Dinge aus jener Zeit, für die ste das Gedächtniß verloren hatte. Sie sagte im halbwachen Zustande, daß dieß daher komme, weil sie in diesen letzten Tasgen vor jener Zeit etwas erwacht sep.

Das Letzte, was sie von jenem neuen Sonnenkreise fühlte, war jener in das Centrum gehende Strich, den sie immer auf dem Mittelpunkt des unter dem Sonnenkreis liegenden Lebensstreises (also auf ihrem Geiste und so wie auf ihr selbst) liegend fühlte.

Von da an hatte sie von jenen Kreisen durchaus kein Gestühl mehr, und war ihr Alles von ihnen wie ein Traum. Es war ihr auch die Zeit, in der sie jene Kreise machte, ganz fern

gerückt und dunkel, und es schien ihr die Zeit, die aus ihrem Gedächtnisse verschwunden war, nach ihrem sogenannten Erwaschen am 19. Oktober (die Zeit vom 25. November 1825 bis 19. Oktober 1827) nun näher als die letzte Zeit gerückt zu seyn; doch hatte sie dennoch nur schwache Erinnerungen aus ihr, und es schienen überhaupt sechs Jahre und fünf Monate, also die ganze Zeit ihres magnetischen Zustandes, dis dahin wo er ansing, aus ihrem Gedächtnisse mehr oder weniger verwischt zu seyn, was sie ja selbst am 8. Mai befürchtete und sich dagegen jenes Amuslet verordnete, was aber diesen Uebelstand doch nicht durchaus zu heben schien.

Mach einigen Wochen glich es sich aber wieder aus, und sie befam da auch wieder völlig die Erinnerung an die aus ihrem Gedächtniß verschwunden gewesene Zeit vom 25. November 1826 bis 19. Oktober 1827, und zwar so vollkommen, daß sie sich nun der allerunbedeutendsten Dinge aus ihr so lebendig erinnern konnte, als wären sie erst im Augenblicke geschehen. Sie waren wie ungebraucht, frisch in ihr erhalten worden.

Ein solches Verschwinden von oft bedeutenden Zeitperioden aus dem Gedächtnisse, und zwar oft mitten aus der Lebenszeit heraus, bemerkt man auch oft bei alten Leuten.

Am 20. Januar 1829 starb im Mecklenburgischen eine 112 Jahr alte Wittwe. Ihr Gedächtniß ging bis zum stebenjährigen Kriege. Von hier an bis gegen die neuere Zeit war eine bedeutende Reihe von Jahren, die ihrer Erinnerung entschwunden waren. Letztere war dagegen für die neuere Zeit vollkommen treu. (S. Schwäbischer Merkur vom 7. Februar 1829.)

Frau H. sagte auch: "Es kann ein Mensch in einem Jahre mehrere Sonnenkreise verlieren. Immer nur in einem Stusensiahre ist am Ende des Jahres so ein in den Mittelpunkt lausensder Strich. Dieser nähert sich einem immer, begegnet einem in einem solchen Jahre etwas Widriges. In einem andern Jahre, das kein Stusenjahr ist, nähert sich einem bei widrigen Zufällen kein solcher Strich, ausgenommen wenn es in einem solchen Jahre dem Tode zugeht."

Schon früher in diesem stebenten Jahre (das für ste ein Stufenjahr ist) sagte ste immer, sobald ste schlimmer wurde, ste habe das Gefühl, als nähere sich ihr jener erst für den December

dieses Jahres bestimmte, in das Centrum laufende Strich, bis er dann bei der großen Störung durch den Tod ihres Baters, wie schon oben angeführt, vom December auf den 2. Mai überssprang, und dadurch dieser ihr ganzer stebenter Sonnencirkel abssel. Dieser Strich aber schien ihr nun auch auf dem neuen Sonnenkreise nahe zu bleiben, ste sagte, so lange bis das Jahr aus ist, das hätte verlaufen sollen.

#### Erklärung jum stebenten Sonnenkreife.

Frau S. gab ichon früher an, bag in ihr Lebensalter ein Cyflus von fleben Jahren verflochten fen, ber fich in Abstufungen fo lange wiederhole, bis die Grundzahl ihres Lebens, bie jeder Mensch mit der Zeugung und Geburt empfange, erschöpft Jeben Chflus zeichnet fie in fieben Rreife. Der fiebente bedeutet bas Stufenjahr, ift eine Rekapitulation bes Gangen und hat bas Ausgezeichnete, bag am Enbe beffelben ber Strich gerabe in ben Mittelpunkt läuft, mahrend in ben übrigen Jahren alle Striche schief auf die Ringe fallen, um burch biese Seitenkraft das Lebensrad (Jak. III. 6. rooxòs pevéssos) in Bewegung zu erhalten. Frau S. gibt an, bag ber gerabegebenbe Strich im Stufenjahr bei allen niedrigen Bufallen fich bem Mittelpunkt nahere, in ben widrigen Jahren aber nur bann, wenn es bem Tobe zugehe, wo ber in ben Mittelpunkt gehenbe Rabius ben Stillftand bes Lebensrabes anzeigt.

Man kann nach dieser Ansicht vier Umlaufsbewegungen ansnehmen: 1) eine gleichsam spnodische von der Geburt bis zum natürlichen Tode, 2) eine chklische, welche gleichsam die Knoten in der spnodischen bestimmt und auf das Stufenjahr fällt, 3) einen Umlauf des jährlichen Sonnenkreises, der nach Frau H. jedes Jahr abfällt und einem neuen Platz macht, und 4) eine täglich rotirende Bewegung zwischen Schlaf und Wachen.

Die synodische Umlaufsbewegung hängt von der Kraft der Zahl ab, die jeder Mensch mit seiner Geburt empfängt.

Die chklische scheint immer mit einer neuen Evolution der Lebenskraft verknüpft zu sehn, welche bald durch stürmische Krisen, bald durch unmerkliche Lysen hindurchgeht. Es bilden sich auch beim Menschen in Körper und Seele neue Richtungen ober

Epochen, welche die Lebenskraft auf besondere Weise in Anspruch nehmen, und nicht sowohl in quantitativen Verhältnissen als in Metamorphosen ihren Bestand zu haben scheinen.

Der jährliche Umlauf bes Sonnenkreises und die täglich rotirende Bewegung scheinen mehr sich auf den quantitativen Verbrauch und Erfat zu beziehen.

Vertheilt man nun die Summe der Araft für die ganze Lesbensdauer, so fällt allerdings auf den Tag eine bestimmte Quote, über welche die Lebensökonomie disponiren kann, ohne einen Rest zu machen.

An sich ist zwar ein täglicher Verbrauch der Lebensfraft aber auch wieder ein täglicher Ersatz. Beide compensiren sich, wenn keine Störung eintritt, bis auf ein Minimum, das zwar für den einzelnen Tag unmerklich scheint, aber doch in Jahren anwächst, bis endlich am Ende der natürlichen Lebensdauer die Zahl erschöpft ist. Immer übersteigt die Consumtion die Rente, bis das Kapital almählig aufgezehrt wird.

Alber anders verhält es sich, wenn große Störungen eintresten. Dann wird auch das Kapital merklich angegriffen, und somit vermindern sich auch in gleichem Verhältnisse seine Renten, d. h. die Lebensdauer wird abgekürzt.

Um nun auf die Angaben der Frau H. zurückzukommen, muffen wir vorerst das gewöhnliche unmagnetische Leben von dem magnetischen unterscheiden.

In dem gewöhnlichen wird Verbrauch und Ersatz so ziemlich ausgeglichen, wenn nicht außergewöhnliche Störungen eintreten, weil der gebundene Nervengeist nur an die gewöhnlichen sowohl geistigen als thierischen Funktionen abgegeben wird, die in der Regel keine so große Intensität erfordern und den Vorrathschonen.

Ganz anders ist es im magnetischen Leben. Der freigewors dene Nervengeist wird zu bem tiefern Gefühlsleben in so großer Summe verbraucht, daß der Ersatz auf dem gewöhnlichen Wege nicht mehr hinreicht. Daraus erhellt die Nothwendigkeit des magnetischen Rapports, durch welchen die Somnambulen ihre Verluste zu ersetzen suchen.

Bei Frau S. zeigten schon die gewöhnlichen Phänomene, wie z. B. das eigene Glanzfeuer bes Auges, die Wahrnehmungen

der Eigenschaften aller mineralischen, vegetabilischen und thiesrischen Substanzen, schon bei der bloßen Berührung, der constante Geisterbesuch aus dem Zwischenreich, wie sehr die Instensität des Nervengeistes gesteigert sehn mußte, und wie groß sein Gebrauch war. Nehmen wir noch hinzu, daß der Ersas aus Speisen und Getränken sehr sparsam war, so ist es kein Wunder, warum sie, um ihr Lebensslämmichen zu unterhalten, aus den Utmosphären anderer gesunder und sympathisch gestimmster Menschen so begierig zu saugen suchte. Dennoch konnte diesser Ersas nicht hinreichen; kamen nun vollends bedeutende Stösrungen hinzu, so mußte das Kapital ihrer Lebenskraft angegrissen werden, und nun kommen wir auf die Erläuterung ihrer Angaben zurück.

Frau S. hatte schon bei der Darstellung ihrer Kreise im Jahre 1827 nach ber Kraft ihrer Bahl berechnet, bag ihr tage licher Berbrauch zwischen 17 und 20 falle, und bag bas Maris mum eines Sonnenfreises auf 7000 gesett fey. Sie fagte, fo lange biese Bahlen in ihrem Verbrauche nicht überschritten murben, murbe fie felbst in ihrem magnetischen Leben keinen Rachtheil empfinden, b. h. ber Erfat wurde jo ziemlich bem Berbrauche gleichkommen, im andern Falle hingegen finde ein Deficit statt, das an der durch die Kraft der Zahl bestimmten Lebensbauer, d. h. an bem Kapital abgeschrieben werden muffe. Nehmen wir ihre Rechnung von 1827 wieder vor uns, so findet fich, daß ber durch die vielfältigen Störungen verursachte Verluft burch allmählige Anhäufung schon im Oftober auf bas Maximum ihrer Zahl mährend eines jährlichen Sonnenkreises, nämlich auf 7000 gekommen war, fo baß ihr Lebenskapital einen reellen Verluft von 17 Tagen erlitt.

Die gleiche Erklärung findet nun auch für das Jahr 1828 statt. Durch den Tod ihres Vaters wurde auf Einmal der Verlust so groß, daß dadurch der ganze Rest des Sonnenkreises vom 2. Mai bis den letzten December, mithin beinahe acht Monate abgeschnitten, d. h. an dem Kapital ihrer Lebensdauer abgezogen wurde. Die Zahl von dem Verbrauche von 7000 wurde schon am 21. Mai voll, und somit siel auch der Sonnenkreis ab.

Bas die übrigen Angaben ber Fran S. betrifft, "bag ber gerade Strich, ber erft am Ende bes fiebenten chklischen magne-

IK. 6 D 6 10 176 8 1) r e 0 e e e 5

-101=M

41 4 41

g

tifchen Sonnenfreises ins Centrum hatte geben follen, nun auf ben 8. Mai herübergesprungen seh und auf ihr liege, baß fte ihn nicht zurückschieben könne und keinen Tag voraussehe, baß fie in bem neuen Sonnenkreis fich nicht orientiren könnte, bag bie Erinnerungsfraft für vorangegangene Perioden bald fam, balb erlosch, daß ber gerade Strich auch bem neuen Sonnenfreise nahe blieb und nahe bleiben wird, bis bas Jahr aus ift, daß fie in den Lebensring hineinfiel, ben fie nicht so zerriffen fah, wie ben Sonnenring u. f. w." - alle biese Heußerungen laffen sich aus ber großen Erschütterung erklären, ben ihr magnetisches Leben burch ben Tob ihres Waters erhielt. Wäre wie bei andern Menschen ihr Rervengeist gebunden gemesen, so hatte der pathi= sche Affekt nicht so viel Kraft wegnehmen können, als es bei bem freien Mervengeist ber Fall war. Daburch, bag ber Strich gerade ind Centrum ging und auf ihr liegen blieb, ftatt bag er nachher in bem neuen Sonnenfreis schief auf bie Ringe hatte fallen follen, mußte freilich jenes Lebensrad in Stockungen und Schwankungen versett werden, woraus fich auch die beständige Todesangst und das Nichtvoraussehenkönnen ber nächsten Tage erklären läßt. Der schnelle Berluft an bem Lebenskapital mußte burch bie geistige und thierische Defonomie gefühlt werden, und es mußte gleichsam ein neuer Lebenshaushalt angeordnet wer= ben, um mit bem geringern Bermögen noch auskommen zu fönnen.

Wer fühlt nicht die Wahrheit in allen diesen Berechnungen? Wir sagen oft von einem, der eine Widerwärtigkeit von Bedeustung auszustehen hatte, er seh um zehn Jahre älter geworden, der Umstand bringe ihn vor der Zeit unter den Boden, nehme ihm so oder so viel Jahre an seinem Leben, seh ein Nagel zu seiner Bahre und dergleichen. Den wahren Grund dieser Redenssarten sieht man in der Rechnung von Frau H. durchscheinen.

#### Der Ginschaltkreis in den siebenten Sonnenkreis.

(S. Tab. 4.)

Am 27. Januar 1829 sagte Frau H. im schlafwachen Bu-

"Beute fallen meine fleben Connenfreise ab. Satte ich in diefen fieben Jahren nicht fo viel Verluft gehabt und mare ber lette (flebente) Sonnenfreis nicht burchgeschnitten, fo murbe ich mit ihrem Abfallen gefund fenn. Nun bleibe ich noch fo lange in biesem Mervenzustande, 1 bis jene abgeschnittenen Monate er= Die Monate von bem Sonnenfreis in bem ich jest fest find. bin, bauern bis zum 2. Mai, ftatt bis zum 27. December. Diese Monate murbe ich burch jene Verlufte hinausgeschoben. Bier Monate find mir in bem Sonnenfreise abgefallen und find mir von bem neuen hereingeschoben. Das Gefühl vom Lebensfreis behalte ich, bas Gefühl vom Sonnenfreis verliere ich, b. h. in bem Fall wenn ich herauskäme und gesund würde. Die Schrift= zahl von allen fieben Sonnenfreisen ift mir in ben Lebensfreis, ber nie abfällt, eingetragen, und wurde ich herauskommen, fo wurde ich biefen allein noch fühlen. Vom Sonnenfreis fühle ich nur jene vier Monate. (S. Taf. 4 B.) Ich werde immer meinen, ich falle hinunter, benn biese vier Monate hangen ja nur." -

Noch später brudte fle fich hierüber im schlaswachen Zustand auch so aus:

"Die Kreise fallen bei mir im December in jedem Falle ab: benn vor steben Jahren singen diese steben Kreise im December an, und weil ich steben Jahre brauche, bis ich ste durchlause, fallen ste am nämlichen Tage ab. Weil durch dieses Einschieben von einem Sonnenkreis (es wurden mir aber wohl im Leben schon mehr als ein einziger eingeschoben) diese vier Monate übrig stud und bis den 2. Mai ablausen, so fängt aber der frische Cheklus von steben Jahren nun am 2. Mai an, und ich lause bis dorthin allein in den wenigen Monaten. Mit dem Abfallen von den steben Sonnenkreisen siel auch das magnetische Leben, das ich in jenen Kreisen hatte, ab, und trat ein anderes magnetisches Leben ein, in dem es mir ein wahrer Zwang ist, mich noch außezusprechen, ich sühle mehr Körperschwere. Es ist wieder wie eine Art von Eingesperrtsehn, ich kann nicht hinter mich und nicht mehr vor mich; doch ist das gut, das ich noch hie und da

<sup>1</sup> Sie war hier um das Wort verlegen und fagte, bas Wort Nervenzustand brude bas auch nicht aus, was sie eigentlich fagen wolle.

nämlich noch fähig, hie und da hell schlaswach zu werden.) Ich fühle mich immer unter dem äußern Rande des Kreises liegen (wenigstens den dritten Theil von diesen Monaten) und den ins Centrum gehenden Strich auf mir. Der ins Centrum lausende Strich, den jedes Stusenjahr hat, der aber bei seinem Abfallen sonst wegfällt, wurde mir in die vier Monate hineingeschoben (er schob mich hinein und ich ihn), weil ich nicht die Krast hatte, über ihn herauszukommen. Unten heraus kann ich nicht, sonst würde ich sterben, und auf den Seiten heraus auch nicht, sonst würde ich in den Lebenskreis hineinfallen und eben so gut auch sterben."

Noch später sagte fle im anscheinend machen Bustande:

"Es kommt nun ganz barauf an, zu was fich meine Rerven eignen: ob ich, wenn ich nicht fterbe (geschähe bieß, murbe ich unter ben Rreis hinunterfallen), oben herauskomme, bann ware ich auf einmal gesund, ober ob ich in ben andern Lebensfreis (mit bem bie neuen fteben Jahre am 2. Mai beginnen) hinein= falle, und ob ich bann in die magnetischen Kreise hinein, ober auf die erste Linie des Kreises (die äußerste Peripherie) falle; fiele ich in die magnetischen Kreise hinein, kame ich in ein verschloffenes magnetisches Leben, mein Körper aber mare gebundener als jest, ich fame in ein magnetisches Leben, bas in mir tiefer liegen wurde und aus bem ich nicht fo heraus Viele ich aber auf die erste Linie des Kreises (Die äußerste Peripherie), so ware bas bas Schauerlichste, was mir geschehen könnte, ich würde stmpelhaft ober mahnfinnig, ich wurde nie mehr in die Welt paffen, ich ware nicht mehr in ber Welt außen und nicht mehr im magnetischen Kreise, ich könnte mich geistig gar nicht mehr regen und ware wohl auch förperlich gelähmt, ich ware gar nichts mehr. Ich vertraue auf Gott, baß bieß nicht geschieht, und baß er mich lieber sterben läßt."

Dieß obige von der Seherin Ausgesprochene scheint, zu= fammengehalten mit ihren früheren Aeußerungen, folgende Er= klärung zuzulassen. Der Mensch erhält mit der Geburt eine Summe der Kraft, welche, wenn keine Störungen eintreten, sein natürliches Allter bestimmt, aber auch zugleich die Einheit der Zahl, welche die Chklen seiner Stusensahre enthält. Dieß gibt denn ein Lebenssfapital, das dis zur vollen Mannbarkeit immer zunimmt, d. h. wo die Einnahme immer größer wird als der Verbrauch. Durch das Mannesalter ist Ersas und Verbrauch einander gleich, dann aber nimmt das Kapital ab, dis es auf Null gesetzt wird, und dieß ist der natürliche Tod. Die Seherin ist nun gerade in dem Alter, wo Ersas und Verbrauch sich immer compensiren sollten. Bei ihrem gesteigerten Nervenleben aber, besonders wenn Gesmüthsasseste hinzukommen, ist der Verlust größer als der Ersas, und dieß geht vom Lebenskapital hinweg. Alle Jahre fällt zwar ein Sonnenkreis ab, dieß ist aber nur ein Theil von dem Chklus der sieben Jahre, welcher die Einheit ihrer Zahl bildet.

Die Seherin berechnet vier Monate Verlust, und diese sehlen nun (außer ben frühern Verlusten!!) an der Einheit ihres Chklus. Daher erscheint ihr Sonnenkreis (s. Tab. 4 A und B) wie gebrochen, was sie mit den Worten auszudrücken scheint: "Diese vier Monate hängen ja nur." Zwischen dem vollendeten Chklus und dem Anfang des neuen Chklus schweben diese vier Monate, welche von dem neuen Sonnenkreis eingeschoben und ergänzt werden sollen.

Die Seherin nennt diesen Zustand ein Eingesperrtsehn, wo sie allein laufen musse. Sind diese Momente durchlaufen, also bis zum 2. Mai, dann erst kann der neue Cyklus, oder die neue Einheit ihrer Zahl, beginnen. Sie fühlt sich immer noch unter dem gerade ins Centrum gehenden Strich und gibt, was merkwürdig ist, je nach dem Bestand ihrer Nervenkraft, die möglichen Fälle an, die sich für ihr organisches und geistiges Leben ereignen können.

Welcher wird wohl nun eintreten? — eine Frage, die erst der 2. Mai beantworten wird.

Dem 2. Mai ging ein magnetischer Traum ber Seherin voran; sie sprach ihn wie gewöhnlich, er wurde aber nur un= vollkommen nachgeschrieben:

"Ich stehe auf einem Berge, rechts mochte ich hinunter, wo das schöne mit Blumen erfüllte Thal ist, über das goldene Wölfchen ziehen . . . Links sehe ich nichts als Grab und Ver= wefung . . . Vor mir sehe ich nichts als die Welt in ihrer Eitel= keit . . . Hinter mir sehe ich Menschen, wie die Löwen und Drachen, fle streiten und fämpfen mit einander . . . 3ch ftebe auf ber Spige bieses Berges, ba ift kein Gras, kein Moos . . . Um diesen find noch fleben Berge . . Du, meine Führerin, mit bir will ich gehen, bu Beilige! . . . Es ist ein Fels, auf dem ich stehe, er hängt ja . . . Ha! das ist der Abschnitt, die vier Monate . . . Warum fagst du zu mir: ich foll links hin= unterschauen? Da ist ja Grab und Tod!.. Rechts lächeln mir die Blumen freundlich zu — aber lieber will ich hin, wo Grab und Tod ift ... Soll ich benn hinunterstürzen unter ben Strich? . . . Du, führe mich, wohin Du willst ... o banger Traum!... Führe mich!... Soll ich benn in den Abgrund stürzen?... Mächtig bist bu, stark genug... Verstehe ich bich recht ober nicht?... Duß ich stehen bleiben auf biefem Berge?... 3a! ich muß stehen bleiben, bis die Stunde da ist, doch bist du bei mir Tag und Nacht ... Bist bu nicht bei mir, so falle ich ... O lag mich erwachen aus diesem bangen Traum!... Lag mich riechen, daß ich erwache — laß mich an diesem riechen, daß ich keine Ahnung habe und es vergesse." Es war nun, als würde ihr etwas zum Riechen bargeboten, fie roch, erwachte, und hatte von biefem Traume, gegen bie sonstige Weise eines magnetischen Traumes, burchaus feine Erinnerung mehr.

Am 2. Mai, Abends 7 Uhr, versiel ste in magnetischen Schlaf. Um diese Stunde sielen in ihr jene vier Monate ab und machten einem neuen Cyklus von steben Sonnenkreisen Raum, von denen ste besonders den ersten fühlte.

"In diesem neuen Kreise," sprach sie, "stoße ich ganz unten an der zweiten Linie an und siel also in den magnetischen Raum dieses Kreises. Aber dieses neue magnetische Leben ist nur ein inneres tieses Schauen für mich. Ich kann in diesem Kreise wieder hin, wo ich will, bin ich aber tief schlasend (wie kann man es aber doch schlasen nennen!), spreche ich mich nicht aus, wie früher; aber was ich da sah und empfand, geht als wie eine Ahnung mit mir in das wache Leben über, doch wird es auch da von mir selten ausgesprochen. Der ins Centrum lausfende Strich stel mit den vier Monaten ab, ist nicht mehr auf mir. Hab' ich aber eine heftige Gemüthsbewegung, so springt der von diesen neuen sieben Kreisen ins Centrum lausende Strich auf mich. Mein Körperliches bleibt, wie es ist, mein Körper ist lebendig todt, aber meine Seele ruhiger und freier, wie noch nie. Auf meinen Körper darf gar keine Kücksicht mehr genommen werden, kein Mensch darf sich darum eine Sorge machen, ich denke gar nicht mehr an dieses zerrissene Kleid und empfehle nur, o Vater, in deine Hände meinen Geist!"

Das war bie Vorahnung ihres balbigen Tobes!

Ihre sonst so ängstliche Sorge um ihren Körper siel nun auch ganz hinweg. Zwar war dieser noch nicht fähig, organische Kraft aus sich selbst zu schöpsen, und ihr Zustand blieb, wie er es schon lange war, ein ins wache Leben getretener magnetischer; aber ihr Wesen hatte sich seit ihrem Aufenthalt hier günstig verändert, ste war hier mehr zu einer innern Klarheit und Ruhe gekommen, ihr Geist hatte hier oft, auch durch den Umgang mit manchen würdigen Menschen, Aufrichtung und Erheiterung gestunden, die in ihrem Innern fortwirkten, lag es auch nicht in ihrer Freunde Macht, Vieles, das auf ihren Körper nachtheilig in dieser Zeit einstießen mußte (wie z. E. hauptsächlich der Tod des Baters, die Krankheiten des Kindes, kränkende Aeußerungen der Menschen u. s. w.) von ihr abzuhalten.

Sie kehrte am 5. Mai 1829 zu ben Ihrigen nach Löwen= ftein ihrer Vollendung entgegen.

Findest du nun auch, lieber Leser, wie ich im Eingange selbst berührte, das Loos, das diesem Geschöpfe hienieden wurde, wohl als ein sehr trauriges, so wollest du doch dabei auch andrersseits nicht aus dem Auge lassen, wie Alles von Gott kommt und Alles nur zum Besten führt. Alles geschieht der Seele zu lieb, was wir freilich jett nicht so begreifen, und so mag auch das Seelenheil dieser Leidenden und das Anderer, die an ihm Theil nahmen, wieder gerade aus diesen ihren Leiden hervorgehen. Dafür könnten selbst sehr triftige Belege sprechen, die aber für

die Menge nicht taugen. Mögest du, freundlicher Leser, nur noch ein paar Verse annehmen, die ich in obiger Beziehung an diese Leidende richtete:

> Roch liegft bu, aber laff' mich bein Schicffal nicht beflagen, Das Auge Gottes feh' ich burch beine Nachte tagen: Denn als die Welt ba braußen gerronnen bir in Nacht, hat fich bir jene helle im Innern angefacht. Da ward bir offenbaret in lichtgewohnen Kreisen Des Innern geift'ges Deben, was Geift und Geele heißen, Wie sie sich trennen, suchen, vereinigen im Tob, Das Auge bricht, boch innen aufsteigt ein Morgenroth. Wie eine Gnabensonne bem innern Auge scheint, Bat fich bas dug're Auge in Cehnfucht trub geweint, Die helle Friedenstaube ob Thränenfluthen schwebt, Das Bofe finkt als Schwere, bas Gute licht fich bebt, So konntest bu ertragen ber langen Krankheit Pein, Den wilben Sturm ba braußen im innern Sonnenschein, Der Menschen harte Reben, die bich erfannten nie, Bei fanften Flotentonen ber innern Sarmonie. Und follst bu nicht genesen, bis bag bein Auge bricht, Bleib' ihm bas Licht, bas leuchtenb von geift'gen Sonnen fpricht, Der Faben beiner Gulle, ber feid'ne, leif' gerreißt, Und bu haft nicht zu fterben, weil bu fcon jest ein Beift.

Und nun gehe du, lieber Leser, aus diesen Blättern (beren weitere Fortsetzung, war schon das Borhergehende nicht nach deinem Sinne, ich dir zu lesen nicht zumuthe) wieder zurück in die Welt des Aeußern, wo dich der Auf der Menge: "Was du hier lasest, ist Täuschung, oder Produkt eines kranken Semüsthes" bald übertäubt und in dir bald nur wenige Klänge mehr davon haften, die nur dann wieder lauter in dir ertönen, wenn dir die Stunde der Mitternacht in schlassosen Nächten auf ernstem Krankenlager schlägt, oder man einem deiner Lieben zu Grabe singt.

Der Tumult auf dem Markte bes Lebens ist zu groß, als daß er nicht Schwerhörenden den zarten, liebenden Ruf der Natur, unser aller Mutter, übertäubte. Aber nicht bleibt die Zeit aus, wo wir einst alle wieder dieser liebenden Mutter Rufen in vollen Accorden vernehmen, die Zeit, wo unser Herz ausgepocht und

das klappernde Rad der Außenwelt stille steht. Dann vernehmen wir auch liebende Brüder wieder, die wir sonst nicht vernahmen, alle Verwirrung ist gelöst, und wir stehen erstaunt, wie es gestommen, daß ein ganzes Menschenleben hindurch ein Himmel geistiger Accorde, uns immer freundlich rufend und mahnend, um uns erklingen konnte, ohne daß wir ihn vernahmen.

Bweite Abtheilung.

Eröffnungen über das Hereinragen einer Geisterwelt in die unsere.

# Bemerkungen zu dieser Abtheilung

### nach sechzehn Jahren.

Dieser Abschnitt führt bem Glauben an das Hereinragen einer Geisterwelt in die unsere das Wort und sucht es mit Thatsachen zu beweisen; was Wunder, daß er dersenige ist, der ein Heer von Gegnern sich zuzog und die Seherin bei den Aufgestlärten in großen Mißfredit brachte? Der Mensch, je hartznäckiger er in einer Gehirneinrichtung lebt, die ihn von der Welt der Geister isolirt, vermag in solcher Einrichtung Dinge nicht zu erkennen und zu entscheiden, die nun einmal in solcher nicht zu erkennen und nicht zu entscheiden sind, und so mußte der großen Zahl solcher Menschen gerade der Abschnitt dieses Bändchens zum Anstoß und Verfolgung gereichen.

Diesenigen solcher Menschen, die nicht geradezu diesen ganzen Abschnitt für Lug, Trug und Täuschung erklärten, bildeten zur Erklärung seiner Thatsachen Theorien, die gewiß gewagter und phantastischer sind als die ganze einfache naturgemäße Anzuchme der Möglichkeit eines Hereinragens einer Geisterwelt in die unsere.

Ich bekenne, daß solche Theorienbildungen mir so wenig gefallen, als mir gefällt, wenn auf diese Erscheinungen in der Natur sogleich religiöse Theorien gebaut werden, und ich gestehe, daß von diesem Fehler dieser Abschnitt nicht frei ist.

Ich habe später eine Reihe ähnlicher Erscheinungen, theils selbst bevbachtet, theils von glaubwürdigen Personen mitgetheilt erhalten und auf naturforscherischem Wege (nicht auf religiösem) verfolgt. Dieß geschah meistens in den inzwischen erschienenen

Arrner, die Seherin von Prevorft.

zwölf Beften ber "Blatter aus Prevorft" und in ben zwei Ban= ben bes "Magifons," bas noch immer in seiner Fortsetzung begriffen ift. Auch gab ich in ber Schrift: "Eine Erscheinung in bem Nachtgebiete ber Natur, burch eine Reihe von Zeugen gerichtlich bestätigt. Stuttgart und Tubingen, 3. G. Cotta'iche Buchhandlung, 1836." ben Naturforschern ein Bebenken, ohne alle Theorie, nur als Thatsache getren und burch die glaubwur= bigsten Zeugen befräftigt, — aber noch bis jest erwartet es von folden feine Lösung: benn bie an biefem Phanomen auch schon hie und da versuchte elektromagnetische Theorie reicht zu bessen Erklärung noch lange nicht hin. Hier, wie auch in hunbert andern ähnlichen Phänomenen, war auch keine Somnambule im Spiele (was man gegen bie Realitat ber Erscheinungen unserer Seherin so oft aufführte), und ich mahne besonders an Die Erscheinungen, Die oft an gemiffen Stellen, z. G. an gemiffen Saufern haften, Erscheinungen, die in ber Matur vorhanden find und nicht weggestritten werben können, miffen und erkennen wir auch noch nicht ihr eigentliches Wefen.

Ich wiederhole noch einmal: "daß durch diese rationalistische Geisterfurcht, durch das sade Geschrei: im neunzehnten Jahr-hundert noch an Geister zu glauben, diese so merkwürdige Nachtseite der Natur bisher der Beobachtung gänzlich entzogen wurde, indem, wo sie sich der Beobachtung auch noch so sehr aufdrang, der Beobachter sogleich scheu vor ihr zurücktrat, oder aus Furcht vor jenem Geschrei die Beobachtung in sich verschloß, oder sich dieselbe am Ende selbst mit gläsernem Gehirne wegstritt. Man will nicht den Glauben aufdringen, als sehen diese Phänomene nichts anderes als das Hereinragen Verstorbener in dieses Leben; es ist aber davon die Rede, solche Phänomene genauer als bisher geschah, zu untersuchen, wo sie als wirkliche, objektive, für sich bestehende Realitäten in der Natur werden erkannt werden."

Wenn sich nun aber die Natursorschung noch nicht nach Wunsch an die Beobachtung dieser Phänomene machte, so hat der Abschnitt dieses Buches doch inzwischen das Verdienst, reichlichere Anregung zur Besprechung dieser Phänomene in der Natur in den verschiedensten Kreisen seit 16 Jahren gegeben zu haben; auch kam es dadurch so weit, daß hie und da auch

Naturforscher ste mit ernsteren Augen zu betrachten anfangen und ihrer nicht mehr, wie früher geschah, nur mit verächtlichem Achselzucken erwähnen.

Herr Dr. E. W. Hagen zu Erlangen schrieb in dem zweiten Bande von R. Wagners "Handbuch der Physiologie" den Artikel: Psychologie und Psychiatrie.

Was er in solchem über das Nachtleben der Seele, vorzüglich aber über Geistererscheinungen, sagte, stimmt mit unseren Ansichten und mit dem, was wir in vielen unserer Schriften aussprachen, aufs vollkommenste überein, so daß wir uns nicht enthalten können, diese wahren Worte auch den Lesern dieses Artikels mitzutheilen. Möchten sie die Natursorscher beherzigen! Derselbe schreibt also:

"Wir berühren einige weitere Erscheinungen, als bas Dop= peltseben, bas zweite Geficht, bie Ahnungen, bie Beifter= erscheinungen auch nur in sofern, als wir unsere burch bie Gewalt ber Thatsachen uns aufgedrängte Ueberzeugung von ber Realität diefer Phanomene hier offen auszusprechen uns veranlaßt fühlen. Es gehört in unfern Beiten ein gewiffer Muth bazu, bieß zu thun, weil Jeber, ber sich zu bieser Ansicht be= fennt, fürchten muß, man möge bieselbe entweder seiner Phan= tasterei ober seinem Mysticismus, ober seiner Unwissenschaftlich= feit und bornirten Leichtgläubigfeit zuschreiben. Wir tröften uns aber mit Rant, bei bem es sicherlich nicht Mangel an Wiffenschaft ober Respekt vor Ammenmährchen mar, wenn er bie Möglichkeit diefer Dinge zugestand; auch hoffen wir in ben bisherigen Abschnitten gezeigt zu haben, bag unkritisches Annehmen oder mustische Spekulation nicht entfernt unsere Sache ift. Auch wir gehörten früher zu ben hartnächigsten Gegnern eines zuweilen sich vernehmenlassenden Verkehres einer andern Welt mit ber unferigen, und find noch jett ber Ueberzeugung, bag eine große Anzahl von Visionen, ja der überwiegend größte Theil berfelben in frankhaften Buftanben ber Sinnesnerven und bes Gehirns ihren Grund hat (f. unsere Schrift: "Die Sinnestäuschungen, in Bezug auf Beilfunde, Pshhologie und Rechtspflege. Leipzig, 1837"), und bag man immer erft nach einer ftrengen, bie Dog= lichkeit subjektiver Entstehung völlig ausschließenden Kritik, eine objektive Einwirkung annehmen burfe. Wer fich aber mit ben

zahlreichen glaubwurdigen Berichten über folche Falle befannt macht, und fich nicht absichtlich gegen bie evidenteften Beweise verhartet, ber wird fich zulett, wie wir, für befiegt erklaren und gestehen muffen, bag viele Falle jeder phyfitalischen ober pathologischen Erklarung und jedes Bersuches, fie auf bie Phantaffe ober die Borurtheile ber Beobachter, ober gar auf Betrug gu beuten, fpotten. Vornehmes Absprechen und mitleidiges Ber= unterfeben auf bie Leute, Die fich fo abergläubisches Beug auf= binden laffen, ift freilich ber bequemfte Weg, ber Sache los gu werben; wir aber halten es bem Beifte achter Wiffenschaft schnurstrafs zuwiber, bergleichen Thatsachen a priori bloß beß= halb abzuläugnen, weil fich biefelben aus unseren gegenwärtigen physiologischen und physikalischen Kenntniffen nicht genügend er= Man ift ja boch in ber Wiffenschaft alle Augen= flaren laffen. blide gezwungen, zu gefteben, Diefes und Jenes febe noch bochft dunkel, Diefer und jener Punkt bedürfe noch vielfältiger Forschung, und namentlich vom Gehirne bekennen Alle, daß fie noch blutwenig mußten; wenn nun aber bie Reihe an bas Rachtgebiet ber Matur kommt, so spreizt fich bie "Wiffenschaft," und wirft fich in die Bruft, und behauptet, sie misse schon so unendlich viel, sie seh schon fo vollständig in bie Ratur aller Dinge ein= gedrungen, daß fie mit unzweifelhafter Gewißheit Jedermann versichern könne, an jenen Dingen fey nichts, gar nichts, es fey nach ber von ihr erfannten Weltordnung gang unmöglich, bag bergleichen existire. Wir find weit entfernt, aus biefen un= fern Ueberzeugungen irgend eine, seh es medicinische ober pfhchologische ober religiose Theorie zu ziehen, im Gegentheil raumen wir bem, was sich baraus ebenfalls, obwohl nur hypothetisch, folgern ließe, nicht ben geringsten Ginfluß weber auf unfere wiffenschaftlichen Bestrebungen noch auf unsere sonftige Weltanschauung ein, beren Pringip nie ben Geift in bie Fesseln von Borurtheilen schlagen laffen wird; aber eben fo entschieden glauben wir gegen jenen Terrorismus auftreten zu burfen, welcher eine Reihe von Erscheinungen ohne Weiteres aus ber Gemeinschaft ber Erfahrungen ercommuniciren will, weil fie ber zufälligen Richtung ber Wiffenschaft und einer baburch gefetten einfeitig befangenen Anschauungsweise unbequem in die Duere kommt. Das mogen Diejenigen bebenten, welche gegen biefes Gebiet immer nur anführen, daß bergleichen ja in der Erfahrung gar keine Analogie habe, und dann doch die Erfahrungen, welche dafür sprechen, mit ihren theoretischen Gründen niederschlagen wollen. Unsere Absicht bei dieser ganzen Erörterung ist nur, darauf zu dringen, daß man sich endlich einmal bequeme, die Thatsachen nicht mehr abzuleugnen. Die Wissenschaft versinkt dadurch keineswegs in Aberglauben, der Teusel kommt nicht mehr zurück, und wir würden mit in den vordersten Reihen gegen seine Wiedereinführung sechten. Aber die Wissenschaft soll die Augen nicht vor diesen Phänomenen verschließen, sondern sie unbefangen betrachten, wie sie sich darstellen, soll aber dabei nicht wähnen, noch so wenig erforschte Dinge unter das Fachwerk der disher gekannten Gesetze zwingen zu können, sondern damit anfangen, zu gestehen: Es gibt mehr Dinge im Himmel und auf Erden, als wir in unsern Schulspstemen träumen."

Nicht vom naturforscherischen, aber von einem philosophischen Standpunkte betrachtete diesen Abschnitt am gediegensten ein nicht philosophisch=kritischer Aufsatz von Dr. Binder. Er ist in den "Berliner Jahrbüchern für wissenschaftliche Kritik" S. 1836 zu lesen und endet mit Folgendem:

"lleberhaupt ift über bas Ganze biefer Erscheinungen bie Bemerkung zu machen, baß fle wesentlich ber Maturseite bes Bei= ftes, bem Gebiete ber Anthropologie angehören, und über Die Bestimmungen seines absoluten Lebens feine, einigermaßen be-Deutende, positive, fondern nur negative Belehrungen enthalten. Berade die auf ben erften Unblick feltfamften und auffallendften Bethätigungen ber Beifterwelt, Die in Die Sphare ber finnlichen Wahrnehmbarkeit fallenden, find ihrem Gehalte nach bie unerheblichsten, ba fie einen gang bumpfen, verstandlofen und un= freien Buftand ber fich Rundgebenben verrathen. Es fputen nur Diejenigen, beren Gelbstgefühl und Gelbstbewußtsehn im gegen= wärtigen Leben fast gang in die Natürlichkeit ber unmittelbaren Empfindung verfentt, von ber Robeit ber finnlichen Triebe beherricht, ber Stumpfheit eines plumpen Unftaunens ber Erscheinungen verfallen blieb. Wie fie bei biesem Mangel an jeber edleren Reflexion in fich beständig in die Aleugerlichkeit hinausgeriffen und von berselben bominirt waren, so zeigen fie fich noch jest gang in berfelben Determinirtheit, fie find an

bisher gewohntes Dasenn gebannt, bas Gefühl ber Abstraftion bavon, in welches fle unfreiwillig geset find, außert fich als wilder Trieb, bas Berlorne festzuhalten, Die Unglückseligkeit ihres Einfamsehns als bie gewaltsame Roth, bei ben Lebenden Aufmerten und Intereffe für fich zu erweden, was übrigens in bofem Trope auch zur muthwilligen Dualerei werben fann; ja ber Mangel an verständigem, geordnetem Denken fleigert fich bis gur Berrudtheit, irgend einem materiellen Dinge, einem vergrabenen Schate u. f. w., einer einzelnen, im Leben nicht wieber aut gemachten Sunbe, Die Schuld ber jegigen Glendigkeit guguschreiben und nur von ber Aufbedung und Entfernung von jenem, ober irgend einer beliebigen Handlung ber Lebenden, in ihrem Namen Erlöfung zu hoffen. Bon Personen, die auch im Materiellen und beffen Sabhaftwerdung bie Wahrheit bes Lebens hätten, aber hierin mit verständiger Reflexion verfuhren und bic Glückfeligkeit in ein Spftem brachten, wird nirgenboher eine Spuckgeschichte gemelbet, sonbern es ift allerbings Befindel, wenn man mit Begel reben will, mas fich in biefem buftern Gebiete herumtreibt, und mit Recht wendet sowohl ber Mensch von gefunbem, natürlichem Gefühle von biefer unheimlichen Unnaturlichkeit, als ber geistig gebilbete von diesem geistlosen und gott= verlaffenen Wesen fich ab. Man findet baher in ben substantiellen Bemüthern ber niebern Bolksklaffen zwar eine ziemliche, oft mit vielem Aberglauben verbundene Befanntschaft mit ben betreffenben Borftellungen, Diefelbe ift aber in ber Regel völlig unbefangener und ihr felbst gewiffer Art, so bag ber mit unterlaufende Aberglauben wenigstens eben so fehr bas Probukt biefer Gleichgültigkeit, als eines babei intereffirten Strebens ift, gemäß bem Spruche Chrifti, Luk. 16, 31. Der Wiffenschaft aber gebührt es, sich auch auf biefes Felb zu begeben und bie bier waltende Ibee zu erkennen; ihr begegnet auch hier eine lebendige Welt und ein fortgehender Sieg bes Beiftes über bie Ratur." 1

<sup>1</sup> Den Lesern biefer Abtheilung empfehlen wir auch: "Das Nachtgebiet ber Natur im Verhältniß zu Wissenschaft, zur Aufflärung und zum Christen= thum, von Gerber. Mergentheim 1840."

## Eingang.

Mein Lieber, ber du diese Blätter liesest, wärest du auch erst in der Blüthe deiner Jahre, siehe, das noch vor dir liegende Leben vergeht schnell, wie ein Traum, und dann — und dieß ist eine Frage, die unsern Weltsinn und Weltverstand so sehr wie keine unterbricht — und dann — was wird aus dir wers den? wie viel wird dein Wissen, mit dem du so viel Ruhm und Ehre gesucht hast, einst auf der Wasschale wägen?

Du glaubst an eine Fortdauer des Lebens, aber gedankenlos bleibst du über die Beschaffenheit derselben. Ungerne lässest du dir bestreiten, daß dein Leben lange dauere, und widrig ist dir der Spiegel, der dir deine alternde Gestalt zeigt. Ja, du suchst durch Zerstreuungen der Außenwelt sehr gerne die Mahnung des geheimen Wächters in dir an den Schlag der ernstesten deiner Stunden, den deiner letten, zu übertäuben.

Aber dieser Wächter in dir ist die allerbarmende Liebe, der nie zu erlöschende Funke Gottes, der, wenn wir auch noch so viel Asche und Staub um ihn sammeln, wohl unterdrückt, aber nie (weil er von Gott stammt) erlöscht werden kann. Stürze dich in alle Vergnügungen, verwickle dich in das geschäftsvollste Leben der Außenwelt, — du kannst es durch alle Zerstreuungen wohl nicht dahin bringen, daß dir nicht oft mitten in ihnen jener geheime Wächter zuruft: "Du mußt sterben!"

Wie oft hört man die Rebensarten: "Ich sterbe gerne, ich fürchte den Tod nicht, er komme!" und o wie wird bei solchen doch meistens so gar nichts gedacht!

Und droht dir der Tod nun einmal ernstlich, wie ängstlich, wie zutrauensvoll hängst du dich, Mensch, an die schwachen Künste der Welt. Ja, da kommt es, daß du dich oft mit all beinen

Hoffnungen an eine Arzneiflasche mit einer Aengstlichkeit klams merst, wie du früher kaum ben höchsten Gewinn beines Lebens umfingest.

Lieber! und ergreift dich auch wirkliche Sehnsucht nach dem Tode, bist du wirklich des Lebens satt (freilich oft nur wie von einer Speise, von der du zu schnell und zu viel genossen), so treibt es dich, dieses Leben von dir zu geben, oft nur, weil in dir der Glaube ist, nach ihm nun schnell wieder ein frischeres, besseres einzunehmen.

Was mit dir war und was mit dir werden wird, wie unsgerne, wie flüchtig benkest du hierüber nach, und wie vertraust du so gerne blindlings dem Glauben, es gehe deine Seele nach dem Tode, frei von allen Leiden der Erde (denn zur Hölle denskest du dich doch zu gut und beinen Richter zu gnädig), in die ewigen Wonnen himmlischer Seligkeit ein!

Diese Blätter, mein Lieber, von denen die Menge sagen muß: "sie gefallen mir nicht!" benn sie sprechen zu sehr gegen die Wünsche der Menge, möchten sie in dir, wenn auch nach außen gegen sie Spott und Verläugnung, doch in deinem Innerssten seh es auch nur ein stilles Bedenken erregen!

Wohl weiß ich, mein Lieber, daß man zu sehr die gewohnten Ansichten von Welt und Leben, Seele und Geist, Diesseits
und Jenseits ändern muß, um das, was diese Blätter geben,
für wahr zu halten. She man dieses Opfer bringt, verwirft
man lieber Alles, und hat der Zufall den glücklichen Wurf gethan. Unter solchen Umständen bleibt dem Forscher nichts übrig,
als die gute Absicht und die Benutung des Geschehenen zum
Guten, und so kann er sich geruhig in seinen Mantel hüllen
und dem Ungestüm Trot bieten.

## Der magnetische Mensch in seiner An: näherung zur Geisterwelt.

Betrachtest du, mein Lieber, auch nur oberstächlich, ben Gang der Natur, so siehst du, wie in ihr Alles Eine zusammenshängende Kette bildet, wo das kommende Glied schon immer im vorhergehenden liegt, und überall, wenn auch oft nur leise Uebergangsstusen und Verbindungen, nirgends schroffe Uebersprünge, statt sinden. So siehst du, mein Lieber, schon im niesdern Steine die Pflanze, in der Pflanze das Thier, in dem Thiere den Menschen, und in diesem den höhern, unsterblichen Geist. Und gleich wie in der Raupe schon die Flügel des Schmetzterlings nachzuweisen sind, so werden dir im Menschen, besonsders in gewissen Juständen seines Lebens, die Flügel einer höhern Psiche offenbar, zu der er sich nach kurzem Erdenleben entfaltet, ja, du erkennst, mein Lieber, eine höhere überirdische Welt, vor Allem in dem über Zeit und Raum gesetzen magnetischen Wenschen.

Schleier und Scheidewand, die im gewöhnlichen Leben zwisschen uns und der Welt der Geister stehen, sind jenem schou mehr oder weniger niedergefallen, die Isolirung ist mehr oder weniger aufgehoben.

Der magnetische Mensch ist freilich, selbst in dem ausgesbildeten Grade, wie ihn diese Blätter ausweisen, auch immer nur ein unvollkommener Geist. Im Polypen, der die Uebersgangsstufe von der Pflanze zum Thiere macht, siehst du ein unsvollkommenes Thier, wie eine unvollkommene Pflanze, aber doch siehst du ihn, während er als Pflanze an die Erde geheftet bleibt, mit seinen Armen in die Thierwelt ragen und von dieser dir ein Zeuge sehn.

Und so stehst du auch, mein Lieber, den magnetischen Menschen, während er noch immer an den Körper und somit an die Welt der Sinne gebunden ist, mit verlängerten Fühlsfäden hins aus in eine Welt der Geister ragen und von dieser dir ein Zeuge sehn. Ein solches Bestreben, ein solches hinüberragen in eine Welt der Geister, sehen wir auch mehr oder weniger in allen magnetischen Menschen, aber in diesem unserem Fall in einem so ausgezeichneten Grade, daß noch kein gleicher bis jest bestant ist.

Du fahft, mein Lieber, in den vorigen Blättern, wie dem freigewordenen Nervengeiste jenes, gleichfam durch irgend eine Fixirung im Sterben aufgehaltenen, geisterhaften Wesens, der Geist aller Dinge fühlbar wurde, der Geist von Dingen, die und bei gebundenem Nervengeiste völlig gleichgültig und unfühlbar sind. Du sahft, wie jenes Wesen, gleichsam selbst zum Geiste geworden, sich über Raum und Zeit segend, aus loser Hulle zu treten und sich in Entfernungen hin kund zu geben vermochte, und warum solltest du dich dann, lieber Leser, noch verwundern, daß diesem Wesen durch das gleiche Verhältniß auch der Geist ihm so verwandter überirdischer Organisationen fühlbar wurde, für den wir, die wir für den Geist, selbst so vieler irdischen Dinge, kein Gefühl haben, isolirt sind, keine Sinne, wenigstens in dem Umfange, bestigen.

Ueberhaupt ist der Mensch nur ein Mittelglied zwischen einer höhern Potenz (selige Geister) und einer tiesern Potenz (unselige Geister), oder zwischen Engeln und Dämonen. Er steht aber nicht isolirt zwischen beiden, sondern auf mannichsache Weise in ihrer Wirkungssphäre, jedoch so, daß seine Selbstständigkeit nicht dadurch verloren geht. Freilich passen die Naturgesetze, so weit ste und jetzt bekannt sind, nur mehr auf die Nittelsphäre, in der wir denken, fühlen und wollen, aber weniger auf die leise Verbindung mit der höhern und niedern Potenz. Wer von letztern keine Uhnung hat, läugnet sie gerade, und dieß ist ja der Fall bei all den starken Geistern, welche nichts glauben, als was sie sehen und begreisen.

Unsere Seherin zeichnete zwischen dem zweiten peripherischen Ring und dem mehr der Mitte zu liegenden Ringe des Sonnensfreises (Tab. 1) ringsherum ihre Geisterwelt hin. Es ist hier

nicht von einer Geistertheorie die Rebe, auch nicht davon, ob Temand Lust hat, diese Erscheinungen ins Capitel der Bistonen zu verweisen, oder den Thatsachen zufolge, welche für die Erscheinungen Gewähr leisten, an sie zu glauben, sondern das von, ob wir in den Angaben unserer Seherin einigen Grund für sie sinden.

Bei H. hat der Nervengeist (f. ihre Erklärungen hierüber in der ersten Abtheilung) eine eigene Rolle, sie fühlt bei allen Menschen gleichsam in die Atmosphäre desselben hinein und taxirt sie nach dem Gefühl, das sie davon hat. Dieser Nervengeist ist nach ihr das Bleibende des Körpers, und umgibt auch nach dem Tode die Seele wie eine ätherische Hülle. Da er die höchste orzganische Kraft ist, und somit auch über allen physischen Potenzen steht, so kann er weder durch eine physische und chemische, noch auch durch eine andere organische Kraft bestegt und zersstört werden, er folgt daher, wenn der Leib sich löst, dem Zuge der Seele.

Wie er während des Lebens das einzige Band ist, das den Leib und die Welt mit der Seele vermittelt, so ist er auch nach dem Tode die einzige intensive Kraft, wodurch die Seelen dersienigen, welche in das Zwischenreich verbannt sind, sich manisfestiren können.

Mach ihr bilbet irgend ein feines Behikel ber Luft bas Werkzeug, bessen er sich wie eines Leibes bedient, wenn die Seele noch eine Rückwirkung machen will ober kann. In unserem gewöhnlichen Zustande sind unsere Sinne nicht geeignet, solche Erscheinungen auszunehmen, so wenig als wir im Stande sind, das Prinzip, welches das Sehen und Hören in und hers vordringt, was eben der Nervengeist zunächst ist, selbst wieder zu sehen und zu hören, indem das Subjekt sich nicht zugleich Objekt sehn kann. Aber in dem außerordentlichen Zustande des magnetischen Lebens können solche Bedingungen wohl eintreten. Der Nervengeist, der im wachenden Leben durch die Sinne und überhaupt in der objektiven Welt verbraucht wird, wird im magenetischen Leben mehr zusammengehalten und in sich selbst restektirt, wodurch der innere Gemeinstnn (sensorium commune) eine ungewöhnliche Energie erlangt.

Es bilden sich nun Sinne aus, und wir sehen manche innere

Nervenherde zu Sinnen werden, während die nach außen fühs renden Sinne mehr und mehr sich verschließen. Eben so wird das Gefühlsleben der Seele gesteigert, und das Erkenntniß= wie das Willensvermögen scheinen ihre Kraft an die Gefühlsseite abgetreten zu haben.

Auf gleiche Weise nimmt auch ber Geist seine Richtung gegen sein ursprüngliches Centrum, und bas Wissen erhebt fich zum Schauen.

In biefem Buftanbe mag es fenn, bag nicht nur ber Beift in bie Mittelpunkte feiner Rreife fich verfegen fann, fonbern daß auch das, mas bem gewöhnlichen Auge verborgen bleibt, wie bie Wefen bes Zwischenreichs, bem magnetisch gesteigerten Sinn aufgeschloffen wirb. Wenn wir bas häufige Bingubrangen jener Wesen zu Frau S., bas allmählige Aufhellen ihrer bunklen Gestalten während ber Gebete, welche fie täglich mit ihnen bielt, und überhaupt alle bie Momente, welche fie von einem Zwischen= reich angibt, nicht für eine Chimare halten, fo scheint es ber Sache angemeffen, wenn wir annehmen, bag aus bem potengirten Gefühlsleben nicht nur ein neues Auge, Die Beifter gu unterscheiben, fich erzeugte, sonbern bag auch bieses Auge wie ein helles Flammchen leuchtete, an bem fich jene finftern Wefen gu fammeln und zu sonnen suchten. Ja vielleicht ift bas magne= tische Leben folder Perfonen geeignet, bag eben biefe verbannten Seelen burch fle hindurch einen Blick in bie Gnabenfonne, Die für bas finftere Reich ganglich untergegangen ift, zu thun vermögen und bann eine Art Sehnsucht empfinden, fich an ihren Strahlen zu marmen. Es ift bemerkenswerth, bag Frau G. Die Gnabensonne und bie Wohnung seliger Geifter, so wie auch bas Erscheinen ihrer Führerin und anderer reinen Lichtgestalten, in bas Centrum bes Sonnenfreises sest, mahrend fie bas Erscheinen ber unseligen Geifter in ber Mittelregion bes Sonnenfreises gewahr wird. Die erfte Region gehört zur Uebernatur, Die zweite zur Unnatur; zwischen beiben liegt bie Ratur bes Menschen, welche in einem folden magnetischen Leben, wie es nun in unferer Seherin war, mit beiben in Berührung gu fteben fchien.

.

## Einige Aeußerungen der Seherin über das Geistersehen.

Das Sehen der Geister (so drückte sich unsere Seherin theils schriftlich, theils mündlich über ihr Sehen von Geistern aus) kann von Menschen, die im Gehirne, oder von solchen die auf der Herzgrube leben, momentan geschehen, aber immer geschieht es mit dem geistigen Auge durch das sleischliche.

Der Mensch kann zwar wohl mit der Seele Ahnungen und Gefühle von geistigen Dingen haben, aber nie wird es zum Schauen kommen. Wird aber der Geist durch die Seele aufgeregt, so können Uhnungen und das Sehen der Geister hervortreten, welches dann bei Menschen, die nur im Gehirne leben, momentan ist und ihnen das Gehirn sogleich wieder wegstreiten kann.

Sieht man sie aber, wie ich sie sehe, oder hat man das Leben so auf der Herzgrube, wie ich es habe, so kann man sich weder selbst dieses Sehen wegstreiten, noch kann es von Ansbern geschehen.

Gewiß male ich mir diese Gestalten nicht selbst aus, denn ich habe nicht die mindeste Freude an ihnen; im Gegentheil, dieses unglückselige Schauen ist mir ganz zuwider, auch denke ich nie an sie, außer ich sehe sie, oder man fragt mich über sie, welches mir aber immer leid ist: denn ich möchte so gerne von ihnen gar nicht sprechen. Leider ist mein Leben nun so beschaffen, daß meine Seele wie mein Geist in eine Geisterwelt schauen, die gleichsam auf unserer Erde ist, und somit sehe ich die Geister nicht nur einzeln, sondern oft in großer Menge von verschiedener Art, je nachdem diese abgeschiedenen Seelen sind.

Ich sehe oft viele, mit benen ich in feine Berührung fomme,

und bann wieder folche, bie fich zu mir wenden, mit benen ich rede, und bie oft Monate lang wie in meinem Umgange bleiben. Ich sehe fle zu ben verschiedensten Zeiten bei Tag und Nacht, ob Menschen ba find ober nicht. Ich bin jedesmal gang mach, fühle nicht, bag in mir etwas Anderes vorging, ober bag bieg Sehen durch irgend etwas hervorgerufen wurde. Ich febe fie, wenn ich mich ftark ober schwach fühle, wenn ich vollblütig scheine ober Blutverluft hatte, in Schmerzen und im Wohlbehagen, auch in ben größten Seelenleiden ober Freuden, wenn ich zerstreut bin ober nicht, so febe ich fie, kurz ich kann ihnen gar nicht ausweichen. Dicht bag fie immer vor mir ftanben, fonbern fie fommen zum Theil zu mir, wie bie Menfchen bie mich befuchen, ich mag in einer geistigen ober körperlichen Lage sebn, in welcher ich will. Selbst wenn ich ben besten, ruhigsten Schlaf habe, so weden fie mich, wie, bas weiß ich nicht, aber ich fühle, bag fie mich wecken, und bag ich nicht erwacht ware, hatten fie, bie nun vor meinem Bette fteben, und bie ich nun mit machen 2lugen febe, mich nicht erweckt.

Ich machte auch die Erfahrung, daß ein Geist, der vor meisnem Bette steht, mich erweckt und mir fühlbar und sichtbar ist, Andern, die in demfelben Zimmer schlafen, oft (und selbst sein Begehren) im Traume kund wird; ste sprachen nach dem Erswachen von dieser Erscheinung, die sie im Traume gehabt, ohne daß ich eine Sylbe äußerte, daß ich die gleiche wachend hatte.

Während ich die Geister sehe und sie mit mir sprechen, sehe und höre ich auch andere Gegenstände, die sonst um mich sind, vermag auch alles Andere zu denken, aber meine Augen sind doch wie an ihr Bild gebannt (fixirt), so daß es mir schwer fällt, mich von ihnen mit ben Augen zu wenden, ob ich es gleichwohl zu thun im Stande bin; ich komme mit ihnen wie in magnetischen Rapport.

Ihr Aussehen ist mir gleich einer dunnen Wolke, die man zu durchschauen glaubt, was wenigstens aber ich nicht kann.

Ich sah nie, daß ste einen Schatten warfen. Im Sonnenund Mondscheine sehe ich sie heller als im Dunkeln, ob ich sie aber auch in ganz finsterer Nacht sehe, weiß ich nicht, da ich das nie erproben konnte. Durch Gegenstände, die vor sie treten, können sie mir bedeckt werden. Mit geschlossenen Augen sehe ich

tie nicht (auch nicht, wenn ich mich nicht nach ihnen umschaue), aber ich fühle ihre Gegenwart so genau, bag ich ben Stand= punkt, wo fie stehen, mit geschloffenen Augen, ober nicht nach ihnen schauend, angeben kann. Go höre ich ste auch bei ver= stopften Ohren sprechen. Stehen sie sehr nahe an mir, so kann ich fle nicht ertragen, fle schwächen mich. Manche Menschen, Die fie nicht feben, fühlen fie, wenn fie in meiner Rabe find, burch ein besonderes Gefühl auf der Herzgrube, Beengung, Anwand= lung von Ohnmacht. Sie machen wie einen Gegendruck auf bie Rerven. Auch Thiere fühlen ihre Rabe. Ihre Gestalt ift im= mer so, wie ste wohl im Leben war, nur farblos, grau; so ist auch ihre Kleidung, wie ste im Leben war ober gewesen senn mochte, aber farblos, wie aus einer Wolke. Mur bei ben hel= Iern, bessern, sehe ich eine andere Bekleidung, immer ein langes helles Faltengewand wie mit einem Gürtel um die Mitte des Ihre Gesichtsform ist auch wie bei Lebenden, nur auch grau und meistens traurig und dufter. Die Augen find hell, oft wie ein Feuer. Haupthaare fah ich noch nie bei einem folchen Alle weiblichen Geifter erscheinen mir in ein und ber= felben Ropftracht (haben fie auch über biese noch bie Bebedung, Die ste im Leben trugen), in einer über die Stirne herlaufen= den, alle Haare bedeckenden Verschleierung. Die bessern Geister erscheinen mir in hellerer, bie bofern in dunkler Gestalt.

Ob sie sich mir nur unter dieser Gestalt sichtbar machen können, oder ob mein Auge sie nur durch diese Gestalt sehen und mein Sinn sie nur so auffassen kann, ob sie für ein geistisgeres Auge nicht geistiger wären, das kann ich nicht mit Bestimmtheit behaupten, aber ahne es fast.

Ihr Gang ist mir wie der Gang Lebender, jedoch in so fern verschieden, als die hellern, bessern, wie schweben, die dunklern, bösern, schwer auftreten, so daß man ste zuweilen hört, und zwar nicht allein ich, sondern auch andere Menschen, die um mich sind.

Tone, außer der Sprache, bringen sie verschiedener Art zus wege, um die Aufmerksamkeit, besonders von solchen auf sich zu richten, die sie nicht zu sehen fähig sind, und was noch schweser zu sehn scheint, die ihre Sprache nicht vernehmen können.

Diese Tone bestehen hauptfächlich in Rlopfen, in Tonen als

wurfe man mit Ries ober Sand, im Rauschen wie mit Papier, in Tonen als rollte man mit einer Augel, in Schlürfen wie in Socken und Pantoffeln, in Seufzen u. s. w.

Neben diesem find sie aber auch im Stande, selbst schwere Gegenstände zu bewegen, sie zu werfen, die Thuren horbar auf = und zuzumachen.

Letteres geschieht sehr oft, uud auch von folchen, die wohl ohne eine Thure zu eröffnen burch ste oder durch die Wand kommen konnten.

Ich beobachtete, daß se dunkler ein Geist ist, desto stärkere Tone er hervorzubringen und desto mehr spukähnliche Dinge er zu treiben vermag.

Diese Tone und bieses Bewegen bringen die Geister durch die Luft und den Nervengeist hervor, welchen letztern sie mit sich hinüber nahmen.

Nie sah ich einen Geist in der gleichen Zeit, in der er irgend ein Geräusch machte, so daß ich glaube, daß sie sich nicht sichtbar und hörbar zugleich (das Sprechen ausgenommen) machen können. So sehe ich auch keinen Geist, während er die Thüre auf= und zumacht, sondern immer nur gleich nachher.

Ihre Sprache ist so verschieden wie bei den Menschen, jestoch der Ton der Stimme immer gleich, wie ein Hauchen. Bei bösern ist der Ton der Stimme stärker als bei besfern. Sie beswegen dabei wie Menschen den Mund.

Mit ihnen reden, was ich will, kann ich nicht, auch kennen ste mir nicht Alles beantworten, was ich will. Bösere Geister würden dieses mehr thun; allein vor dem Ansprechen dieser hüte ich mich.

Diese kann ich von mir und auch von Andern, durch das gesprochene oder auch geschriebene Wort (magisch), z. E. in einem Amulete, entfernen.

Dft sogen Geister, besonders dunklere, sprach ich religiöse Worte, dieselben wie in sich ein, und ich sah sie dadurch wie heller und leichter werden, wodurch ich aber sehr geschwächt wurde. Das Erscheinen seliger, lichter Geister stärkt mich und gibt mir eine ganz andere Empfindung als das unseliger. Oft fühlt' ich, daß bessern Geistern auch daher schwer fällt, irdische Fragen zu beantworten, weil sie im Irdischen so gar nicht mehr

sind, ihnen dieses so ganz fremd ist, wie es bosern Geistern schwer fällt, vom himmlischen zu reden, ja, wie sie dieses gar nicht fähig sind zu thun, weil sie von solchem so weit stehen. Mit höhern, seligen Geistern bin ich nicht im Stande zu spreschen, höchstens kann ich an sie nur eine kurze Frage machen.

Man sagte mir zwar, daß ich mit meiner Führerin, auch einem seligen Geiste, schon oft im schlaswachen Zustande gesprochen, was ich nicht weiß; ist aber dem so, so konnte dieß nur mein Geist allein, in Momenten, wo er von der Seele getrennt war. Ist meine Seele mit dem Geiste vereint, kann ich mit seligern Geistern nicht so sprechen.

Diejenigen Geister, die meistens zu mir kommen, sind in den untern Stufen des Geisterreichs, das in unserem Luftraume ist, in einem sogenannten Zwischenreiche, wiewohl ich es, der Mißdeutungen wegen, nur ungerne mit diesem Namen benenne. Das sind Geister, deren Geist in diesem Leben, theils durch Hinziehen nach der Außenwelt, nieder blieb, theils sind es solche, die nicht im Glauben an die Erlösung durch Christum starben, oder solche, denen noch irgend ein irdischer Gedanke an die Seele im Sterben anklebte, den sie mit hinüber nahmen und der sie mun auch an diese Erdennähe bindet.

Viele Menschen, auch die nicht sogleich nach dem Tode vers dammt, aber auch nicht sogleich nach dem Tode selig werden können, kommen in verschiedenen, oft hohen Stufen in dieses Reich, je nach der Reinheit ihres Geistes.

In den untersten Stufen sind diese Geister noch der Vers
führung des Bösen ausgesetzt, in den obern, wo sie schon zu
viel göttlichen Genuß haben und die Reinheit der Seligen fühlen, nicht mehr. <sup>1</sup>

Man glaube aber nicht, daß dort die Besserung leichter setz als hier, denn dort geht die Besserung einzig aus sich selbst. Der Geist ist sich nun selbst anheim gestellt. Seine Grundneis gung mußte heraus. Da ist keine Zerstreuung, keine Weltbesichäftigung, das ganze sündliche Leben liegt dem Geiste klar in Einem Zeichen vor Augen, und er hat nun die Wahl zwischen

Daß aus biefem Mittelreiche ihr bald ein feliger, bald ein halbseliger, bald ein schwarzer Geist erscheint, ist kein Widerspruch, ba sie in ihm viele Abstufungen annimmt.

9

Himmel und Hölle. Die in ben untern Stufen, die noch die größere Schwere haben, sind in einer immerwährenden schauer-lichen Dämmerung, die aus ihnen selbst hervorgeht, wo nichts ist, an dem sie ihre Augen weiden könnten. Diese Dämmerung ist nicht die des Ortes, in dem sie sind, sondern sie geht aus ihrer Seele hervor; der Sonnenkreis verschwand ihnen bei ihrem Hinscheiden, und sie haben kein Schauen mehr für unsere Erde, obgleich sie in unserem Luftraume sind. Nur durch ihre innere Besserung nimmt ihr Schauen und ihr Licht zu. Haben sie wieder Licht in ihrer Seele, dann können sie aus unserem Raum, und sie schauen auch wieder Licht. Das sind diesenigen, die meistens zu mir kommen, weil ich leider so beschaffen bin, daß sie mich sehen und fühlen, wie ich sie sehe und fühle. Sie kommen, daß ich ihnen ein Wort des Trostes sage, und ihnen durch Gebet aushelse.

Ober sind ste auch der irrigen Meinung, daß ihnen noch jetzt das Aufdecken einer Unthat, die auf ihrem Geiste lastet und die ste im Leben verübt, Ruhe bringen könne. In solchem Irr-wahne beunruhigt ste oft mehr eine einzelne hervorspringende Unthat in ihrem Leben, als die Schlechtigkeit des ganzen. Ans dere kommen auch aus diesem Reiche zu mir, denen sonst noch irgend eine irdische Angelegenheit, ein Gedanke, der ihrer Seele im Sterben noch anklebte, anliegt.

Die Geister könnten sich eben so sehr an andere Menschen, welche sie sehen können, wenden, als an mich, am besten aber würden sie thun, sich an bessere, selige Geister zu wenden; aber ihre Schwere zieht sie eher noch zu Menschen als zu seligen Geistern. Ohne meinen Willen geschieht es, daß sie sich zu mir wenden, und ohne mein eignes Zuthun erblicke ich sie.

Dieses kommt nun vielen Menschen allerdings sehr unglaublich, ja einfältig vor, besonders denen, die meinen, ein Geist wisse ja doch mehr als ein schwacher Mensch. Diesen sag' ich, daß dieß bei diesen Seistern mit nichten der Fall ist, daß sie sehr nieder stehen und meistens in Irrthümern befangen sint, und daß es ihnen bei ihrer geistigen Schwere noch leichter ist, sich an sündliche Menschen (haben diese eine dazu gehörende Nervenbeschaffenheit) zu wenden, als an selige Geister. Iene Menschen sollen wissen, daß ein Geist, der sich im Leben hier oben so sein geschwächter Geist ist nach dem Tode nicht sogleich heller wird. So ein geschwächter Geist ist nach dem Tode, wo er die Unterstützung der Seele nicht mehr hat, die nun bloß ihm zur Hülle geworden ist, nur schwächer, oder vielmehr seine Schwäche kommt, bei seinem Alleinstehen, jest erst recht an Tag.

Ein fündiger, irdischer Mensch kann mit seiner Seele versständig scheinen, einen recht guten Weltverstand haben, und in dieser Welt leuchten; aber sein Geist ist nur desto schwächer und dunkler, und kann nie in sein Inneres dringen. Ist nun ein solcher Mensch gestorben, so ist die Seele, die ihn in der Welt allein noch hob, nur noch die Hülle von seinem Geiste, der schwache dunkle Geist ist nun der Herrscher und bann — welcher?

So kommt es nun, daß im Geisterreiche ein solcher Geist viel weniger ist, als er im Reiche der Sinne durch Vorschiebung seiner weltklugen, verdorbenen Seele zu sehn schien.

Hat ein Mensch schon hier Geist und Seele gleich hoch außgebildet (unter welcher Ausbildung aber noch Höheres verstanden wird, als was man gewöhnlich unter Bildung versteht), so kann er nach dem Tode als Geist nie in eine solche Lage kommen, nie so unmächtig und schwer werden.

Auch im unmächtigsten Geiste ist, wenn er nicht ganz zum Teufel geworden, nie der Funke Gottes völlig erloschen, er sucht immer die Seele an sich zu ziehen, die seine Sorge bleibt, bis ste völlig gereinigt ist; dann geht sie wie in ihn über und wird selbst zum Geiste. Dieß geschieht aber nur, wenn sich der Geist zuvor aus sich selbst gehoben, was ihm oft sehr schwer fällt, und lange ansteht. Solche Geister sind, wenn der Geist noch nicht die Reinheit eines höhern Geistes erhielt, zwar noch in diesem Zwischenreiche, aber schon in einem Grade von Seligkeit, in dem sie nur höher kommen, nicht mehr sinken können. Diese Geister erscheinen mir dann in lichten Gestalten, und mit höherer geistigerer Bekleidung, kurz in geistigerem Bilde.

Zu diesen Aeußerungen der Seherin über Geister ist noch zuzusetzen, was dieselbe auf mehrere Fragen und namentlich in Briefen an Eschenmaher eröffnete, und was sich noch auf das Schauen der Geister und das Wesen derselben bezieht.

Er fragte fie:

"Können alle Menschen Geifter seben ober nur biejenigen,

11,000

1

bei welchen das geistige Auge durch das leibliche hindurch leuch= tet?" Hierauf antwortete sie:

"Das Sehen der Geister liegt wohl in allen Menschen, wird aber nur selten zum Schauen, indem immer ein hervorrufen des innern Menschen statt sinden muß auf irgend eine Art, was aber alsbann von den Meisten wieder durch ihre Vernunft weggestritten und unterdrückt wird, weil das Sehen der Geister bei den Meisten nur momentan ist."

Ueber bas Wachsthum ber Kinder in der andern Welt äußerte Frau H.

"Ich fragte einmal einen Geist, ob man nach dem Tode noch wachse? (weil mir Mehrere, die in zarter Jugend starben, in größerer Gestalt erschienen) und er antwortete:

"Ja, wenn man sich von ber Erbe trennen muß, ehe man ausgewachsen ist. Die Seele bildet sich allmählig eine größere Hülle, bis sie so groß ist, als man hier werden kann. Diese hat bei ben Kindern eine undenkliche Klarheit, ebenso bei den ganz Seligen."

Alls man sie einmal fragte: wie es sich mit ben noch unentwickelten Kräften früh verstorbener Kinder verhalte, außerte sie sich so:

"Die unentwickelten Kräfte eines Kindes bilden sich allerbings noch nach dem Tode aus, vermittelst des Nervengeistes, der gleichsam in der Seele liegt. Die Kraft und Reinheit aber, welche Kinder haben, können wir uns nicht denken, nicht ahnen. Kinder haben weder durch Worte noch Werke ihre Seele und den Körper geschwächt und daher die volle Kraft, die der gute Gott ihnen schenkte.

Darum soll aber ber Mensch bennoch nicht wünschen, daß er möchte als Kind gestorben seyn, benn so er ein Gott wohlgefälliges Leben führt, erreicht er nach bem Tode doch eine höshere Stufe. Würden wir durch unsere Gedanken, Worte und Werke die Kraft unserer Seele nicht so sehr schwächen, — welche Schönheit, ja ich möchte sagen Erhabenheit, könnten wir nicht schon auf der Erde haben? Unser Fleisch würde sich verfeinern und alle Kräfte würden sich stärker äußern."

Die Schwierigkeit, noch ein ferneres Wachsthum anzuneh= men, scheint nach ber Theorie ber Seherin nicht groß. Gine in ihren Anlagen und Vermögen noch unentwickelte Kinderseele muß sich jenseits noch entwickeln, denn dieß gehört zur Seeligkeit, und ebenso hat die plastische Kraft des Nervengeistes in einem Kinde seinen Typus noch nicht ausgebildet und wird auch dann noch parallel mit der Seele ihn ausbilden.

Ueber ben Zustand ber Heiben nach dem Tobe äußerte ste sich so:

"Vor einigen Tagen fragte ich einen Geist, der eine ziemliche Klarheit hat, wo er seh und womit er und überhaupt alle
die Geister am gleichen Orte sich beschäftigen? Da gab er mir
die Antwort: "Ich bin nicht im Zwischenreich, ich bin schon
in einer Seligkeit, und zwar in dersenigen, wo die Heiden
und überhaupt alle die Seclen sind, die ohne ihr eigenes Verschulden unsern Herrn und Heiland nie kennen lernten. Da
werden wir von Engeln unterrichtet, bis wir reif sind zu einer
höhern Seligkeit."

Auf die Frage: ob Menschen die Geister erlösen können, antwortete sie:

"Nicht ich erlöse die Geister, sie mussen sich selbst aus ihren Banden losmachen. Biele, die auf Erden gebannt find, suchen bei noch lebenden Menschen Gülfe, sie haben ben Wahn, ber Mensch könne fle erlösen, weil fle von dem großen Welterlöser keinen Begriff haben. Es kann ber Mensch nur bie vermittelnbe Person senn, wie ich es bei biesen Geistern bin. Ich suche ste immer von dem Wahne abzubringen, daß ich ober andere Men= schen fie erlosen können. Ich bete nur bringend und inftan= big mit ihnen, und führe fle so nach und nach zum großen Welterlöser zurück, aber es kostet unendlich viel Mühe, bis eine folche Seele sich wieder an ben Herrn wendet. Wo kein Trieb zum Guten in bem Unseligen ift, ba kann nur ein folches Ge= bet statt finden, wie wir im Allgemeinen für unfere Reben= menschen und hauptsächlich für bie auf Irrwegen beten follen. Die Geister, welche ich sebe, konnen sich eben so gut auch an andere Menschen wenden, welche Geister seben, vorzüglich aber an beffere und feligere Beifter. Es ift alfo nicht mein Wirken, und mare es, wie die Geister fagen, bag ich zu ihnen blicke, fo geschieht es gang ohne mein eigenes Buthun. Es gibt ber An= stalten genug, worin sich die Halbunseligen wieder aufrichten

- Correction

können. Sie bestehen darin, daß sie ihren freien Willen haben, an höhere Beister sich zu wenden, b. h. an Seligere, die sie mit Freuden unterrichten, da es dann weit schneller geht, als wenn

fte fich nur an Menschen halten wollen."

Aus diesen Neußerungen erhellt hinreichend, daß die Erlössung dieser Geister nicht von zufälligen Somnambulen abhängt. Sie können sich vielmehr auch an andere Menschen und vorzügslich an seligere Geister wenden, um die lange vergessene und vernachlässigte Christusreligion wieder anzufrischen. Wer die in den tausend Lastern eingesleischte Welt sucht, und die in selbstzgemachten und selbstverschuldeten Irrthümern eingewurzelte Selbstzsucht ihrer psychischen Wurzel zu schäßen weiß, wird sich nicht mehr über Hartnäckigkeit wundern, womit diese sich selbst überslassen Geister ihre falschen Neigungen und ihre Irrthümer sesthalten und wie Böhm sagt, über Gottes Sanstmuth aussfahren und die Hülfe verschmähen. Nur das Gebet, die Lehre und der Name Christi kann noch helsen, und dazu scheint ein vermittelndes Organ wenigstens so lange, dis der erste glimzmende Funke des Guten angesacht ist, nöthig zu sehn.

Gbenfo erhellt aus jenen Aleugerungen ber Seherin, bag tugenbhafte Seiben und überhaupt alle rechtschaffenen Menschen ein feliges Loos zu gewarten haben. Aber bie Ibee ber driftlichen Kirche ift eine ewige im himmel und nur durch fie binburch geht es in bas Reich Gottes. Nur burch bas ben Glauben füllende Wort ber Wahrheit fann ber Beift fich frei machen Darum muffen alle zu früh und zu jenem Reiche befähigen. verstorbene Kinder, alle Heiden und Alle, die ohne ihr Ver= schulben ben Erlöser nicht kennen lernten, noch jenseits im Worte ber Wahrheit unterrichtet werden und werden auch von Engeln unterrichtet: benn ohne an bem Erlösungswerke Theil zu nehmen und burch bas Wort ber Wahrheit fich fähig und reif zu machen, fonnen fle nicht in jenes Reich eingehen, in welchem Chriftus fich mit ben Seinigen vereint. Wenn Chriftus fagt: "Ich werbe Alle zu mir ziehen," fo gilt bieß auch ben gestorbenen Beiben; wenn er fagt: "Es wird Gin hirt und Gine Beerbe febn," fo gilt bieg nicht nur für bie Erbe, fondern noch mehr für bas Himmelreich; — wenn er bas Evangelium zu ben Beiben fenbet und die Fulle berfelben einsammeln läßt, fo burfen wir gewiß annehmen, daß er sie zu einer andern Seligkeit vorbereiten will, als sie für sich erlangen können. 1

1 E. Efchenmayer Beilage zum Morgenblatt Nro. 312, Jahrg. 1838. Unch Friedrich v. Meyer fagt in seinen Blättern für höhere Wahrheit: "Es ist ein falsches Vorgeben, als ob nach ber Seherin von Prevorst die armen Seeslen nur durch Somnambule erlöst werden könnten, oder als ob die Heiden verstammt wären; das Buch spricht von beiben ganz anders."

## Erläuterungen der Aeußerungen der Seherin über ihr Geistersehen.

Die obigen Aeußerungen der Frau H. über ihr Beistersehen bedurften, da nicht Jedermann ihre Sprache und ihren Sinn verstehen kann, Erläuterungen, die Eschenmayer mit Nach= stehendem gab.

Bei Frau S. ist das Leben im Gehirne das Verstandesleben, und das Leben auf der Herzgrube das Gefühlsleben. Dieses lettere geht tiefer und ist inniger als das erstere. Die Gefühlseinheit liegt mitten im Organismus der Seele und ist ein Centralvermögen, während der Verstand nur ein peripherisches oder Seitenvermögen ist. Alle diejenigen, welche das Wahre über das Schöne, den Vegriff über das Gefühl, das Prinzip über das Ideal u. s. w. hinaufstellen, verkehrten die Natur unserer Seele, und werden auch den Unterschied, den Frau H. macht, nie fassen.

"Das Sehen ber Geister geschieht mit dem geistigen Auge durch bas fleischliche," sagt Frau H.

Das leibliche Auge nimmt Alles auf, was in Farbe und Figur gegeben ist, und unterrichtet uns von allen Gegenständen, welche im Lichte stehen oder Licht von sich aussenden, und dieß thut es vermittelst des ihm durch die Nerven inwohnenden Nersvengeistes. Aber es gibt auch einen geistigen Strahl und ein geistiges Auge, dem der Nervengeist selbst wieder zum Objekt wird. Sibt es nun solche Wesen, deren Hülle das plastische Schema des Nervengeistes selbst ist, wie Frau H. die abgeschies denen Seelen schildert, so schaut das geistige Auge mitten durch

das leibliche dieselben an. Bei den gewöhnlich=wachenden Men=
schen ist zwischen das geistige und das leibliche Auge die Wolfe
des Scheinlebens vorgezogen, und darum sehen ste nichts als
körperliche Oberflächen.

Dringt auch hie und da bei dem Verstandesleben ein geistiger Strahl durch die Wolke, so ist es nur momentan, und das gesehene Luftbild einer abgeschiedenen Seele streitet der Verstand dem Auge des Geistes ab. Bei dem Gefühlsleben hingegen, in welches H. seit Jahren versetzt ist, mag dieß ein permanenter Zustand sehn. Wer den Stechblick, wie Freund Kerner ihn nennt, in welchen das Auge der H. jedesmal mit einer Nervenserschütterung des ganzen Körpers versetzt wurde, sobald sie das innere Bild des Menschen in dem Auge eines Andern zu schauen veranlaßt war, einmal gesehen hat, mag wohl zugeben, daß sie anders sieht als gewöhnliche Menschen.

Sie unterscheidet die hellen und die dunklen Geister, jene nennt sie die guten, diese die bösen, und zwar je heller, besto besser, und je dunkler, desto schlimmer. Dieß ist der nämliche Unterschied, der zwischen dem Reich des Lichts und der Wahrsheit und zwischen dem Reich der Finsterniß und der Lüge statt sindet.

Die Bösen sind zugleich auch die Spukgeister, ihre hörbaren Bewegungen bringen ste durch die Luft und den Nervengeist hervor. Wie ist dieß möglich? — Ist es denn nicht die Intenstät des Nervengeistes, der im Leben unsere ganze Fleischmasse regiert, so daß der Muskel nur das Medium ist, wodurch die Kraft des Nervengeistes die Bewegungen vollführt? Diese Kraft ist aber nicht der Masse proportional, sondern übertrifft ste unzähligemal, so daß ein unbedeutender Muskel vermittelst der Nervenkraft eine große Last in Bewegung zu setzen vermag. Nehmen wir das Medium, nämlich die Fleischmasse weg, was im Tode geschieht, so bleibt doch noch die Kraft übrig, nämlich der Nervengeist, welcher, wie H. behauptet, nach dem Tode der Seele zum Werkzeug dient.

Und nun ist der Schritt zur Annahme nicht weit, daß diese Kraft noch durch das Medium der Luft eine Menge Töne nach= ahmen und durch ihre Pressung selbst Lasten bewegen könne. Wir sind nun freilich gewohnt, alle Kräfte an materiellen

Behikeln zu sehen, und boch ist die Araft an sich der Materie entsgegengesett. Wer mag die Lichtstrahlen wägen, deren Intensität gerade aller Schwere widerstreitet? Noch intensiver als das Licht ist der Nervengeist als organische Kraft, und er bedarf, um sich zu äußern, keines andern Mediums als der Luft.

Das Wie ber Eriftenz einer Seele nach bem Tobe ift boch wohl ber Frage werth. Gine in die Welt versunkene Seele be= halt biefe Richtung auch nach bem Tobe; benn es ware ein gro-Beres Bunber, eine von Laftern und Gunben angefüllte Geele fogleich von allem Unreinen zu befreien, als ihre Geburt in bas Beitleben ift. Alle, Die man fragt, bejahen, ohne Anftand gu nehmen, die Fortbauer ber Seele nach bem Tobe, verfallen aber jogleich in die alte Gedankenlosigkeit, wenn sie sich felbst über Die Beschaffenheit bieser Ausdauer Rechenschaft geben sollen. Diese Indolenz unterbricht unsere Seberin auf eine bochft unangenehme Weise, indem fle und lauter armselige und von Gott verlassene Seelen, die statt bem ehemaligen Benusse nun ben Stachel ihrer Lafter und Gunden in fich tragen, vorführt, und jedem Weltfüchtigen diesseits schon sein Bild nach bem Tobe Das Evangelium berührt in bem Gleichniß vom reichen und armen Manne nur bie Extreme bes Zustandes nach bem Tode, läßt aber bie Zwischenstufen unausgefüllt, weil fie fich von felbst verstehen. Denn wenn wir die tantalische Qual bes Reichen einerseits und bie hohe Glückseligkeit bes Urmen anderer= seits gradweise vermindern und auf die Indifferenz zwischen Gut und Bos zurückführen, so werben uns bie finftern und grauen, fo wie bie hellen und lichten Gestalten unferer Geberin gang paffend vorkommen.

Das Evangelium fagt: "Es wird Jedem nach seinen Wersten vergolten werden." Darum mussen wir auch die Saat von der Ernte, die Mühe von dem Lohn, die Sünde von ihrem Sold und überhaupt den Schauplatz der Werke von dem Zusstande der Vergeltung genau unterscheiden. Während des Lebens waren dem Menschen alle Schätze geöffnet, Erkenntniß und Beisspiel, Lehre und Predigt, Warnung und Ermahnung, Drohung und Ermunterung und vor Allem das Vorbild unseres göttlichen Erlösers. Alles dieses fällt im Zustande der Vergeltung weg, und die Seele ist auf ihren eigenen Erwerb beschränft; hat sie

gut mit bem Pfund hausgehalten, so wird fie über Mehreres gesett; hat fie aber übel ausgehalten, fo wird ihr auch bas Wenige vollends genommen. Unfere Geherin unterscheibet fehr gut, indem fle fagt: "In ben obern Stufen habe bie Seele ichon zu "viel göttlichen Genuß und fühle zu fehr die Reinheit ber Geli= "gen, um noch länger bem Bofen ausgesett zu sehn. In ben "untern Stufen hingegen gebe bie Befferung einzig aus fich, ber "Geist seh fich felbst anheim gestellt, seine Grundneigung mußte "beraus, es fen ba feine Berftreuung und Weltbeschäftigung "mehr, bas ganze fündliche Leben liege bem Geifte flar in Gi= "nem Zeichen (Ginem Charafter ber natursprache) vor Au-"gen, und er habe nun die Wahl zwischen himmel und Solle." Befferung ift also boch noch möglich, aber nur nicht an folchen Bülfsmitteln, wie fie im Leben vorlagen, sondern aus fich felbst. Jeber, ber auf Christum getauft ist, nimmt biefes Samenkorn, wenn es im Leben keine Wurzel faßte, noch hinüber in bas 3wischenreich. Auch hier fann es noch gepflegt und besorgt werden, daß es aufschießt zu einer Lichtblume, welche das Unkraut über= wächst und ihm feine Nahrung entzieht. Ein Mittel ber Befferung liegt in ber Büßung ber Sünde, und auch bie abgefallene Seele hat so viel Freiheit, bieses Mittel zu benuten und jenes Samenkorn zum Reimen zu bringen. Dahin find alle jene Be= stalten zu beuten, welche kamen, um ein Wort bes Troftes zu vernehmen und fich durchs Gebet aufhelfen zu lassen. Man darf wohl fagen, daß das Gebet noch das Einzige seh, mas den abgefallenen Seelen nuge, weil es wie milber himmelsthau auf jenes erstorbene Samenkorn, nämlich die Taufe auf Christum fällt und baffelbe zur Wurzel und Stengel entfaltet. Wie biefe göttliche Lichtblume emporsteigt, so treibt fle bas Finftere aus, und bie Seele wirb, wie S. fagt, leichter und heller. "Die Beifter," fagt bie Seherin, "fogen bas Gebet gleichsam in fich ein." Allerdings; weil es in biesem Buftanbe bas lebenbige Waffer ift, was ben tantalischen Durft allein ftillen fann. Da= bei aber wurde fle selbst geschwächt, ohne Zweifel weil bas andächtige Gebet eine sympathische Mittheilung der Kraft ist. Aber wie kommt es, baß so viele Seelen fich um fie versammelten? B. fagt, weil ihr Organismus fo beschaffen fen, bag ein gegen= feitiges Sehen und Fühlen möglich werbe. Daraus folgt auch

ein gegenseitiges Finstersehn für Alle, die nicht so beschaffen sind, und dieß sind ja die meisten Menschen. Bei H. mußte der geisstige Strahl, der durch das leibliche Auge drang, den Geistern wie ein Flämmchen leuchten, an dem sie aus dem sinstern Reich zu sonnen kamen.

H. sagt: "Ein sündiger, irdischer Mensch kann einen recht "guten Weltverstand haben und sogar in dieser Welt leuchten, "aber sein Geist ist nur besto schwächer und dunkler, und kann "nicht in sein Inneres bringen. Ist ein solcher Mensch gestor- "ben, so ist die Seele, die ihn in der Welt allein erhob, nur "noch die Hülle von seinem Geiste; der schwache dunkle Geist ist "dann Herrscher und nun — welcher?"

Eine tiefe Wahrheit! Der größte intellektuelle Reichthum kann neben der größten moralischen Armuth bestehen. Der mosralische Sewinn aber ist allein das Creditiv für das andere Leben und wird dem Seiste zugerechnet, das Wissen hingegen wird nicht gezählt, weil es ohne das Handeln und ohne daß es der Moral und Religion nüt, ein eitles unnützes Ding ist, das jenseits keinen Werth mehr hat.

Die Schrift fagt: "Ich will zunichte machen bie Weisheit "ber Weisen, und den Verstand ber Verständigen will ich ver-"werfen. Sat nicht Gott bie Weisheit dieser Welt zur Thorheit Die Eigenschaft bes reinen Geistes ift bas Schauen und nicht das Wiffen. Erst wenn ber Geist aus seinen Kreisen in die Seele hereingezogen ift und fich verdunkelt, kommt es zum Wiffen, aber alles Wiffen ift Studwerk; barum verliert ber Beift seine Integrität, wenn sein Schauen ins Wiffen übergeht. Eine weitere Eigenschaft bes Geistes ift die Freiheit, und zwar jene, bie aus bem Gebet ber Liebe fommt, in welchem bas gange Geisterreich mit Gott zusammenhängt, — und nicht bas Selbst= geset, welches bie Bernunft fich felbst aufgibt. Gine weitere Gigenschaft bes Geistes ift ber Besitz von ber harmonie bes Wahren, Schönen und Guten — und nicht die Trennung des Wahren für sich, des Schönen für sich und des Guten für sich, wie es in bem Organismus ber Seele ber Fall ift. Alle biejenigen Sp= steme, welche ihr Absolutes ins Wasser setzen, haben ein falsches Centrum; fie ftellen bie Freiheit unter bas Gefet und fennen Die Liebe nicht; benn wo bie Liebe maltet, ba hat bas Gefet

Was ist Wahrheit? — Christus sagt: "Ich bin bie Wahrheit, bas Wort ift bie Wahrheit, ber heilige Geift ift ber Geift der Wahrheit." Also bie Wahrheit im Beiligen, ober, wie unfere Seberin es foust benennt, bie Gnabensonne ift bie ächte Wahrheit, die dem Geiste zusteht, nicht die logische ober metaphpfische Wahrheit, welche aus ber einseitigen Richtung ber Vernunftspekulation hervorgeht. In bem Worte wohnt ber Geift ber Wahrheit, und bort findet auch allein unfer Geift feine Reini= gung und Läuterung. Alle Philosophie ift mahr, wenn fle zum Beiligen aufstrebt, und sich mit bem Wort einversteht, und alle Philosophie ist falsch, welche im Begriffe bes Wahren ober im Ibealen bes Schönen, ober im reinen Bestreben bes Guten allein ihr Centrum festsett. Um meisten unwahr aber ift bie Schola= stif, weil sie in allen ihren Systemen nichts anderes barftellt als ein Gebankenwürfelspiel, bas bie Bernunft mit fich felbft treibt und fich bei bem glücklichen Busammenfinden jedesmal ihrer hohen Weisheit rühmt, jedoch von furzer Dauer, weil bald wieber ein Anderer folgt, ber seine Gebankenwürfel anders mischt und fomit auch ein anderes Spftem hervorbringt.

Wie arm, schwach und dunkel werden alle diese Gedankenstünstler am Geist einst dastehen, wenn ihre Vernunftspsteme nur zur Decke oder zum Einband dienen, in welchen das leergeblies bene Buch des Geistes gehült ist! Begriffe füllen bloß die Seele, aber der Geist bleibt leer, er kann und soll nur herrschen in Liebe und Glauben, im Streben nach dem Heiligen, im Schauen und Jurücksühren der Ideen des Wahren, Schönen und Guten zur Einheit. Christus bleibt das Vorbild des Geistes, er ist der Weg, die Wahrheit und das Leben, und durch ihn die Ausserstehung.

Hers ben Weltverständigen) unglaublich, ja einfältig, scheinen werde. Ich zweiste nicht daran, daß es so kommen wird und kommen muß: denn wer mag wohl an ein so abgeschmacktes und aus nichtigen Schatten bestehendes Reich glauben? Wenn aber ein Todter auferstünde und es unsern Brüdern sagte, daß es so wäre? Auch dann würden ste nicht glauben. Ia ich behaupte, daß, wie wir den Leib ausziehen, alle Naturgesetze ein Ende haben und daß alle Welt, die in ihnen ruht, vergeblich seh, daß vielmehr

moralische Gesetze eintreten werden, die von ganz anderer Art sind. Wer mit seiner Weisheit so tief in der Welt und in diesem Gehirne steckt, daß er weder über sie noch unter ihr hinswegkommen kann, mit dem können und wollen wir nicht rechten, nur mahnen wollen wir, daß er bei seinen idealen Vorstellungen eines andern Lebens den moralischen Werth oder Unwerth obenan stelle. Ich behalte mir bei dieser Geschichte nur zwei Dinge vor: 1) die Zeugnisse, welche ich aus dem Munde der glaubhaftesten Personen hörte, und die Urkunden, welche bis jetzt keine ähnliche Geschichte auf diese Art ausweisen kann; und 2) das Problem, das Jeder sich ausgeben möge, ob er für die verworfenen Menschen einen adäquatern Zustand nach dem Tode angeben könne, als unsere Seherin.

## Weitere Erläuterungen zu diesem Geister: schauen der Seherin.

Es war dieses Sehen ber Geister in ber Familie der Frau H.
zwar allein ihr in die sem ausgezeichneten Grade eigen, weil sie allein von solcher außerordentlicher Nervenbeschaffenheit war; doch haftete es im mindern Grade noch an andern Gliedern ihrer Familie, und besonders ist es auch ihrem Bruder gegeben.

Manche Erscheinungen ber Frau H. fah dieser im Augen= blicke, wo ste vor ihr standen, oder wenn ste zu ihr durchs Zimmer gingen; auch wurden ihm schon in früheren Zeiten, wo seine Schwester sich nicht um ihn befand, Geister sichtbar.

Einmal fagte er still zu mir: "Hier geht so eben ein Geist burchs Zimmer in die Kammer meiner Schwester," und kaum hatte er es ausgesagt, hörte man Frau H. mit einem Geiste, der anscheinend nun vor ihr stand, sprechen.

Aber nicht immer hatte er diese Fähigkeit, die Frau H. immer hatte: benn als am andern Abend dieser Geist wieder bei Frau H. stand, und sie den Bruder mit mir in die Kammer rief, ihn nun wieder zu sehen, war er dieß nicht im Stande, mährend Frau H. den Geist immer sah, nur da nicht, als ich, ohne es zu wissen, zwischen sie und den Geist trat.

Auch das Kind der Frau H., ein Knabe von 3 Jahren, gab, leider nur zu oft, untrügliche Beweise, daß auch er mit diesem unglücklichen Sehen begabt seh.

Eine Schwester der Frau H. (ein ganz unbefangenes kindliches Mädchen) hatte für die Geister ein so feines Gefühl, daß es ihr zum völligen Schauen wurde. Sie fühlte, ohne ihn mit den wirklichen Augen zu sehen, doch die ganze Gestalt eines anwesenden Geistes, so daß ste, wie sie sagte, ohne ihn zu sehen, bennoch sein Aussehen (mit dem Sehen der Frau S. übereinkom= mend) meistens zu beschreiben fähig war.

Sie sagte: "Ich sehe ihn nicht mit meinem gewöhnlichen Auge, ich sehe ihn wie mit meinem Innern; und doch war dies ses Mädchen nie in einem somnambulen Zustande, und immer völlig gesund.

Novalis meint, daß bei Erscheinung eines Geistes wir nothwendig inspirirt (momentan magnetisch erweckt) werden müßten.

Dieß war auch bei Frau H. gewiß der Fall. Da Glas, auf die Herzgrube gelegt, sie sonst in einen mehr wachen Zustand brachte, so gab sie einmal ihrer Schwester auf, sobald sie besmerke, daß sie einen Geist sehe, ihr ein Glas auf die Herzgrube zu legen. Dieß geschah, und als das Glas eine Minute lang auf der Herzgrube der Frau H. lag, sah sie das Bild des Geisstes gröber, wie dunkelsschwarz, und es ergriff sie, was sonst nie geschah, vor ihm die größte Furcht.

Offenbar wurde ba ihr Sehen zwischen Sonnengestecht und Gehirn getheilt, baher bas dunklere Sehen und die Furcht vor diesem Sehen. Daraus scheint auch hervorzugehen, daß einem geistigern Auge die Geister unter hellerer, geistigerer Gestalt ersicheinen und beswegen wohl kein Seher behaupten kann, es sehe ein Geist in der Wirklichkeit so aus, wie er ihn sieht; wie Frau H. auch selbst vermuthete.

Ein sehr rechtschaffenes, wahrheitsliebendes Mädchen ron Löwenstein, das der Frau H. mehrere Nächte lang abwartete, konnte nicht lange die Wärterin derselben bleiben, weil sie alle Geister, die in dieser Zeit zu jener kamen, schon im äußern Zimmer, durch das sie zu ihr in die Kammer gingen, erblickte, wenn Frau H. darüber auch keine Sylbe kund gab, so daß sie mit völliger Bestimmtheit deren Gestalt und Wesen mit den Aussagen der Seherin übereinstimmend, nur immer dunkler und roher als diese, beschrieb. Sie war auch die einzige mir bekannt gewordene Person, die diese Geister wie Frau H. sprechen hörte.

Manchen Andern theilte sich die Anwesenheit und Nähe dieser Geister durch ein unheimliches Gefühl, durch ein Gefühl von Beklommenheit von der Herzgrube aus, die sich bei einigen bis zur Ohnmacht steigerte, mit.

1,-000

Menschen, die im Zimmer der Frau H. schliefen, während ihr wachend Geister erschienen und zu ihr sprachen, theilte sich das Gefühl ihrer Anwesenheit im Schlase oft wie ein Traum mit, den sie dann nach dem Erwachen erzählten. So scheinen Tod, Geisterleben, Schlaf und Traum mit einander verwandt zu sehn und oft in einander überzugehen.

Frau H. behauptete, daß Menschen, die nicht mit eigensthümlichem Sehen der Geister, wie ste, begabt sehen, dieselben im Winter noch eher als im Sommer zu sehen fähig sehen, weil im Winter der Mensch mehr nach innen, im Sommer mehr nach außen lebe. Es ist auch unbestreitbar, daß im Winter das tellurische Leben überwiegt, und seine Erscheinungen vorzüglich um das solstitium hiemale eintreten. Daher die magische Bedeutung der heiligen Zeit (Abvent) und der zwölf Nächte (von Weihnachten bis 6. Januar), und die Bezeichnung derselben als die eigentliche Geisterzeit.

Sörbar waren diese Geister den verschiedensten Menschen, aber nicht wenn man auf sie paßte, man mußte zufällig anwesend sehn. Diese Geistertöne bestanden (wie sich schon Frau Haussprach) hauptsächlich in Alopsen oder vielmehr Alöpseln, das man bald wie an der Wand des Zimmers, bald wie an einem Tisch, einer Bettstatt, bald wie in der Luft des Zimmers zu vernehmen glaubte. Hie und da bestanden sie auch in wirflichen, fast erschütternden Schlägen. Oft hörte man ein Gehen wie auf Socken, ein Täppeln wie von Thieren, oft Töne wie das Rauschen von Papier, das Rollen einer Augel. Sehr häusig kamen aber auch, besonders bei der Erscheinung eines gewissen schwarzen Geistes (s. dessen Geschichte unten), Töne vor, als würse man mit Ries, Sand oder Speis, verbunden sogar mit wirklichem Wersen, welches besonders einmal, selbst mit großen Kalkstücken, auf die auffallendste Weise statt fand.

Die hier beschriebenen Tone ließen sich aber nicht bloß im Zimmer der Frau H. hören, sondern man hörte sie, so lange dieselbe den untern Stock unseres Hauses bewohnte, auch sonst im Hause und namentlich in unserem Schlafzimmer im obern Stocke.

<sup>1 3.</sup> Riefer Tellurismus. S. 95. Rerner, Die Geberin von Brevorft.

So geschah es auch in den andern zwei Wohnungen, in denen Frau H. sonst noch hier war. Auch in diesen fand oft (was früher nie der Fall war), so lange sie sich in ihnen befand, in Zimmern, die andere Menschen bewohnten, nächtlich ein Klopfen, bald da bald dort, ein Aufgehen verschlossen gewesener Thüren, ein Gehen wie auf Socken, ein Werfen wie mit Kies, ein Erwecken der Schlasenden, wie durch ein besonderes Gesühl von Pressung u. s. w. statt. Ja, jene Tone als würde geworsen gingen sogar in Häuser über, in denen Frau H. nicht wohnte, und wohin sie nie kam (wie sie ja hier übershaupt nur wenige Monate lang aus dem Bette kam, und nie in ein anderes Haus gehen konnte), waren nur Versonen in ihnen, die sie zur Zeit besucht hatten, als jener schwarze Geist sie oft belästigte.

So erzählte mir Hr. Kaufmann Zenneck von Stuttgart, der Frau H. mit seiner Gattin an einem Abend besucht hatte, und der nicht eine Sylbe von jenem schwarzen Geiste wußte, Morgens als eine sonderbare Sache, daß es in seinem Zimmer (in einem von Frau H. nicht sehr entsernten Hause), dessen Fenster und Thüren verschlossen gewesen, nach Mitternacht aus Einmal getönt habe, als würfe man Kies oder Sand mitten ins Zimmer. Ich vermuthete die Ursache, gab sie ihm aber nicht kund. So hörte auch Hr. Maler Wagner von Heilbronn, als er Frau H. Abends besucht hatte, in der Nacht im versschlossenen Zimmer eines von ihr entlegenen Hauses auf Einmal jenes Werfen, durch das sich dazumal jener schwarze Geist so oft kund gab.

Während solche Tone gehört wurden, sah Frau H. keinen Geist, aber meistens jedesmal sogleich nach ihnen.

Ich selbst sah nur Einmal einen Geist, wo Frau H. einen zu sehen behauptete. Ich sah ihn nicht in bestimmten Umrissen wie sie, sondern in Form einer grauen Nebelsäule von Menschensgröße, vor ihrem Bette, auf die sie ihre Augen starr, und leise sprechend, gerichtet hatte, und die sie mir nachher als den Geist eines großen ältlichen Mannes beschrieb, der nun zum drittensmal bei ihr erscheine. Auffallend war, daß diesen Geist bei seinem ersten Erscheinen ihre Schwester (aber mehr wie durchs Gesühl) sah, und eine andere Berson völlig klar wie Frau D.

Jenes oben erwähnte Mädchen von Löwenstein sah die Geister (wie gesagt) immer in dunklerer Farbe als Frau H., und eine andere Person einmal einen auch als graues Wolkenbild, aber mit viel bestimmtern Umrissen als ich.

Auffallende Uebereinstimmung in jenen Tönen haben auch andere Erzählungen von Geistererscheinungen mit denen der Frau H. Auch diese sprechen häusig von Tönen, als würse man mit Sand, Kies u. s. w., von Tönen als ginge Iemand auf Socken, als rollte man mit einer Kugel, von Klopfen u. s. w., vermuthlich weil diese sich in unsern Sonnenkreis hereindrängenden Wesen in solchen Eindrücken auf die Sinnenwelt sehr beschränkt und es für sie nur mühsame, kindische Versuche sind, sich noch zu offenbaren.

Frau H. gab an: je finsterer, dunkler ein Geist set, besto mehr vermöge er sich durch Tone und auch Andern burch sogenannten Geisterspuk kund zu geben.

Da sie äußerte, dieß seyen die Geister im Stande durch den Nervengeist und die Luft zu thun, nach ihrer Annahme aber der Nervengeist hauptsächlich noch unseligen Geistern anhängt, so wäre die Folge, daß solche Geister (eben weil ihnen noch hauptsächlich sener Nervengeist anhängt) auch am meisten sich durch Tone, Werfen u. s. w. offenbaren können, ganz consequent.

Dieser Nervengeist ist zwar für unser Auge, etwa wie die Luftarten, unsichtbar, gehört aber doch als ätherischer Stoff zu den Potenzen der Natur, obgleich nicht der physischen, sondern der organischen.

Dieser Nervengeist hat die größte Energie ober höchste Instensität der Kraft in sich, was wir ja selbst in uns wahrnehmen. Die Muskeln an sich wären todtes Fleisch, wenn sie nicht durch die organische Potenz des Nervengeistes zur Contraktion angestricken würden. Die Kraft, womit wir unsere ganze Masse gegen den Zug der Schwere wie beim Bergsteigen heben und große Lasten tragen, rührt doch zunächst nicht von den Muskeln, sondern von dem Nervengeiste her, der seine Kraft denselben mittheilt: denn die bloße Anlage der Fleischfasern zur Contraktion ist noch keine Kraft. Erst wenn durch den Willen der Nervengeist in die Fleischfasern einströmt, äußert sich die Kraft der Contraktion. So lange wir nun durch einen Leib mit der

Objektivität vermittelt sind, kann die Energie des Nervengeistes sich nicht anders als durch ihn äußern, es kann aber wohl (nach der Frau H. Annahme) nach Abfall des Leibes diese höchste orsganische Potenz sich mit einem geistigen Prinzip in der Luft verbinden und badurch auf die Welt der Sinne und die Materie einwirken, solche physische Wirkungen, wie sene Tone, hervorsbringen und sich sichtbar machen.

Hiemit ware die Frage bes Zweiflers: wie es benn möglich sey, daß ein Geist klopfen, werfen, heben und tragen könne?
— beantwortet. Doch Frau S. war eine Betrügerin! Alles war Betrug!

Ich besuchte Frau H. wohl dreitausendmal, verweilte öfters Stunden lang bei ihr, kannte alle ihre Umgebungen besser als sie selbst, gab mir unsägliche Mühe, ausgesprengte Gerüchte zu untersuchen, und konnte doch die Feinheit dieses Betruges nicht entdecken! — Aber Andere, die sie nie sahen, nie sprachen, die nichts hörten, nichts fühlten, nichts untersuchten, die von ihr wie Blinde von der Farbe sprechen, die werden diesen Bestrug auswittern!! —

Frau S. sprach unaufgeforbert nie von biefen Erscheinungen, es machte ihr Schmerz bavon zu sprechen. Sprach fie, aufgeforbert, aus Gefälligkeit gegen mich ober Andere von ihnen, so geschah es mit einer solchen Unbefangenheit und inneren Ueberzeugung, burch bie ste selbst oft Unglaubige mankend machte. Sie fühlte sich burch biefes Sehen (auch wegen bes Gerebes ber Menschen) so unglücklich, daß ste Gott oft auf das inbrunftigste bat, boch biefe Gabe von ihr zu nehmen. In einem Brief an einen Freund schrieb fle barüber: "Und ware ich nur im Stanbe zu verhindern, daß biefe Geister von mir miffen und mich feben, könnt' ich sie boch gang von mir wegbringen, ober mare ich im Stande zu machen, daß sie auch andere Menschen fähen (was ich aber feinem wünsche), so ware mein Buftand um Bieles erleich= tert. So aber fühle ich mich oft recht allein und verlaffen, und von vielen Seiten migverstanden. Doch ich bente: fo ift es bes herrn Wille, und fchweige."

"Wenn die Vortheile und Nachtheile in einander gerechnet werden," fagt Kant in den Träumen eines Geistersehers, "die demjenigen erwachsen können, der nicht allein für die sichtbare

Welt, sondern auch für die unsichtbare in gewissem Grade organistrt ist, so scheint ein Geschenk von dieser Art demjenigen gleich zu sehn, womit Juno den Tiresias beehrte, die ihn zuvor blind machte, damit sie ihm die Gabe zu weissagen ertheilen könnte."

Wer Frau H. näher beobachten und prüfen konnte, fand in ihr ein reines und frommes Gemüth. Das Außerordentliche ber Thatsachen ging aus ihr ganz einfach, ungefucht, und ohne Neusgierde und Wichtigkeit erregen zu wollen, hervor.

Sie sagte bloß, was sie sah und hörte, und dieß meistens nur gebeten, man untersuchte und fand es wahr. Diese Wahr= heit besteht aber nicht bloß aus dem Munde eines oder zweier Zeugen, sondern aller derjenigen, die sie hier genauer kennen sernten.

Unbere Menschen von ber Realität bieser ihrer Erscheinungen zu überzeugen, lag ber Frau S. nie an. Gie fagte: "Gine Ueber= zeugung von Solchem gehört nicht zur religiöfen Ueberzeugung, und hat ber Mensch nicht nöthig, um Gott gefällig zu werben, baber auch bie beilige Schrift bavon nur wenig fpricht. Sab' auch ich die völlige Ueberzeugung, will ich boch keinen Andern zu ihr veranlaffen, und auch nicht fagen, man folle ober muffe folch geistiges Leben glauben, und will mir gerne fagen lassen, es seh Biffon ober Gesichtstäuschung. Leiber ist nun einmal mein Leben so beschaffen, daß ich in biefe Beifterwelt febe und fie mich fieht, an diesem Außernatürlichen nehme kein anderer Menfch Theil. Reinem ift ber Glaube an fle zuzumuthen: benn nichts streitet das Gehirn bem Menschen so leicht hinweg als Dieses Geisterschauen, Fühlen ober Hören, was ich aus eige= ner Erfahrung weiß, weil es mir anfänglich bamit felbst so erging.".

Gewiß ist diese Sache auch ein wahres noli me tangere. Die Eindrücke dieser Erscheinungen, waren sie auch augenblickslich noch so stark, verschwinden im Tumulte des Lebens sogleich wieder. Ich nehme mit Novalis an, daß im Momente, wo diese Einwirkungen geschehen, eine Inspiration (magnetisches Erswecken) statt sindet, und ist diese wieder verschwunden (der Rapsport aufgehoben), so tritt das momentan ausgeschlossen gewesene Gehirn mit seiner isolirenden Glastafel wieder in seine alten

Rechte, und wir versichern uns felbst, wir hatten uns boch wohl getäuscht.

Lange bat ich Frau H., zu bewerkstelligen, daß ich boch nur einmal einen Geist höre. Als dieß später sehr oft gesichehen war, war mir dieß noch nicht überzeugend genug, und ich drang in sie, zu bewerkstelligen, daß auch ich einen Geist sehe, worauf sie mir im schlaswachen Zustande folgende Verseichrieb:

"Diese Sehnsucht bir zu stillen, Lieget nicht in meinem Willen, Wär' es gut bir, würd's geschehn; Hörtest sie, nun willst sie seh'n. Sah'st du sie, bann willst sie greifen, Nicht als zarte Wolkenstreisen, Nein! zur Untersuchung stehn Sollen bir sie, halten Stich. Also ist ber Mensch und war auch ich."

Es gibt Menschen, die mir aus diesem Wunsch ein Versbrechen machen. "Wer diese Geschichte unbefangen liest (fagt Eschenmayer in seinen Mysterien), muß sogleich einsehen, daß es nicht dabei um die bloß magnetischen Phänomene zu thun ist, die wohl auch zerstreut in andern Geschichten vorsommen, sondern um den Thatbestand, welcher von einer Mittheilung Verstorbener zeugt. Es handelt sich hier um Lehren und Beweise, die das größte Interesse für die Bestimmung des Menschen haben. Was daher Giner als verwersliche Willfür tadelt, scheint mir eine wahre Verystlichtung des Urztes gewesen zu sehn. Auch ich äußerte den Wunsch, mich sinnlich zu überzeugen, allein die Seherin erwiederte, daß dieß nicht in ihrer Macht stehe, und daß es nur unter besondern Umständen möglich seh."

Es gab auch Menschen, welche behaupteten: "burch diese meine Sucht, Geister sehen zu wollen, sehen erst diese Geister in Frau H. gelegt worden;" und andere, welche sagten: "Alles fam aus dieser Wahnstnnigen in den Arzt und ihre Umgebung." Denn Geister sollen nicht sehn, weil sie nun einmal nicht in die Ideen jener Herren von Gott und Himmel passen.

<sup>1</sup> All dieß alberne Gerede kaute Gr. Pfarrer Wirth in feiner ichon angeführten Schrift bem Publikum wieder aufs nene vor.

Frau h. war allerdings für sich stehend und nicht im minsteften mit einer von dem Willen eines Magnetiseurs abhängenden Somnambulen zu vergleichen; aber ste wirkte dennoch nicht mit solchem llebergewicht auf ihre Umgebung, daß auch diese durch ihre Einwirkung in magnetischen Wahnsinn (wie die Scharsstnnigen den Seelenzustand dieser Frau zu nennen pflegen) versiel und mit ihr dann ein und eben dasselbe Schauen und Glauben hatte. Sie erschien jedem, der sie fennen lernte, als eine ganz verständige Frau (so sprach sie auch von weltlichen Dingen, z. B. von allen nur möglichen Geschäften einer Haußestrau, stets mit Verstand und Umsicht), die aber in einem außersvehentlichen, in einem höhern Seelenzustande, als der Alltagsemensch begriffen war, mit dem der Leib nicht gleichen Flug halzten konnte, die aber dennoch immer noch im Leibe, und dessen hemmungen und Fehler unterworfen war.

"Der Wahnstinn," sagt Eschenmaher, "besteht darin, daß die sire Idee nie mit der Wirklichkeit und der Erfolg nie mit der vorausgegangenen Aussage übereinstimmt, was bei der Sesherin gerade der umgekehrte Fall war, und so hat die Meinung, daß die Seherin in einer Art Wahnstinn und ihre Geisterwelt eine sire Idee gewesen seh, neben ihrer Dürstigkeit noch die größte Inconsequenz in sich." —

Aber bennoch — Frau H. war wahnstnnig! Es gibt einen göttlichen Wahnstnn, den die Alten am besten verstanden. Sie war wahnstnnig, wie Plato es war. Aber sie wurde deswegen von mir und Andern ihrer Umgebung dennoch als wie ein ans derer Mensch im Fleische betrachtet, und ihr gar wohl widerssprochen, wo man mit ihr, sey's mit Recht oder Unrecht, nun einmal nicht gleicher Meinung sehn konnte, oder wo es darauf ankam, sie durch Gegengründe von Dingen, die ihr schädlich waren, z. B. von jenem Umgang mit Geistern, abbringen zu wollen.

Die Beweise bafür find folgende:

Schon aus der ersten Erscheinungsgeschichte, die sich hier ereignete, ist zu ersehen, daß ich diese anfänglich auch nur für eine Vision hielt, und in diesem Sinne machte ich der Frau H. auch Widersprüche gegen sie, und leitete sie auch in jenen kleisnen Versen dahin. Erst das große, durch keinen Kritikus

geschwächte Resultat brachte mich auf die gleiche Meinung der Frau G., aber ohne daß ich die folgende Erscheinung und Gesschichten, ohne ihr zu widersprechen, mit ihr auch sogleich in gleichem Glauben angenommen hätte.

Selbst als ich mich durch die auffallendsten Thatsachen überszeugte, daß hier mehr als Viston seu, unterließ ich doch nicht, der Frau S. alle möglichen Einwürfe gegen ihre Annahme einer wirklichen Realität ihrer Erscheinungen zu machen.

So hielt ich ihr, wie unten näher bemerkt ist, jene Theorie magnetischer Ansteckung lange vor, und man sehe unten, mas ste darauf erwiederte. Aus der im Jahre 1826 zu Bonn von Hrosessor Müller erschienenen Schrift: "Ueber phantasstische Geistererscheinungen und Gesichtstäuschungen," die ich ihr zu lieb erkaufte, machte ich ste mit den Visionen von Nicolai u. s. w. bekannt, bat sie ihre Erscheinungen zu prüsen, sie mit den dort gegebenen zu vergleichen, sich belehren zu lassen — allein die Geister kamen nach wie vor, auch Andern oft hörbar und fühlbar, und eine überzeugende Thatsache folgte der andern.

Von jenen Versen in der letten Thatsache war auch ich die Veranlassung. Frau H. schrieb ste, mir verborgen, geheim in ihr Tagebuch. Um Tage zuvor hatte ich ihr vorgestellt, daß es sehr brave Menschen gebe, was mir so sehr arg sey, die gerade durch jene Erscheinungen an ihr irre würden, andere, die es recht gut mit ihr meinten, die nie glauben könnten, daß sie betrüge (was doch gewiß keiner glauben könne, der ste kenne), sehen wenigstens der Meinung, als werde ste von ihrem eigenen Ich belogen. Wenn auch auffallende Thatsachen schon mich und andere Freunde von der Realität ihrer Erscheinungen überzeugt hätten, so solle sie, könne sie sie nicht von sich bringen (was immer in jedem Falle das Beste wäre), doch nie sie zu prüfen unterlassen. Es ist mir leid, daß diese Vorstellung sie zu Thränen brachte, worauf sie alsdann in ihr Tagebuch jenen Vers schrieb:

"Du, Bater, bist gerecht, Kennst mich alleine, Weißt, ob ich gut, ob schlecht, Weißt, wie ich's meine; Ob ich betrilge, Mich selbst belüge, Ob biefes Schauen ächt,
Ob unrein ober reine:
Und ob bieß Schauen gleich
Bon bir gekommen;
Wär ich doch freudenreich,
Würd's mir genommen;
Ia, wollest mir bieß innre Aug' verhüllen!
Doch willst du's nicht — trag' ich's nach beinem Willen."

Noch wenige Monate vor ihrem Tode schrieb mir Frau H., als ich ihr schriftlich meinen Zweisel über die in der Geschichte Bellons (s. unten) vorgekommene Rechnung mit den 9 Grosschen bei Durchgang dieser Geschichte äußerte: "Ich hätte darüber allerdings noch mehr Auskunft ertheilen sollen, aber Sie wissen sa selbst, wie viele Widersprüche und Einwürfe mir im mer entgegengehalten wurden, ich wurde da Manches zu sagen müde, behielt es lieber für mich, und Sie erhielten wohl oft nur unzusammenhängende Bruchstücke."

Aus dem Umstande, daß ich von Frau H. nach all den hörbaren Erscheinungen auch endlich einmal verlangte einen Geist zu sehen, und daß sie bei der Geschichte jenes schwarzen Geistes sagte, als ich ihr eigentlich befahl, sich doch nicht mehr so mit diesen Geistern zu befassen: das hätte früher geschehen können, nun aber, wo ich so in ste gedrungen, zu bewerkstelligen, daß ich auch einmal einen Geist sehe, könne das nicht mehr seyn, — machen gewisse Herren mir das größte Verbrechen und ziehen daraus schnurstracks den Schluß: ich Geistersüchtiger hätte diese Frau H. erst zu diesem wahnstnnigen Sehen gebracht.

Aber abgesehen davon, daß Frau H., noch ehe ste hieher kam, Geister sah und Jahre lang in ihrem Umgange war, gerade wo ste einen Magnetiseur hatte, der durchaus nicht an Geister glaubte, zum Beweis, wie wenig sie von jeher von dem Glauben Anderer abhängig war, so resultirt aus jenen Stellen gar nichts, als daß ich noch nicht so geistergläubig als Frau H. war, von ihrem Glauben noch abwich, wie ich auch ihr Schauen nicht hatte, und ihr zu verstehen gab (was wenigstens ihren Glauben nicht wird unterstützt heißen), es können Andere bei all dem Unbegreislichen, was man durch andere Sinnen vernahm, noch nicht die völlige Ueberzeugung gewinnen, komme es bei ihnen nicht auch bis zum Schauen. Und ich frage: war

Dieses endliche Verlangen, da Die Geistererscheinungen bei Frau S. ja boch burch keine Vorstellungen von mir und Andern, wie man unten feben wird, aufhörten, ein Verbrechen? — Jene Worte: "bas hatte früher geschehen können," bezogen fich einzig und allein nur auf die Geschichte jenes schwarzen Geistes, durch= aus nicht auf frühere Geschichten, wie man ihnen irrig unterlegt. Ich hatte Frau S. schon früher oft im schlasmachen Bustande gefagt: fle folle ein Mittel angeben, wodurch biese Erscheinungen von ihr abzuwenden sehen; allein ste erwiederte: sie durfe bas nicht, fie konne bas nicht, es ware ihr Gunbe; ben= noch wiederholte ich oft, auch in ihrem Wachen, ben Vorschlag, ihr felbst ein Amulet gegen diese Erscheinungen zu bereiten, sem sie es nicht zu thun im Stande; aber sie lehnte es immer, wie mit einem innern Schauer, ab. War nun dieses endliche Berlangen bei jenen Geschichten, Die mein ganzes Saus auf Die beunruhigenofte Weise betrafen, mir wohl ein Berbrechen?

In diesen Geschichten fand nämlich in meinem Hause, was die reinste Wahrheit ist, nicht nur jenes unbegreisliche Wersen, Klopfen, Gehen statt, sondern es wurde auch (f. unten) ein kleiner Tisch, ohne äußere, sichtbare Berührung und Ursache, ins Zimmer geworfen, die Zinnteller in der Küche, dem ganzen Hause hörbar, unter einander geschleubert, und was dergleichen mehr war, was Andern freilich lächerlich und albern ist, und es mir auch wäre, hätte ich es nicht erfahren, jedesmal auf der Stelle mit gesunden Sinnen untersucht. Mitten im Gelächter und dem Spotte Anderer, kann mich das aber nur zum Ernst und Nachbenken stimmen, besonders wenn ich es mit andern Ersscheinungen der Art, bei denen kein Somnambules mit im Spiele war, vergleiche, deren ich manche unten anführe.

Als Frau H. und ihre Mutter und Schwester mir Vieles von jenen so sehr hörbar gewesenen Erscheinungen zu Oberstensfeld erzählt, und auch hier schon so manches Auffallende der Art sich ereignet hatte, ersuchte ich den Hrn. Prälaten v. Märfelin zu heilbronn, einen Freund der Wahrheit, von dem ich aber zuvor wußte, daß er an keine Erscheinungen von Geistern glaubt, Frau H. zu besuchen, sich die Geschichte ihrer bisherigen Ersicheinungen erzählen zu lassen, und sie durch seine Ansichten und Sinwürfe zu belehren. Hr. Prälat v. Märklin besprach sich mit

Frau S. mit seiner gewohnten Menschenfreundlichkeit und Offen= heit, ließ es auch an etwas kaustischer Lauge nicht fehlen, Frau S. brachte ihm Gegengründe vor, hörte ihn mit Vergnügen an, — allein die Geister kamen nach wie vor.

Einer ber wärmsten Freunde ber Frau S., ber, wenn je einer psychisch in Sinficht jener Erscheinungen auf fie hatte ein= wirken können, es gewiß gewesen ware, war von K. aus L. Dieser brachte hier Monate lang zu, und Stunden lang, zum Trofte ber Leibenben, an ihrem Bette. Er war ein Freund von ihr im innigsten Sinne bes Wortes, in bessen geistigem Umgange ihr manche Stunde verfüßt wurde. Er besprach fich mit ihr fehr gern über geistige und geistliche Dinge, und auch über irbische; benn man konnte fich mit Frau S. über Alles, mas nur ben Menschen berührt, auf bas angenehmste unterhalten, aber nie sprach er mit ihr über Geister, und brachte ste, wiewohl selten, die Rede darauf, so wies er ste mit Lächeln, als in diesem Punkte mit ihr nicht gleichglaubend, ab. Wie bie Gefinnun= gen biefes Freundes, ben Frau S. fehr lange zum munblichen und schriftlichen Umgange hatte, in hinficht jenes Punktes maren, und wie auch diefer hinarbeitete, sie von diefen Erscheinungen zu befreien, fann wohl nichts beffer beweisen, als folgender 2luszug aus einem Briefe beffelben, ben er am 29. Februar 1827 von L. aus an fie schrieb, ben fie mir mittheilte, und ber noch bei meinem Tagebuch über ste liegt. Er fprach sie in ihm mit Du an, weil sie ihn barum im magnetischen Schlafe gebeten hatte.

"Neber Manches, was du mir über beine Erscheinungen sagtest, hab' ich indessen, theils auf meinem Zimmer, theils auf meinen Spaziergängen, weiter nachgedacht. Nachdem mir einmal die Bibel Gottlob das höchste Buch geworden ist, unter bessen nun noch vorkommt, und wofür ich auch, je vertrauter ich mit dem Sinn und Geist der Bibel werde, von ihr am meisten Licht und Aufklärung erhalte, so wirst du mir wohl zutrauen, daß ich es auch mit deinen Erscheinungen gethan habe, obgleich mir darüber nur Weniges bekannt wurde, weil ich dich nie hiersüber zum Sprechen auffordern wollte, und es mir leid war, wenn du davon sprachest. Hiernach sinde ich Manches, was du

mir über gemeinschaftliches Gebet, über bie Bedingungen bes Bufammenlebens und Wieberfehens von Cheleuten in jenem Leben, über Schutgeister, gefagt haft, ber Bibel gang gemäß, und es fann nach ihr nicht anders feyn; Giniges aber fann ich jest noch nicht mit ber Bibel reimen, und fo lange hat es auch für mich noch feine Ueberzeugungsfraft. Sieher gehört besonders, was bu in verschiedenen Beziehungen und Schilderungen von einem Mittelreiche spracheft. Nicht beine Erscheinungen, aber bie Demuth und Unbefangenheit, mit benen du felbst von ihnen sprichst, haben mich erfreut. Du sprichst zwar wenig von ihnen, aber bestrebe bich boch, von ihnen noch immer weniger zu reben, und kommt einer, so sage: "bebe bich weg von mir! es möge an ihm fenn, mas ba wolle." — Frau S. gab mir biefen Brief zu lefen, ich empfahl ihn ihr zur Beherzigung. Gie erhielt von dem warmen Freunde noch viele psychische Arzneimittel ber Art. allein — bie Beifter kamen nach wie vor.

Alls Frau Gräfin von Maldeghem und deren Gatte sich mehrere Monate hier im Umgange mit Frau H. befanden, wurde nie eine Sylbe von Geistern gesprochen, schon beswegen, weil die kranke Frau Gräfin von Maldeghem baburch angegriffen worden wäre.

Der Herr Graf, der sich sehr oft mit Frau S. unterhielt, glaubte auch nicht an Geister, und auch dieser Umgang gab ihr daher keine Nahrung in ihrem Glauben, allein dessen ungeachtet gingen, auch um jene Zeit, die Geister bei ihr aus und ein.

Meine Gattin, die, besonders als Frau G. in unserm Hause wohnte, sehr oft in ihrem Ilmgange war, und ihr bei Tag und bei Nacht, was wohl selten noch die Frau eines Arztes that, viele hundert Krämpfe mit Auslegung der Hände stillte, nährte in Frau H. den Geisterglauben nicht im mindesten, sie lag hierüber oft mit ihr in Widerspruch und freundschaftlichem Streit, ob sie gleich eine auffallende Geisterlehre (f. die vierte Thatsache) erhalten hatte.

Von einem Freunde, der Frau H. oft besuchte, und der auch an keine Geister glaubte, wurde ste einmal auf die Probe gestellt. Er las mir und ihr aus einem Briefe vor, daß ein Bekannter von ihr, den wir krank wußten, und der ihr versprochen hatte, einmal auch nach dem Tode zu ihr zu kommen, vor einigen Wochen gestorben seh. Die Nachricht war ihr und mir ganz glaublich. Ich und der Freund, der mich auf meinem Glauben ließ, warteten alle Tage, um bald von Frau H. zu hören, der Bekannte seh als Geist zu ihr gekommen; es versstrichen aber Monate, — er kam nicht, und setzt erst that der Freund uns seine Täuschung kund, die ihm Frau H. aber doch nicht ganz gut aufnahm.

Auf eine andere Probe wurde Frau H. durch einen Freund, von mir in St. gestellt. Es kam schon seit langem der Geist eines Verstorbenen zu Frau H., den sie im Leben nie gesehen, von ihm auch nie etwas gehört hatte. Der Freund bat Frau H., den Verstorbenen um das Jahr seiner Geburt zu befragen, das weder er noch ich wußte.

Es geschah. Der Freund erkundigte sich bei den Verwandten zu St., ob das wirklich das Jahr der Geburt jenes Mannes gewesen, und erhielt "nein" zur Antwort. Der Freund schrieb es sogleich hieher, und ich las es Frau H. vor mit der Bemerkung, das wäre doch nun ein gewaltiger Beweis gegen die Realität ihrer Erscheinungen. Frau H. ließ sich aber nicht irre machen, sie sagte mir ganz ruhig: so frage ich noch einmal! Sie fragte noch einmal, und der Geist gab abermal die gleiche Jahrszahl an. Das schrieb ich wieder nach St., und als man bestimmter nachsorschte, erkannten die Verwandten, daß sie sich geirrt hateten; die zuerst von Frau H. und der Erscheinung angegebene Jahrszahl war wirklich die richtige.

Solche und andere auffallende, unwiderstreitbare Thatsachen, deren viele, die in Privatverhältnisse zu sehr eingreisen, nicht öffentlich gegeben werden können, brachten in mir und andern Freunden, den uns von der Welt so übelgenommenen Glausben an die Möglichkeit der Mittheilung verstorbener Menschen und die Realität dieser Erscheinungen der Frau H. hervor, der um so stärker werden muß, wenn wir ste mit vielen unbestreitsbaren, ihnen ähnlichen Thatsachen, wo keine Somnambule mit im Spiele war, noch zusammenhalten. Können Andere nicht den gleichen Glauben gewinnen, — so wird dadurch der unsere nicht geschwächt, und wir dringen ihn Keinem auf. Frau H. konnte von ihrem Glauben nicht lassen, trop der vielen Widersprüche, die sie stets erhielt, weil sie von dessen Wahrheit die

völligste lleberzeugung hatte. Jenes Sehen hätte ihr auch burch alle Widersprüche und pshchischen Manipulationen nicht genommen werden können, weil es ihr von Kindheit auf eigenthümslich, weil es mit ihr geboren war, wie es noch manche Mensichen gibt, welche die gleiche Eigenschaft, ohne sich im magnetischen Zustande zu befinden, und bei ganz robustem Körper, haben. Es ist dies eine eigene Gabe, die noch nicht genug besachtet wurde, weil man, wo man sie bemerkt, sogleich nur von Wahnstnn spricht. Bei Frau H. erhielt die natürliche Gabe nur größere Ausbildung und Steigerung durch den Magnetismus. Hätte sie diese Gabe nicht gehabt, so hätte sie können magnetisch seyn, ohne in diesem Grade Geister sehen zu können.

Am Umgange mit Menschen, die, bei anderer Organisation, in diesem Punkte andern Glaubens waren, fehlte es Frau S., besonders während ihres hiesigen Aufenthaltes, nicht im mindesten, ja, man legte ihr wohl nur zu oft Glas (Geshirnleben) aufs Herz, und dieser Glasversuch möchte wohl von allen Versuchen ihr immer der schmerzhafteste gewesen sehn. Zur Besserung führte er sie nie. Auch von diesem Versuche an ihr bin ich nicht freizusprechen, und das ist derjenige, den ich allein bereue, er fruchtete nie etwas und that immer weh.

Diese Gabe Geister zu sehen, ist zwar wohl selten einem sonst gesunden Menschen in dem Grade wie unserer Seherin eigen; doch gibt es gewiß mehr Menschen, als wir vermeinen, die diese Gabe, wenn auch im geringeren Grade besitzen, Menschen, die mehr oder weniger im Zustande des innern Schauens sind, und dazu erfordert es nicht immer gerade einen krankhaften Zustand, diese Gabe ist gerade oft mit dem gesundesten Körper verbunden.

Außer dem Großvater unserer Seherin liefert hiefür Herr Stadtrath S—l zu Neustadt an der Linde (wenige Stunden von hier) ein auffallendes Beispiel.

In diesem Manne, der nun bei ungeschwächten Kräften das 65ste Jahr erreicht hat, entwickelte sich vom 20sten Jahre an, ohne alle vorausgegangene Krankheit, in einem ganz wachen, für das äußere Leben äußerst thätigen Zustande, ein inneres Schauen, wie man es sonst bei Schlaswachen zu sinden meint. Bei der Gabe Geister zu sehen, sieht S. wie unsere Seherin in jedem Menschen, versteckt ihn die Hülle auch noch so sehr, den

innern geistigen Menschen im Bilde: auch ist bas Ahnungsver= mögen in ihm sehr hoch gesteigert.

"Einsmals," so erzählte er mir, "als ich beschäftigt war, einem Verwandten ein gewisses sehr rechtschaffenes Mädchen zum Weibe anzurathen und wach zu Bette lag, wurden die Vorhänge meines Zimmers von einander gezogen, und ich erblickte einen Arm, der in der Hand mir ein schwarzes Täfelchen vorhielt, auf dem mit ganz besondern Schristzeichen, die mir sonst völlig unbekannt waren, geschrieben stand: "Friederike (so hieß jenes Mädchen) wird sich in drei Jahren, vier Monaten und zwei Tagen verehlichen."

"Ich verwunderte mich, daß ich diese ganz fremde Schrift (man erinnere sich hier an die Sprache des Innern) lesen konnte, aber ich vermochte es und schrieb ste sogleich nieder, und was sie sagte, traf auch auf den Tag zu. Mit meinem Verwandten verehlichte sich das Mädchen nicht, aber nach drei Jahren, vier Monaten und einigen Tagen erhielt ich von einem fremden Orte, in den das Mädchen inzwischen gekommen war, die Nachricht, daß sie sich an jenem Tage mit einem andern Manne verehlichte."

Bon seinem Geistersehen sagt S.: "Ich sehe die Geister immer in bläulich grauer Gestalt, oft auch braun, in Bekleidungen, wie sie vielleicht im Leben getragen. An Orten, wo Geister
sind, z. E. in Säusern, wandelt mich stets ein besonderes Gefühl an, es ist fein Gefühl von Schauer (noch nie hat mich
dieser beim Erblicken eines Geistes befallen), es ist ein schwer
auszusprechendes Gefühl im Innern, das mir ihre Nähe kund
gibt. Schon sehr oft bemerkte ich, daß Thiere, z. B. Hunde,
sie mit mir zugleich sühlten oder sahen, wo andere Menschen
von ihnen keine Uhnung hatten. Im Uebrigen wies ich noch
immer sede Unnäherung von ihnen zurück, ließ mich mit ihnen,
ob es gleich in meiner Macht stände, noch in keine nähere Berbindung, z. B. durch Fragen, Gespräche u. s. w., ein.

Dieses Schauen Herrn S. ist um so merkwürdiger, da es in dem fraftvollsten und in einem durch die Außenwelt nicht zu erschütternden Körper stattsindet. Herr S. ist noch in seinem 67sten Jahre ein Mann, der tagtäglich über Berg und Thäler unermüdet schreitet und sich jeder Witterung aussetzt, ohne je in seinem Leben krank geworden zu sehn.

Die Gabe Swebenborgs ift bekannt. Claudius fagt in seinem Wandsbecker Boten:

"Db Swebenborg wirklich Geister ober fonft Reues ge= sehen, ober ob er ein Marr war, bleibt freilich die Frage. Aber man fann boch nicht wohl umbin zu glauben, baß Beifter finb, und Swebenborg fagte gang falt und troden in seinem Leben, und noch auf seinem Todtenbette in London, wo er ben 24. September 1771 ftarb, er konne fle feben und habe ste gesehen. (Auch unsere Seherin legte noch auf bem Tobtenbette gleiches Beugniß ab.) Weil nun bie neue Welt boch schon vor herrn Projektmacher Columbus gang richtig und natürlich da war, ob man gleich in Europa kein Wort von ihr wußte, fo konnte es vielleicht auch einen Weg zum Geifterseben geben, ob es gleich ein Geheimniß ift, wie die Brille bagu geschliffen werben muß. Und gesetzt auch, Giner schliffe und schiffte ganz abenteuerlich; nach ber Meinung guter Leute liegt viel Klarheit im Verborgenen, vielleicht nahe bei uns, aber im Berborgenen, und fo follten und alle Projefte eines guten Mannes, wenigstens als ebles Ringen nach ihr, heilig seyn."

"Man führt (fagt Friedrich Meyer, in seinen Blattern für höhere Wahrheit), um die Erscheinungen der Seherin von Prevorst für hirngespinnste ausgeben zu können, die Beispiele von Nicolai's hämorrhoidalischen Bisionen an, von den Ge= sichtern bes englischen Malers Blacke, ber nach Belieben ober auch wider Willen viele historische Figuren einzeln vor sich sah und fie hiernach porträtirte, was auch bei andern Beichnern ge= schehen fenn foll, und so mehrere Sehereien nervenkranker, me= lancholischer, hypochondrischer und hysterischer Personen. Wir find gar nicht geneigt, alles vermeinte Geben für objektiv und feines für subjektiv (von innen aus projicirt) zu halten; man muß bie Sache nur gehörig zurechtlegen. Das Sehen geistiger Gegenstände ift eine Art Traum, b. i. es geschieht mit eber bem innern Auge ber Seele, welches uns im gemeinem Schlaftraum Bestalten feben läßt, fann aber von ba aus in bas außere Geh= organ hervortreten, ja fich fogleich mit diesem verbinden; bei wem aber bas innere ober andere Geficht nicht aufgeschloffen ift, ber fieht mit bem äußern Auge von solchen Dingen nichts. Mun wiffen wir auch von ben gemeinen Schlafgesichtern nicht, wie weit ihre Objektivität ober Subjektivität reicht; baß es objektive Träume, Erscheinungen von Engeln und anbern Geistern im Rachtschlaf gibt, fagt uns bie heilige Schrift, ebenso bag man am Tage gegenständliche Biffonen haben könne. Da aber viele, ober wie man gewöhnlich annimmt, die meisten Traume nur eigene Einbildungen, Selbstgeschöpfe, Spiele ber Phantasie sind, so läßt sich wohl zugeben, daß, was diese magische Kraft im Schlaf uns vorgaukelt, sie auch im Wachen ohne alle äußere Realität vor uns erschaffen könne. Ja, wie bie Traumbilder fich nach ben Individualitäten ber Träumer richten, so können nicht nur bie leeren Phantaffen im Wachen, fonbern auch bie objektiven sich barnach gestalten, mehr ober weniger mahr ober rein fenn; ein trüber ober falfcher Spiegel ftellt bie Begenftande nur bar, wie er fle auffaßt, und nicht wie sie an sich vor ihn treten. In der That formirt fich bas Bild bes Gegenstandes, unabhängiger ober abhängiger von feiner Realität, erft im Ge= sichtsfocus ober im Organ bes Sehers, und hiernach sieht er daffelbe, und es können verschiedene Seher benfelben Wegenstand verschieden sehen. Daher rührt bie Unsicherheit von Rebenum= ständen bei vielen Vistonen, auch im Ganzen die Unzuverlässig= keit aller nicht wahrhaft göttlichen Schauer, ober zur Zeit wo ste dieses nicht wirklich sind, obgleich ihr inneres Auge einmal für immer geöffnet ift; biefes Auge kann fich bann felbst Bi= fionen vorspielen, mahre abandern und falsche Umstände dazwi= schen schieben. Go verhält es sich mit manchen Somnambulen, fo verhielt es sich mit Swedenborg, der überdem zuweilen burch Geister geirrt war, wie auch Andere burch Lügengeister geirrt werben konnen. Aus bem Allem aber folgt noch bei weitem nicht, daß bas burch Nervenaffektion geöffnete Auge Ricolai's, baß Blade und Andere, nur lauter eigene Imaginationen ge= feben hätten, sondern die Bilber konnen aus wesentlichen und erträumten gemischt gewesen sehn. Dagegen sollen wir alles Seherwesen nach bem Ranon, nach bem festen prophetischen Wort prüfen. Wegen ber Unficherheit ber Auffassung bas geiftige Seben felbst läugnen, mare ein besto größerer Diggriff, ba bei bem leiblichen Sehen sich ein Gleiches ereignet.

Comple

zuweilen Berfonen physische Thatsachen gesehen haben, von benen andere nichts mahrnehmen; eine und biefelbe Begebenheit wird oft von gleich redlichen Augenzeugen mit ganz verschiebenen Umftanden ergahlt, und biefes rechtfertigt mit bas weise Wefet, baß wenigstens zwei übereinstimmente Zeugen zum Beweis eines Thatumftandes vorhanden febn muffen. Um begwillen wird je-Doch Miemand bas Dasehn eines Gefichtsfinns und feine Gegenftande bezweifeln, er mußte benn ein abfoluter Steptifer ober blind geboren febn, wie bie meiften Menfchen es in Bezug auf das andere ober geistige Geficht wirklich find. Glauben wir ber Schrift, fo gibt es ein folches (S. u. b. 2 Kon. 6, 17.); glauben wir unserer eigenen gewöhnlichen Erfahrung, fo laugnen wir es; es ist flar, was baraus folgt. Die Seherin von Prevorst gehört aber allen Anzeichen nach unter biejenigen Gell= febenben, benen biefe Benennung in vorzüglichem Ginn zufommt, und sie war es als eine burch ben Glauben geheiligte, bescheidene Seele und als Organ ber Thatensprache Gottes an Die verfinnlichte und bunkelfluge Welt."

Sehr murbe auch zu einer natürlichen Erklärung biefer Ericheinungen ber Seberin bie Theorie ber Anstedung von ben fogenannten Beiftreichen und Scharffinnigen zu Bulfe gerufen. Darüber ift unten gesprochen. Wenn wir folde Erflärungen gelten laffen (fagt Cfchenmaber), mas halt es auf, bag bie Vernünftlinge nicht auch bas Pfingstfest für eine Unfteckung erklären? Lassen wir dieß Alles bem Rationalismus zur beliebi= gen Erklärung, wir aber wollen aus bem Munbe Betri ben Propheten hören: "Und es foll geschehen in ben letten Tagen, ich will ausgießen von meinem Beifte auf alles Fleisch, und eure Cohne und Tochter follen weiffagen, und eure Junglinge follen Gefichte feben, und eure Aelteften follen Traume haben. Und auf meine Anechte und Mägde will ich in benfelbigen Sa= gen ausgießen von meinem Beifte, und fie follen weiffagen." Die Zeit, wo ber Magnetismus fich häufiger zum Magismus steigern wird, ift nicht mehr fehr entfernt. Auch mein Freund Kerner weist am Ende feiner Epistel im Morgenblatt Nro. 35 (vom Jahr 1838) barauf bin, wenn er fagt: "Es bricht von Beit zu Beit in ber Geschichte und oft unvermerkt in eines Menschen Leben ein Strahl aus ben Musterien bes Weltplans hervor, damit er die Wolken unseres Scheinlebens durchdringe. Wer aufblickt zum himmel, steht diesen Strahl wie einen Blitz in der Nacht, der auf Momente eine unbekannte Gegend erhellt. Wer aber niederblickt zur Erde, der kann jenen Strahl nicht sehen, und für ihn ist überall nur Nacht. Dem, der ihn steht, bleibt auch der Lichtglanz der unbekannten Gegend immer im Andenken, und er wird feinen Schwung darnach richten. Wer ihn nicht steht, hat auch kein Streben dahin, er bleibt von den kalten Armen der Erde umfangen, wie sich's gebührt; denn was die Erde als kriechende Raupe in sich birgt, das kann sie erst nach einer langen, langen Metamorphose als Schmettersling entlassen."

<sup>1</sup> G. Efchenmagers Myfterien G. 81.

## In der Natur gegründetes Ahnen einer nahen Geisterwelt.

Der Glaube an die Nähe einer Geisterwelt, an Geister, die noch, mehr oder weniger, an unsern Erdraum gebunden sind, an Menschenseelen, die aus den Gesilden des Todes wieder auf unserer Erde erscheinen können, ist allen Bölkern gemein, ja, er ist so sehr in jede Menschenbrust gelegt, daß er aus derselben nur dann immer mehr verschwindet, je mehr der Mensch (als Bolk oder Individuum) durch Cultur und Dressirung aus dem naturgemäßen Mittelpunkte weicht, der Natur entrückt wird, und der restektirende Berstand in der Glastafel des Gehirnes an die Stelle des Uhnens und Schauens im Solargeslechte (Sonnenskreise) tritt.

"Der allgemeine Glaube aller Nationen der Erde (fagt Friesderich v. Meyer 1), die Zeugnisse vieler Verständigen und der Griff in den eigenen Busen: diese drei Stücke, die im Grunde eines und dasselbe sind, halten die Entscheidung des Zweisels zum Nichtglauben auf, und machen es dem Denker denkhar, daß mancher Unbegreislichkeit zum Troß, die er aber aus der Natur und aus der wahren Würdigung unserer sinnlichen Vorstellunzen von Raum und Zeit allmählig auß Begreislichere zurücksbringen lernen wird, es einen Aufenthalt der Todten gebe, aus dem dieselben auf die Oberwelt zurücksehren können, und dessen Grundzüge in den entstellten mythologischen Begriffen der alten Welt, des Heidenthums ungeachtet, als Lehren weiser Ahnen, die eine bessere Religion als den Gößendienst, und eine bessere

<sup>1</sup> S. bessen vortreffliche Schrift: Habes, ein Beitrag zur Theorie ber Gei= sterkunde. 1816.

Erkenntniß als die Dichtersage hatten, deutlich wieder zu er= kennen find." —

Der Ursprung dieser Lehren weiser Ahnen ist auch wohl der, daß solche Bormenschen noch weniger aus den Kreisen des Insnern gerückt waren, noch mehr in jenem Centrum des Sonnensfreises lebten, der auf jeder Menschenseele von Natur aus, als ein Abbild der Natur (Ahnung), mit jener Geisterwelt liegt.

Der Grund, warum so wenige Menschen (sagt unsere Sesperin) bas (objektive) Geisterreich fühlen und schauen, liegt barin, daß ihr Geist nicht geschickt ist, sich im Schauen ins Centrum bes Sonnenkreises zu versetzen. Magnetische Personen können dieß am meisten, und daher sehen sie auch am meisten ins Geisterreich.

Weise der Vorwelt, denen jenes Schauen gegeben war, sprachen mit Bestimmtheit von einem solchen Geisterreiche, von einem solchen Mittelzustande nach dem Tode, von einer moralischen Schwere, die eine unreine Seele noch nach dem Tode zur Erde zieht.

So fagt Plato: 1 "Gine reine Geele begibt fich, wenn ffe ben Körper verläßt, zu bem, was ihr verwandt ift, zum Göttlichen, Unfterblichen und Vernünftigen. — - Wenn fie aber beflect und ungereinigt ben Körper verläßt, als eine, bie immer mit bemfelben verbunden gewesen, bie biefem nur gedient und ihn allein geliebt hat, die von ihm und den Begierben und Wolluften bezaubert gewesen, so bag fie nichts Anderes für mahr und wirklich gehalten, als bas Körperliche, bas man berühren, feben, trinfen ober effen kann, ober beffen man fich gum finn= lichen Bergnügen ber Liebe bedient; basjenige aber, was ben Augen verborgen und unsichtbar ift, mas nur die Weisheit er= forscht, zu haffen, zu fürchten und zu fliehen gewohnt geworben, glaubst du, daß eine folche Seele sich ganz vom Körper trennen werbe? Keineswegs! — — Ich benke sie mir vielmehr burch= drungen von dem Körperlichen, welches die stete Berbindung und Gefellschaft bes Leibes, mit bem fle immer umging, ihr anbildete. Dasjenige nun, was eine folche Seele mit fich nimmt, muffen wir für etwas Busammengesetztes, Schweres, Irbisches

<sup>1</sup> S. Plato im Phabon.

und Sichtbares halten, welches sie barniederdrückt und zwingt, auf der Erde wieder zu erscheinen, und, wie sie das Unsichtbare und die Unterwelt schaut, um Gräber umherzuirren. Bei diesen haben schon oft sich Seelen der Verstorbenen in schattenähnlichen Bildern sehen lassen: denn diese haben solche Seelen an sich, die sich nicht völlig vom Körper getrennt und die etwas Sichtsbares mitgenommen haben (den Nervengeist, nach unserer Sesherin), weswegen sie auch gesehen werden können. — Gewiß ist es aber auch, daß das nicht Seelen der Frommen sind, sons dern der Gottlosen, die gezwungen werden so umherzuirren, und für ihr vergangenes ruchloses Leben diese Strase leiden."

Auch das Zeugniß vieler verständigen Menschen jegiger Zeit ist in die Wagschale zu legen. Ich lernte eine Reihe von Menschen kennen, die mir ganz ähnliche von ihnen erlebte, oder noch fortdauernde anscheinende Annäherungen aus einer Geisterwelt auf das unbefangenste erzählten; auch wurde mir eine Reihe von Hänsern befannt, an welche solche Erscheinungen wie sixirt zu sehn scheinen, so daß diese Sache weit verbreiteter ist, als man glaubt, und in jedem Falle einer ernstern Beobachtung und Untersuchung, als bisher geschah, werth ist. Eine große Reihe von bestätigenden Thatsachen solcher könnte ich hier aufssühren; aber die menschliche Schwäche in diesem Punkte wurde mir zu sehr bekannt, die wohl in Freundescirkeln und in vertrauten Briefen solche erlebte Thatsachen mittheilt, öffentlich aber, um nicht ungebildet zu erscheinen (!), um nicht verlacht zu werzben, sich der Bekenntnisse schämt.

Wahrheit S. 392) in der Erkenntniß der höhern Naturerscheisnungen wären, wenn wir nicht die Kinderei an uns hätten, uns vor der Ruthe der Alltagsvernunft zu fürchten, beweist das Bekenntniß eines großen Physikers und sehr wizigen Mannes, der bei entschiedener Scheu vor Aberglauben, dennoch, wie alle gründlichen Menschen, mit Achtung behandelte, was er nicht verstand."

Lichtenberg erzählt nämlich in seinem Nachlaß: "Ich lag einmal in meiner Jugend des Abends um 11 Uhr im Bette, und wachte ganz hell, denn ich hatte mich eben erst niedergelegt. Auf einmal wandelte mich eine Angst wegen Feuer an, die ich

kaum bändigen konnte, und mich dünkte, ich fühlte eine immer mehr zunehmende Wärme an den Füßen, wie von einem nahen Feuer. In dem Augenblick sing die Sturmglocke an zu schlagen, und es brannte, aber nicht in meiner Stube, sondern in einem ziemlich entfernten Hause. Diese Bemerkung habe ich, so viel ich mich jetzt erinnern kann, nie erzählt, weil ich mir nicht die Mühe geben wollte, sie durch Versicherungen gegen das Lächerliche, das sie zu haben scheint, und mich gegen die philosophische Herabsetzung mancher der Gegenwärtigen zu schützen."

Ich verweise hier auch barauf, was ich oben anführte, daß die auffallendste Erscheinung aus dieser Sphäre einem sogleich wieder im Tumulte des Lebens das eigene Gehirn wegstreitet, weil dieses, in Momenten wo der Mensch solche überirdische Anregungen (namentlich von einer Geisternähe) erhält, isolirt bleibt und nur nach deren Aushebung wieder in Wirkung tritt.

Im Uebrigen konnte felbst ein Wieland, ber in seiner Euthanasia bie Möglichkeit einer Geistererscheinung mit ffepti= schem Wige behandelt, boch nicht umbin, eine Erscheinungsgeschichte gang ohne Bezweifeln zu ergahlen, und ber fonft Alles zer= malmende Kant' raisonnirt, kommt er auf biesen Bunkt, nur fo: "Die Philosophie, beren Eigenbünkel macht, baß ste sich felbst allen eiteln Fragen bloßstellt, siehet sich oft bei dem Anlasse gewisser Erzählungen in schlimmer Berlegenheit, wenn fie ent= weber an Einigem in benselben ungestraft nicht zweifeln ober Manches bavon unausgelacht nicht glauben barf. schwerlichkeiten finden fich in gewiffem Maage bei ten Geifter= geschichten zusammen, die erste bei Alnhörung besjenigen, ber fie betheuert, und die zweite in Betracht berer, auf die man fte weiter bringt. In der That ist auch kein Vorwurf ben Phi= losophen bitterer als ber ber Leichtgläubigkeit und ber Ergebenheit in den gemeinen Wahn; und da diejenigen, welche sich barauf verstehen, guten Kaufs flug zu scheinen, ihr spöttisches Gelächter auf Alles werfen, mas die Unmiffenden und Weisen gewiffermaßen gleich macht, indem es beiben unbegreiflich ift, fo ist kein Wunder, daß die so häufig vorgegebenen Erscheinungen

<sup>1</sup> Rante vermifchte Schriften, 2. B. C. 311.

großen Eingang sinden, öffentlich aber entweder abgeläugnet, oder boch verhehlt werden. Man kann sich daher darauf verlassen, daß niemals eine Akademie der Wissenschaften diese Materie zur Preiskrage machen werde; nicht als wenn die Glieder derselben gänzlich von aller Ergebenheit in die gedachte Meinung frei wären, sondern weil die Regel der Klugheit den Fragen, welche der Borwitz und die eitle Wißbegierde ohne Unterschied auswirft, mit Recht Schranken setzt. Und so werden die Erzählungen von dieser Art wohl jederzeit nur heimliche Gläubige haben, öffentlich aber durch die herrschende Mode des Unglaubens verworfen werden."

Kant, dieser tiefe Denker, sprach am eben angeführten Orte aus: daß er eben so wenig wisse, wie der Geist des Menschen aus dieser Welt herausgehe, d. i., welches sein Zustand nach dem Tode seh, als wie er hineinkomme, d. i., was es mit Zeusgung und Fortpstanzung für eine Bewandtniß habe; ja daß er nicht einmal wisse, wie er in dieser Welt gegenwärtig seh, d. i., wie eine immaterielle Natur in einem Körper und durch densselben wirksam sehn könne. Er schließt dieses Glaubensbekenntniß seines Gehirnwissens mit folgenden Worten: "Eben diese Unwissenheit macht auch, daß ich mich nicht unterstehe, so gänzlich alle Wahrheit an den mancherlei Geistererzählungen abzuläugnen, doch mit dem gewöhnlichen, obgleich wunderlichen Vorbehalt, eine jede einzelne derselben in Zweisel zu ziehen, allen zusammensgenommen aber einigen Glauben beizumessen."

Dem Leser bleibt das Urtheil frei; was mich aber anbelangt, so ist zum wenigsten der Ausschlag auf die Seite der Gründe des zweiten Hauptstücks bei mir groß genug, mich bei Anhörung der mancherlei befremdlichen Erzählungen dieser Art ernsthaft und unentschieden zu verhalten. —

Möchten sich doch an diesen bescheidenen Aussprüchen dieses großen Denkers alle dieienigen spiegeln, die ihrer Natur nach, eingeschlossen in die isolirende Glastafel des Gehirnes, von Geisstererscheinungen keine Ahnung haben, und deswegen an solche auch nicht glauben können!

- mode

## Von einem Hades oder Mittelreiche.

Vor drei Decennien erregte, nach Erscheinung der Geister= theorie von Jung, die Frage, ob die driftliche Lehre, die Bi= bel, auch für das Dasehn eines solchen Mittelzustandes nach dem Tode spreche, einen großen Streit.

Erbittert sielen damals mehrere Schriftgelehrte über Jungs fromme Seele her mit angeblichen Beweisen, daß sein Glaube gegen die Bibel spreche.

Aber mit einer nur frommen, gläubigen Gemüthern eigenen Ruhe und Rlarheit erschien Jung ben Erbitterten gegenüber, und bestand sieghaft biesen Streit.

Man lese seine Apologie der Theorie der Geisterkunde, versanlaßt durch den Bannstrahl, den das Ministerium zu Basel auf ihn schleuderte. Man lese die später aus gleicher Veranstassung erschienene Schrift: "Hades von Friedrich v. Meher," und man wird erkennen lernen, daß gerade die christliche Lehre es ist, die für das Dasehn eines solchen Mittelzustandes nach dem Tode, für einen Sades, wie ihn das neue Testament ja selbst immer neunt, spricht. Es ist auch durchaus unbestreitbar, daß diese Lehre vom Hades von den ersten Zeiten an, dis auf die Resormation, allgemeine Lehre der Kirche war.

Erst als die römische Kirche aus dem Habes ein Fegfeuer machte, und den Unfug bezahlter Seelenmessen einführte, setzten sich die Reformatoren gegen diese Lehre, und Luther strich, in seiner Uebersetzung der Bibel, die griechische Benennung Hades und die hebräische Scheol (beide deuten den dunklen schweigenden Behälter der abgeschiedenen Seelen, jenen Mittelzustand und nur selten die Hölle an) aus, und setzte für sie überall geradezu Hölle, zuweilen auch nur das Wort Grab.

L-comb

Die hieher gehörenden Stellen, namentlich aus bem alten Testamente, kann der geneigte Leser in Jungs Apologie S. 33 bis 39 nachlesen.

Teffen ungeachtet war der Glaube Luthers an die Moglichkeit eines Wiedererscheinens Verstorbener, und selbst an Geistersput, sehr groß, wie auch seine Schriften uns mehrere ihm
selbst widerfahrene Geistererscheinungen ausbewahren. Auch Melanch thon war der vollen lleberzeugung, daß Verstorbene sich
noch Lebenden zu offenbaren vermögen, wovon er aus seiner eigenen
Familie ein auffallendes Veispiel (namentlich von der Schwester
seines Vaters, der ihr Mann nach dem Tode erschien, und sie
slehentlich bat, für ihn zu beten) anführt.

In dem griechischen Texte des neuen Testaments kommt das hebräische Wort Scheol nicht mehr vor, sondern das gleichbes deutende Habes. Die höchste Stufe im Habes war aber ein Ort der Ruhe und des Friedens, der von den Juden zu Christi Zeiten Paradies genannt wurde, so wie die niederste Stufe des Habes Geenna hieß und ein Ort der Qual war.

Siedurch findet auch die oft gegen diesen Mittelzustand ans geführte Parabel vom reichen und armen Mann ihre Erklärung. Der Reiche war im Qualorte des Sades (Geenna). Entfernt von ihm, auch im Sades, jedoch auf der höchsten Stufe besselben, im seligen Zustande, war Abraham und jener Arme.

Auch jene Worte Jesu zum Schächer am Kreuze sprechen nicht gegen jenen Mittelzustand. Sie beweisen nicht, daß der Schächer sogleich nach dem Tode in den eigentlichen himmel, in den Ort der Seligen, und das Anschauen Gottes kam, das ja Christus nach seinem Tode auch nicht sogleich hatte, wie er ja auch nach seiner Auferstehung zu Maria sagte: "Ich bin noch nicht aufgefahren zu meinem Vater," sondern er kam in das Paradies, die höchste Stufe des Hades. Christus kam sobald er am Kreuze gestorben war, in jene Welt aller abgeschiedenen Seelen, gleich wie er in der Körperwelt war, sobald er aus dem Mutterschoose kam.

Die hieher gehörenden Stellen des neuen Testaments find in Jungs Apologie S. 40 u. f. w. nachzulesen.

Man entgegne, was man wolle, feste Wahrheit bleibt, daß es sich weber mit ber Natur der Sache noch mit ber Schrift

verträgt, daß eine Seele, vom Leibe gelöst, sogleich auch von ihren Sünden, Lastern und falschen Meinungen befreit sep, und in idealen Formen zum reinen Aether aufschwebe.

"Es ift eine befannte Wahrheit ber geoffenbarten Religion, daß ben Tobten ihre Werke, b. i. ihre gange Sinnesart, ihre Begierben, Zwede und Gewohnheiten, nachfolgen; und hierin ift auch die mythologische Lehre so übereinstimmend, baß man erstaunen muß. Die alten Dichter felbst scheinen fich zu mun= bern, bag auch im Tobe ben Menschen seine Sorgen und Lieb= lingemeinungen nicht verlaffen. Gben bahin gehört bie ängstliche Bekummerniß ber Seelen um bie orbentliche Bestattung ihres Leichnams (man lese auch die Erscheinung eines Geistes, die Curtius Rufus hatte, von ber ber jungere Plinius schreibt), welche in vielen Gespenstergeschichten wie bei ben Dichtern vor= fommt, und von Jung ohne Zweifel richtig als eine bedauernswürdige Folge ber Anhänglichkeit an irdische Vorurtheile, als eine träumenbe Verirrung biefer Befen erflärt wirb. Ebenfo wird bem 3meifler, leiber! auch sein Zweifel nachfolgen, und ehe er fich entschließt, bas himmelreich zu nehmen wie ein Rind, wird er nicht hineinkom-Wenn fich, wie man fagt, fogar Beispiele finben, baß abgeschiedene Seelen zweifelten, ob fle im Leben oder Tobe seben, fo könnte, mit bem Erwachen ber Seele im Sabes, ber Zweifel an der Unsterblichkeit felbst sammt bem an bem Dafenn Gottes gang wie im Sinnenleben wieber rege werben, und es konnte eine falsche Einbildung fo vieler Unschlüffigen febn, daß fle bort, bes verdrieglichen Glaubenmuffens überhoben, die höhere Wahr= heit unverschleiert seben würden. Alles, mas ihnen hier unten etwa werben fann, ift bie Gewißheit ihrer Fortdauer; aber fie werben noch fähig seyn, an Gott zu zweifeln, weil fie Gott so wenig feben werben wie hier, wo weber bie Bunber ber Ratur und Weltregierung, noch feine innere Stimme fie von feinem Dafenn überzeugen konnte; fie werben fähig fenn, an ber gott= lichen Eigenschaft bes Erlösers und an bem ausschließlichen Beil in seinen Wunden zu zweifeln, weil nicht Zweifel, sondern Glaube allein zu feinem Unfchauen und feinem eigenen Unterricht führen fann; fle werben endlich, wie hier, fähig febn an ber Nothwen= bigfeit ber Tugend und ber Buße, an ber Kraft ber Gottseligfeit

was populo

und dem Segen der Heiligung zu zweifeln, weil, so lange ihnen im Hades selbst Frist gegeben ist, kein entscheidendes Gericht sie beschämt. Sie werden bloß mit Seelen ihrer Art Umgang haben können, und dadurch von höhern Belehrungen um so mehr ausgeschlossen sehn, die Hülfe der zu ihnen ausgesandten Boten Gottes aber wohl eben so sehr verachten, als sie es schon in diesem Leben thaten, und sogar durch steigendere innere Unglückseligkeit nicht bewogen werden, der Zweiselssuhagen, weil abermal Glaube dazu gehören wird, den wahren Grund davon einzuschen; gleichwie ihnen hier nicht im mindesten beisiel, ihre Unbehaglichseiten und Melancholien einer andern als körperlichen Ursache zuzuschreiben. Die Schrift sagt und: wer zu Gott kommen will, muß glauben, und selig sind die, welche nicht sehen und doch glauben.

Der wahre Glaube ist die lebendige Begierde nach Gott und dem ganzen Inbegriff seiner Gnadenanstalten. Von dieser Bezgierde ist die Ueberzeugung von dem Dasehn ihrer besagten Gegenstände unzertrennlich. Der Zunder dieser Begierde aber ist nichts Anderes als Selbsterkenntniß, Verzweiseln an eigener Weisheit und Vollkommenheit, Verabschenung des natürlichen Menschenzustandes, Armuth des Geistes. So nun diese Eigenschaften der Seele sehlen, wie kann sie den wahren Glauben haben. Und so sie den wahren Glauben nicht hat, wie kann sie zu Gott kommen und selig werden?" 1

Dieß find Wahrheiten, zu benen die Geister unserer Seherin die Belege liefern.

Nicht selige Geister sind es, die aus diesem Zwischenreiche erscheinen, nicht reine, durch himmlisches Licht erleuchtete Geister; nein, es sind Hinübergegangene aus der gemeinen Menschenwelt, denen ihre Werke, ihre Begierden und Sewohnheiten, die Irrsthümer, die sie in dieser Welt hatten, nachfolgten.

Von diesem Gesichtspunkt aus nehme man die unserer Seherin aus diesem in unsere Welt hereinragenden Geisterreich im Luftbilde des Nervengeistes sichtbar und hörbar gewordenen Wesen, ihr Begehren und Glauben mit all seinem Irrwahn, und seh nicht der Meinung, Geister können nur geistig sehn, und

1 1

<sup>1</sup> Aus v. Meyere vortrefflicher Schrift: Sabes. S. 38 - 40.

follten wenigstens vermittelst eines ästhetischen Reizes die Phanstasie befriedigen. Hier fällt alles Idealische weg, eben weil die menschliche Hülle wegfällt, die den Heuchler, den Boshaften u. s. w. deckte, und erscheint nun jedes Laster und Verbrechen in seiner Nacktheit, weil es sich in dem leichten Ueberwurfe, der der Seele noch bleibt (dem Nervengeiste), weit deutlicher ausdrückt als in Fleisch und Blut.

Man benke sich einmal ben vom Leibe losen Geist eines Menschen, bessen Seele im Leben selbst sich nur halbthierisch kund gab; und wie viele Menschen ber Art sieht man auf dem Markte des Lebens! Die Neigungen und Laster eines solchen Menschen, fällt der Leib ab, bleiben nicht im Leibe, sie bleiben in der Seele zurück, der der Leib gehorchen mußte, und wie wird sich dann ein solcher Geist gebärden, in dem immer noch jene Leidenschaften und Neigungen leben, für den aber kein Leib und keine Sinnenwelt mehr existirt, die ste aussühren! — Wird so ein Geist mit seiner Schwere nicht immer noch zur Sinnenswelt zurückstreben, wo sein Schat ist? — "Wo euer Schat ist, da ist auch euer Herz."

Hat der Mensch im Leben immer nur die Welt geliebt und in ihr seinen Schatz gesucht, so bleibt auch nach dem Tode sein Herz (sein Geist) an dieselbe gebunden und kann sich nicht los-machen. Aber eben dieses Nichtlosmachenkönnen ist eine Pein, weil zum Genusse bes Irdischen der Körper sehlt, der Genuß der höhern Glückseligkeit aber verboten ist, und das ist die gerechte Strafe des Erdenbannes, dem diese Unseligen zu ihrer Besserung hingegeben sind.

Jakob Böhme, dieser Seher, fagt (f. dessen Menschwer= bung Christi, III. Th. 4, 3.):

"So nun der Leib zerbricht und stirbt, so behält die Seele ihre Bildniß als ihren Willensgeist. Jest ist er zwar von dem Leibesbilde weg, denn im Sterben ist eine Trennung; alsdann erscheint die Bildniß mit und in den Dingen, was sie allhier hat in sich genommen, damit sie ist insicirt worden, denn densfelben Duell hat sie in sich. Was sie allhier liebte, und ihr Schatz gewesen und darein der Willensgeist einging, nach demsselben sigurirt sich nun auch die seelische Bildniß. Hat einer bei Lebenszeiten sein Herz und Gemüth z. B. in Hoffart gewendet,

so quillet derselbe Schat im Seelenfeuer in der Bildnig immer auf, und fährt über bie Liebe und Sanftmuth als über Gottes Freiheit aus, und fann biefe nicht ergreifen noch befigen, fonbern quillet also in sich in solcher Angstqual, und figurirt sich ber Willensgeist immer nach ben irbischen Dingen, barein sein Wille ging. Glänzet also bamit im Seelenfeuer und fteiget immer in hoffart auf, und will im Teuer über Gottes Sanftmuth ausfahren; benn er fann nun keinen anbern Willen fchopfen, und nicht in bas heilige Mufterium eingehen, barin er möchte einen andern Willen faffen, fondern er lebt nur bloß in fich selber, und hat nichts, mag auch nichts erreichen, als mas er bereits im äußern Leben in sich gefaßt. Und also geht es auch einem Geizigen, welcher in seiner Bildniß die Geizsucht magisch hält, und der immer viel haben will, und dem nun immer in feinem Willensgeiste bas figurirt wird, bamit er bei Leibes Leben umging; weil ihn aber baffelbe Wefen verlaffen und fein Wefen nicht mehr irbisch ift, fo führet er boch ben Willengeift in Dieser Bestalt, plaget und qualet fich boch bamit."

Man meint, J. Böhme habe in diefer Schilderung alle jene Gestalten unserer Seherin vor sich gehabt, so fehr feben fie einander gleich. Nach H. nimmt die Seele ihren moralischen Werth oder Unwerth als bleibend in ihren Lebensfreis auf, während ber Sonnenfreis, ber ber Seele zur Bewegung nach außen und zur Reflexion nach innen biente, nach vollende= ten Chklen mit dem Tode abfällt. Der moralische Werth ober Unwerth figurirt fich nun im Willensgeist nach Art und Weise, was die Seele mahrend bes Lebens vorzugsweise geliebt hat; Jebes Laster, benn wo euer Schat ift, ba ift auch euer Berg. jede Schuld, jedes Verbrechen, überhaupt jede schwere Sünde figurirt sich im Willensgeiste gerade so, als ob er seine Rich= tung noch in die Welt hätte. Das Figuriren felbst geschieht burch ben Rervengeist, ben bie Seele mit fich nimmt, und ber eben die bloß moralischen Charaktere und Gepräge plastisch in fich aufnimmt und ihnen Gestalt gibt, b. h. Die Seele nimmt, wie sie ist, durch ihn bildliche Form an. Da aber die falsche Erfenntniß und bas falsche Gefühl schon im Willengeiste steckt, fo muß er jett in fich felber leben, ba ihm alle Gulfsmittel neuer Erfenntniffe und neuer Gefühle, bie ihm mahrend bes

- - -

Lebens offen standen, mit der Trennung entschwunden sind. Hier fühlt man erst, was es um die Liebe im christlichen Sinne ist, denn ste öffnet dem Willengeist alle Wege zum himmelreich, und bestügelt ihn mit himmlischem Aether, während der in die Selbstssucht sich hineinlebende Willengeist sich alle Wege verschließt, und durch die Last der Sünde immer weiter abwärts gezogen wird. Böhme spricht hier beispielsweise nur von Hoffart und Geiz. In den Gestalten unserer Seherin sigurirt sich auch die Schuld und das Verbrechen.

Die andere Welt ist eine aufrichtige Welt, wo der Heuchler und nicht täuschen kann: denn die Lüge wird an ihrer Farbe erkannt, jedes Laster wird zur Grimasse, der Betrug zum Scheussal und schwere Verbrechen zum Ungeheuer. Unsere Seherin bestigt bloß die Kunst, die Form an sich, d. h. ohne Stoff, und das Kleid der Farben an sich, d. h. ohne Zettel und Eintrag zu sehen. Denn warum sollte die Form und die Farbe nicht auch etwas an sich sehn, in einer Welt, wo der Stoff nichts mehr gilt? Wenn unsere Logik überall Form und Stoff untersscheidet, so muß sie doch auch zugeben, daß es eine Form ohne Stoff gebe, und daß die Form noch übrig bleibe, wenn der Stoff wegfalle.

Es gibt Spiegel, welche das einfallende Bild so reflektiren, als ob daffelbe vor bem Spiegel im Raum schwebte, und mit allen Farben und Zeichen baselbst fichtbar wäre. Was hat jest ein folches Bilb für einen Stoff? Bei ben abgeschiebenen Geelen ist es nicht anders. Alles was in ihnen ift, wird zum stofflosen Bilbe. Der Wüstling wird in Gestalt — vielleicht ir= gend eines Thieres erscheinen, zu welchem er sich schon während feines Lebens bekannte. Die Missethat etwa einer Kindesmörde= rin wird im Bilbe heraustreten, und ein folches Weib mag bann mit einem erwürgten Kinde auf dem Urm erscheinen. Und so durch alle Rubriken durch. — Wo der Stoff abgeworfen ist, da wird jebe Seele die andere an bem Luftbilbe erkennen, welches Geistes Kind ber vormalige Mensch war. In den Metamorpho= fen fällt immer bas unterste Glied meg, mahrend oben ein an= beres sich ansett. Lassen wir auf bieser Welt ben Stoff hinweg, fo wird dann bie Form bas unterste Glied, und vertritt bie Stelle bes Stoffs.

Darum dürfen wir wohl annehmen, daß die plastische Kraft des Nervengeistes, so weit er sich während des Lebens in seinem Thus ausgebildet hat, auch nach dem Tode mit der Seele verseint bleibe, und die Seele des weggefallenen Stoffes vertrete, der ja nur das Behikel des Bildens war. Nur auf der Erde ist ein so grobes Behikel zum Bilden nöthig. In der andern Welt ist die Stoffheit auf ein Minimum reducirt.

Für die Frommen gibt der Himmel seinen Aether her, und der Nervengeist bildet aus ihm ein weißes Lichtgewand, das moralische Licht verbildlicht sich im äußern Lichtstoff; für die Gottlosen gibt die Hölle einen schwarzen Dunst her, in welchen sie sich kleiden: denn auch die moralische Schwere (die Sünde) versbildlicht sich im sinstern Dunste. Weiß, sagt Pythagoras, ist das Licht und alles Gute; schwarz die Nacht und das Böse. Nur in dieser Welt hat die Seele einen so massiven Leib nöthig, um das, was ihr aufgetragen ist, auszusühren. In der andern Welt hat sie eine andere Aufgabe, wozu sie des groben Stosses nicht mehr bedars.

Was wir Raumfüllung nennen, ist nichts als ein Widersstand, den zwei Körper an einander erfahren, d. h. der Kopf kann nicht durch die Wand hindurch, außer er bohrt sich vorher ein Loch; der Widerstand aber gilt nur, wo Stoff dem Stoff besgegnet, wo hingegen die Stoffheit aufhört, da gibt es auch keinen Widerstand im Raume. Daher treten die stofflosen Bilder der abgeschiedenen Seelen eben so leicht durch die Wand hindurch als durch ein offenes Fenster.

Alles liegt daran, daß man den Nervengeist nicht mit den Imponderabilien und noch weniger mit den Ponderabilien verwechselt; er steht um eine ganze Potenz höher als alle physischen
und chemischen Kräfte. Wo er frei wirkt, wie in den abgeschiedenen Seelen, da gibt es für ihn keinen Widerstand aus der
physischen Welt, vielmehr vermag er der physischen Kräfte sich
als eines Vehikels zu seinen Aleußerungen zu bedienen, ohne daß
wir sehen, wie dieses zugeht.

Unsere Seherin hat Recht, die Seelen aus dem Mittelreiche muffen weit unwissender sehn, als ste im Leben waren. Denn eben weil ste aus dem Weltzusammenhange herausgerissen sind, in welchem ihre ganze Weisheit bestand, so bleibt nichts mehr übrig, als ihre alte Neigung ohne Befriedigung und das Anbenken an ihre Schuld. Plato sagt: Wer hier lasterhaft lebte, ist nach bem Tobe thierischer, als er hier war.

Es läßt fich leicht benken, baß Gleich zu Gleich fich gefelle, und Alle zusammen in gleicher Geistesarmuth sich befinden, wo weder Lehre noch Unterricht mehr möglich ist. Ist einmal die Scheidung bes Guten von bem Bofen geschehen, so muß es bem lettern unendlich schwer werben, sich aus fich felbst emporzuhel= fen, da fie von ben Guten nichts mehr lernen und absehen Darum ift bie Zeit ber Berfaumniß auf biefer Erbe für immer verloren, weil eine lange, lange Nacht barauf folgt, bie eine zehnfache Mühe erforbert, bas lette glimmenbe Fünk= chen bes Guten nicht ersterben zu laffen, und bie moralische Schwere, die stärker zieht als die physische, zu überwinden. Die moralischen Gesetze für Lohn und Strafe nach dem Leben find eben so genau abgewogen als die physischen auf ber Erbe, und jeder Beist wird Lohn ober Strafe als die natürliche Folge sei= ner Sandlungen erkennen. Der Bofe trägt seine Gunbenschuld in einem einzigen Bilb in fich, unvertilgbar wie in eine Tafel Demnach muß es eine Menge Stufenordnungen geben eingeätt. nach ben Graben ber Verklärung ober Verworfenheit. zwischen dem Reiche bes Lichts und ber Finsterniß ist bas Reich ber Dämmerung, und so ist zwischen Himmel und Hölle bas Zwischenreich. Wer in ber Solle ift, ber fleigt nicht mehr her= auf in die Welt; wer im Simmel ift, ber steigt nicht mehr herab, außer aus Liebe und zum Schut für bie Menschen. Es bleiben daher nur die Weltsüchtigen noch übrig, welche das Reich der Dammerung fullen. Diefe find es, welche mit ihren Grund= neigungen an die Erde gebannt find, und zahlreich, wie ein luftiges Beerlager, fie umgeben. Aus Diesem Reiche find Die Gestalten, welche sich bei unserer Seherin auch aus früheren Jahrhunderten einfanden, und wovon mehrere fich burchs Gebet erhellten und verschwanden. Die Bügung führt bei ben Em= pfänglichen auch zur Besserung; aber wie lange mag es anstehen, bis nicht nur Betrug, Mord und alle Lafter gebüßt, fonbern auch die Grundneigungen, welche fie hervorbrachten, vertilgt find? Sier erkenne ber Mensch die Zeit ber Verfaum= niß! Denn im Leben find alle Gnabenwege geöffnet, und Jahre

vermögen bas schon, mas nach bem Leben Jahrhunderte nicht vermögen.

Wohl weiß ich auch, bag ehe ber Berstand bes Menschen, ber fich feinen Gott, seinen himmel und feine Solle, nach feinem Belieben und seinen Wünschen immer gerne felbst construirt und gern überall die ihm so ganz bequeme Gnade und Liebe Gottes vor fich herschiebt, fich fo gefangen nimmt, an bas zu glauben, was fraft seines Stolzes und feiner Lebensluft ihm zu glauben fo höchst unangenehm und widrig ift, er lieber alle Kunfte bes Scharffinns und ber Dialektik beschwört, kann er sich baburch nur in diesem furzen Moment bes Lebens eine ihm bevorstebende Bukunft anschwaßen, bie seinen Wünschen und Gefühlen in biefem Leibe entspricht. Wohl fällt es auch bem Stolze bes Menschen gar schwer, zu glauben, baß er einft in einen Buftanb komme, in bem die Nichtigkeit seines Innern erst ans Licht trete, wo die Maske fällt, unter ber er fich hier im Leben zu ver= stecken und auf bem Markte zu glanzen suchte. Schwer auch fällt es bem sogenannten Geistreichen, an Geister zu glauben, Die sich nicht geistreich zeigen. Jeder Mensch follte es nach bem Tobe boch wenigstens zur geistreichen Erkenntniß eines Segel Mun aber kommen hier Geister läppisch und gebracht haben. albern, nach Bibelstellen und Gefängen schmachtend, beim Ramen Jesu heller werbend und behauptend, bag nur in diesem Freude und Frieden zu finden fey. An folche Geifter konnen ble fogenannten Beiftreichen nun vollents gar nicht glauben, und es find solche Erscheinungen ihnen nur Produkte ber kranken Phantaste einer von einem württembergischen Schulmeister einst gut breffirten Schülerin. 1

Meher sagt in seinen "Blättern für höhere Wahrheit" bei Gelegenheit dieser Geister unserer Seherin: "Man pflegt sich unter einem Geist ein erhabenes Wesen vorzustellen, das weiser seh als wir; aber solche Geister oder Seelen sind wohl unter den erscheinenden die allerseltensten. Die gewöhnlichen sind solche, die nicht aus noch ein wissen, menschliche Gülse wollen, in traumsähnlichem Zustande, von ihren anklebenden Leidenschaften betäubt und geängstigt, umherirren, auch wohl Seelen von

<sup>1</sup> C. "Blätter aus Prevorft."

Menschen, die in dieser Welt weber besondern Verstand noch Bilbung befagen, und die fich in jener noch nicht entwickelt haben. Die Seele, die bort mit ihrem Geist zwar im Berhältniß ber gegenfeitigen Anziehung bleibt, aber ihn nicht immer besitzt, bis fie zu einer gewissen Stufe geforbert ift, handelt alsbann noth= wendig kindisch, ja mehr thierisch als menschlich. Es fehlt ihr die Klarheit ber Besinnung, die erft in ihr aufgehen muß, und burch biejenigen geförbert werben kann, an welche fie fich wenbet, und welche bie Gabe haben, fich mit ihr zu unterhalten. Eben baraus, bag wir bie Seele (bas im Behikel bes "Nerven= geistes" erscheinende animalische Wesen) vom intelligenten Geift nicht unterscheiben, und fle migbräuchlich Geist nennen, ift jenes Vorurtheil entstanden, eine Seele muffe geistreich feyn. zeigt fich vielmehr in ber Regel geistarm, thoricht, voll Irrthum in ben Mitteln ber Befferung ihres Buftanbes, begeht und begehrt, wie ein Fieberfranker ober Wahnwitiger, Dinge, Die und lächerlich vorkommen muffen. Wir können hieraus lernen, meffen wir uns zu einer Bufunft zu verfeben haben, in bie wir nicht von hier aus bas mahre Licht ber Wiedergeburt mitbrin= gen, und wie uns bort auftatt bes verhofften, hellern Lichtes vielmehr ein trauriges Dunkel und eine angstliche Blindheit er= marten fann." -

Die sogenannten Geistreichen erkennen nur ein Geisterreich, bas geiftreich ift. "Dieß ift eben bie Runft (fagt Efchenmager), nach bem Tode ba Geist zu suchen, wo im Leben keiner war. Himmelwärts ift es allerdings wahr, wo unfere Ideale ohne Zweifel ins Leben fich gestalten, wo die Wahrheit ihr weißes Lichtgewand anzieht, und bie Tugend ihre Krone aufsett; aber erdwärts geht es nicht, da blickt bie schändliche Luft aus hohler Maste, bas Laster wird zum Scheufal, und bas Berbrechen wickelt sich in ben schwarzen Dunft ber Solle. Das Brautkleib bes himmels ift nur benen beschieben, welche zur Sochzeit bes Lammes eingelaben find, bas Rachtfleib ber Erbe aber benen, Die braußen stehen muffen, und von welchen ber Gerr fagt: 3ch fenne Guer nicht." - "Mit bem praftischen Bernunft= und Moralgesete," sagt ber Gleiche, "flimmt es aufs vollkommenfte überein, bag Gott feine Gerechtigkeit in hinficht ber von ben Seelen hinüber genommenen Schuld fo lange nicht in Gnate

1,000

umwandelt, als diese nicht das, was sie hier versäumten und verachteten, noch aus freiem Triebe nachholten, nämlich den Glauben und die Buße, — mithin so lange nicht, als sie nicht durch Erkenntniß der Wahrheit, Besserung und Austreibung ihrer falschen Neigungen und Grundsätze sich fähig gemacht haben, in die höhere Gemeinschaft aufgenommen zu werden. Dieß mösgen allerdings Jahrhunderte sehn, denn ein verstockter Sünder ist so hart wie ein Granitsels, der Jahrtausende zur Verwitterrung braucht."

Ausbrücklich aber fagt bie Geherin:

"Daß jebe im Mittelreiche sich befindliche Seele an jeden höhern Geist (und beren wird es hoffentlich keine geringe Anzahl geben) sich wenden könne, um durch Anleitung und Unterricht mit Gebet und Glauben sich für das höhere Leben zu befähigen, und daß in diesem Falle die Fortschritte weit größer sehen, als wenn sich die niedrigen Geister nur an Menschen halten, — daß es übrigens sehr schwer halte, dis solche verstockte Seelen sich wieder zu Gott aufrichten." Wer also sagt: "Noch hätten die Vertheidiger der Seherin die Leute nicht über die außerordentsliche Kargheit der jenseitigen Gnadenmittel getröstet, die Gottes unwürdig sind," der hat das Buch nicht gelesen, oder entstellt es boshafter Weise zu seinen Zwecken für das gebildete Pusblifum.

"Im somnambulen Zustande (sagte ein Gegner) erscheinen physisch und moralisch verdorbene Menschen frei, edel, heiter, begabt mit höhern Einsichten und Kräften, verschönert und verstlärt; dieß ist der wahre innere Mensch, und so wird er sich auch nach dem Tode gestalten, nach Entledigung der Hülle wird der Geist sogleich von seinen Täuschungen und Nebeln befreit." Diesem erwiederte Eschenmaner:

"Es ist allerdings wahr, daß magnetische Bersonen in den höhern Graden rein christliche Gestinnungen, verklärte Anschauunsgen haben, und, wie die Seherin sich äußerte, keiner Lüge fähig sind, aber eben so wahr ist es, daß dieß Alles sich wieder gänzlich verwischt, sobald sie in den natürlichen Zustand zurückkehren, ein Beweis, daß es nicht in Gemüth und Willen haftet, sonzen nur in Gefühl und Anschauung. In den Somnambulen nimmt selbst das Gute nur die Form des Schönen an, und

erscheint nun in seiner eigenen Potenz, nämlich in Gemüth und Willen. Dieß ist nun auch der große Unterschied bei den Versstorbenen, diesenigen Seelen, die ihre moralische Verkehrtheit während des Lebens in Gemüth und Willen substantialisirt has ben, stecken nach dem Tode so tief in dieser Finsterniß, daß ste nicht mehr zu jenen verklärten Anschauungen gelangen, außer durch allmählige innere Erhellung und Aufrichtung im Gebet und Glauben." — 1

Das so oft schon für die Unsterblichkeit der Seele als Sym= bol gebrauchte Bild der Raupe weist uns auch auf einen solchen Mittelzustand (Hades, Zwischenreich) nach dem Tode hin.

Aus der Raupe entsteht nach dem Hinsterben nicht sogleich der Schmetterling, sondern es geht diesem ein langer Zwischen= zustand, der der Puppe voraus.

In diesem sich selbst anheimgestellt, ohne die gewöhnliche irdische Ernährung, abgeschlossen vom Sonnenlicht und dem Grünen der Flur, gleichsam in dem Lande der Schatten und des Todes, bildet sich nach und nach der Schmetterling, der um sollsommener und glänzender sich entfaltet, je mehr Stille und Dunkel den Ort der Verwandlung umgab.

Diejenigen, welche vermeinen, sogleich nach dem Tode in einen Sternenhimmel voll Seligkeit aufgenommen zu werden; diejenigen, welche uns vorwerfen, daß wir vor Sternschnuppen die Sterne nicht sehen, möchten sich wohl gerade so täuschen, als der Wanderer sich täuscht, der ein glänzendes Schloß auf der Höhe erblickt und sich der baldigen Aufnahme in dasselbe ersfreut, dem aber das tiefe sinstere Thal noch bedeckt ist, das er erst zu durchgehen hat, bis er senen Glanz erreicht.

Wohl ist mir bekannt, daß die sogenannten Verständigen, und auch die sogenannten Geistreichen, dieses und überhaupt unsern Glauben, Phantasterei nennen.

Möchten sie boch bedenken, wie nicht unsere Phantaste, sondern ein ganz naturgemäßer Weg uns zu diesem Glauben führt! Viele Erfahrungen glaubwürdiger Menschen, die Erscheinungen magnetischer Zustände, aus welchen bis zur geschichtlichen Evidenz erhobene Thatsachen hervorgingen und manche Andeutungen

E. "Blätter aus Prevorft."

göttlicher Offenbarung, waren unsere Wegweiser, ganz gegen unfre eigene Phantaste.

Dagegen nehmen biejenigen, die uns Phantasten nennen, ihren himmel und ihre Hölle aus ihrem eigenen, eitlen Wissen und aus ihrer burch Weltbildung irren Phantaste.

Auch ihnen sind Geistererscheinungen willsommen, aber nur in Novellen und Romanen, und sie sind die starken Geister, die bei wirklicher Erscheinung eines Geistes in Wahnstan versetzt würden, ihr Glasschädel und ihr ganzes Wissen und Wesen würde dadurch zu mächtig zerrissen. Aber mit welchem Verwundern werden um so mehr sie dereinst nach dem Verschwinden ihrer Isolirung durch den Tod, in einem von ihnen so streng verworfenen, nie geglaubten Zustand erwachen!!

Dehmen wir Alles zusammen, unerschütterlich bleibt:

- 1) Daß die moralische Schwere (die Sünde) eben so gut wie die physische Schwere nach unten zieht und ihre Verwandts schaft mit der Welt nicht fahren lassen kann.
- 2) Daß, wenn der Stoff (die Fleischmasse) abgeworfen ist. die Form noch übrig bleibt.
- 3) Daß die Form, eben weil sie ohne Stoff ist, sich nur in dem plastischen Schema ober thpischen Luftbilde barstellen kann.

<sup>1</sup> G. "Blätter aus Prevorft."

# Einige Vorworte zu nachstehenden That: fachen.

Zu nachstehenden Thatsachen bin ich dem geneigten Leser noch folgende Erklärung schuldig:

Von den meisten dieser Thatsachen war ich größtentheils selbst Zeuge und Beobachter.

Was das Hörbare bei diesen Erscheinungen betrifft, so sey hier ein für allemal gesagt, daß ich, um von ihnen eine natürliche Ursache zu ergründen, immer die strengste Untersuchung anstellte, aber dessen ungeachtet nie eine solche entdecken konnte. Stets versicherte ich mich auf das bestimmteste, daß jene Töne am allerwenigsten von der Seherin selbst, seh es im wachen oder im schlaswachen Zustande, hervorgebracht wurden, um, wie der Zweisler meinen könnte, zu täuschen und ihre Aussagen vom Sehen der Geister (was ja aber nie ihr Bestreben war) glaub-würdiger zu machen. Auch eine Reihe anderer, glaubwürdiger Zeugen, von denen so viele, als es thunlich war, in diesen Gesichichten mit Namen ausgeführt sind, versicherten sich auss bestimmteste, daß jene Töne weder von Frau H. noch von andern Menschen ausgingen.

Frau H. war es nicht im mindesten um die Ehre zu thun, Vertraute von Geistern zu sehn, in eine Geisterwelt zu sehen, vielmehr war ihr diese Gabe, wie ich schon bemerkte, höchst lässtig. So muß ich ebenfalls wiederholen, daß Frau H. gegen mich und Andere von diesen Erscheinungen nur mit Widerwillen sprach. Was ich von ihr über sie erfahren konnte, und in den nachstehenden Blättern niederschrieb, erhielt ich von ihr meistens nur mit innerem Widerstreben, so daß ich oft selbst weiter zu fragen müde wurde. Wäre dieses nicht so gewesen, so wären

manche dieser Geschichten auch vollständiger und deren mehrere geworden. Nur baburch, daß diese Erscheinungen so häufig mit Hörbarem verbunden waren, erfuhr man dieselben oft noch hie und ba von Frau H.

Ihr Glaube, daß ber Glaube an folche Erscheinungen nicht zum religiösen Glauben, und daß dieses Seben in eine Beifter= welt nicht in Dieses Leben gehore, ihre Ueberzeugung, bag biefer Glaube auch nicht andern Menschen, Die nicht folche Erfahrun= gen wie ste gemacht, und sich nicht in einem solchen Nerven= leben befinden, zuzumuthen seh, war die Urfache, warum sie nie unaufgefordert und sehr oft nur gezwungen, mit Andern von diefer Materie fprach. Frau S. und ihr ganges Wefen mußte man auch burchaus felbst kennen gelernt ha= ben, um ben hier folgenben Wefchichten Glauben bei= meffen gu fonnen. Die Zumuthung an Unbere, fie gu glauben, fann beswegen allerdings nicht groß feyn, wie Frau S. felbst diesen Glauben nie einem Menschen zumuthete, auch fein Mensch, ber an biese Geschichten nicht glaubte, in ihrem Butrauen nur bas Geringste verlor, ba ihre völlige Ueberzeugung war, daß dieser Glaube keinen Menschen besser machen könne. Dagegen war fie von ber Realität biefer ihrer Erscheinungen im Stillen fo fehr überzeugt, bag fie mir oft fagte: fie mußte gar nicht', was sie von allem Sehen (sie verstand damit auch bas gewöhnliche Sehen) benten follte, waren biefe Erscheinungen nicht wirkliche Realitäten, ein Gedanke, ber fie wahnsinnig machen Bohl aber gab fie zu, bag biefe Gestalten vielleicht in ber Wirklichkeit anders feben, als fie fie febe, daß fie nun einmal durch das Medium ihres irdischen Körpers von ihr nicht anders gesehen ober aufgefaßt werden konnten, felbst burch bas geistige Auge im fleischlichen, weil auch biefes immer noch von bem fleischlichen getrübt senn könne, ober bag biese Geister fich ihr, da sie boch immer noch, und wenn auch nur mit ihrer einen Sälfte, in Diefem Leben fen, fich eben nur vielleicht in folder Gestalt als existirent fund machen konnten. Aber nie gab fle zu, baß fle burchaus nicht existirent, leere Biftonen und Gefichtstäuschungen feben.

"Die Einfluffe ber Geisterwelt (fagt Kant in seinen Traumen eines Geistersehers) konnten in bas personliche Bewußtseyn eines Menschen, wenn auch nicht unmittelbar, aber boch so übergehen, daß sie nach dem Gesetze der vergesellschafteten Begriffe diejenigen Bilder rege machen, die mit ihnen verwandt sind, und analogische Vorstellungen unserer Sinne erwecken, die wohl nicht der geistige Begriff selber, aber doch deren Symbole sind, wie unsere höheren Vernunftbegriffe, die sich den geistigen ziemlich nähern, gewöhnlich ein körperliches Kleid annehmen, um sich in Klarheit zu setzen. — Die empfundene Gegenwart eines Geistes würde sich in das Vild einer menschlichen Figur, Ordnung und Schönheit der immateriellen Welt in Phantasten, die unsere Sinne sonst im Leben vergnügen, kleiden u. s. w."

Defters hielt ich ber Seberin bie Theorie entgegen, welche folche Erscheinungen bei Magnetischen als Phantastebilder betrachtet, bie burch bie psychisch = magnetische Wirkung bes Som= nambulen auch auf ein Zweites und Drittes übergeben konnten, wie burch bie organisch = magnetische Wirkung bes Somnambulen Uebertragung bes Somnambulismus auf Andere ftatt finden Aber sie meinte, wenn auch eine folche Uebertragung wirklich erwiesen ware, so ware bas nichts, als bag ein magnetischer Rapport mit ihr eingeleitet werden konne, vermoge beffen berjenige, bei bem er eingetreten, bann auch mit all bem in Rapport gefest werbe, mit bem fle in einem folden fen, und also auch mit jenen Geistern, mit welchen fie allerdings in einen folden Rapport hauptfächlich bei beren jedesmaligem Einwirken auf fie komme. Erwiesen aber feb bamit noch nicht, baß jene Erscheinungen bloß aus ihr hervorgegangene Bilber ber Phantafie seben.

Aber sie bewies auch durch Thatsachen, daß Menschen, die mit ihr nicht entfernt in Rapport stehen konnten, die von ihrem Sehen nichts wußten, so wie sie von dem ihrigen nichts wußte, vor ihr oder nach ihr, schon gleiche Erscheinungen an gleichen Stellen hatten.

Will man nun auch das Hörbare und Fühlbare, mit welschem jene Erscheinungen so oft begleitet waren, ebenfalls bloß von magnetischer Ansteckung herleiten, so kann man auf diesem

<sup>1</sup> Man febe auch unten jene Thatfache von Oberftenfeld von Grn. Schultheiß Pfäfflen.

Wege auch fortfahren, zu erklären, daß sich selbst schwere Gegenstände, sichtbar, wie von unsichtbarer Hand bewegten, geworsen wurden u. s. w. Dieß that nach solchen mir wohl bekannten Erklärungen Alles das magnetische Fluidum oder das magnetische Ich der Frau H., wodurch aber ein anscheinendes Wunder durch ein noch viel größeres Wunder erklärt würde, weil man, aus Furcht, in eine andere Welt als die unserer gemeinen Sinne zu gerathen, Alles der Erklärung unserer Naturgesetze, die nicht mehr für sene Welt passen, unterwersen will, wodurch man, in Wahrheit, in viel größe Absurditäten geräth, als die eingebildeten sind, denen man oft hauptsächlich nur darum auszuweichen strebt, um der allgemeinen, nun einmal angenommenen öffentlichen Meinung zu huldigen und in der bequemen Ruhe nicht gestört zu werden.

Gegen solche Erklärungsart können aber auch andere Thatsfachen von Geistererscheinungen angeführt werden, bei denen kein Schlaswacher mit im Spiele war, Thatsachen, die eine übersraschende Alehnlichkeit mit denen unserer Seherin haben, und für deren Wahrheit sehr achtbare Zeugen sprechen. Wenige von ihnen theile ich unten zur Vergleichung mit.

Die auffallenbsten Thatsachen (zu benen ich nicht einmal die hier gegebenen unserer Seherin rechne) liegen für die Ansnahme des Hereinragens einer Geisterwelt in die unsere, gerade so wie unsere Seherin sie angibt, vor; aber noch nie würdigte man folche einer ernsten, unparteiischen Untersuchung. Wir geshen über solche, oft von den achtbarsten Zeugen bestätigte Ersscheinungen zu schnell und absprechend hinüber. Während wir ahnend diese Sache nicht verwerfen, sprechen wir wieder, wie uns unserer Ahnung schämend, den Gelehrten, Gebildeten und Verständigen zu lieb, hochtrabend über sie ab.

Indem ich die nachstehenden Thatsachen der Deffentlichkeit übergebe, ist mir das Wesen der jetigen Zeit gar wohl bekannt, und weiß ich wohl, daß ich auf den Glauben die ser verzichten, und einzig auf die Fortschritte späterer Jahrhunderte hoffen muß, wo der Mensch, vielleicht durch Ernst und Trübsal gezwungen, wieder mehr in die innern Kreise kehrt, und dann werden wohl diese Geschichten, so absurd und unglaublich ste jetzt scheinen mögen, bessern Zusammenhang und Erklärung sinden.

Wie Bielen, Die nur in ber Welt bes Aleugern leben, muffen auch biese hülflosen buftern Beiftergestalten ein Gräuel sehn! Wie ärgerlich find fle wohl euch, die ihr euch tagtäglich mit Lust in Wein und Fleisch sonnet, und auf eurer Berggrube feine Ahnung einer andern Welt, fondern nur bas Wohlbehagen ober ben Druck ber Speisen fühlet! Wie ärgerlich sind sie wohl euch, Die ihr nur nach Weltehre ober irdischem Gute jaget, und in dieser Hetze bis zum Tode bleibet! Wie ärgerlich sind sie wohl euch, die ihr der gewiffen Hoffnung lebt, fogleich nach dem Tobe in eine Seligkeit einzugehen, weil ihr nicht gestohlen und betrogen, euch immer verständig betragen, bie Bibel als morali= sches Buch nicht verachtet und Jesum für einen ausgezeichneten Mann gehalten! Wie ärgerlich endlich euch, ftarke Geister und Weltkluge, die ihr an nichts glaubet, was ihr nicht durch die gläferne Tafel (tabula vitrea) eures Ropfes, bem erbarmlichsten Perspective nach Jenseits, feben konnet!

Wohl weiß ich, wie ich mich durch diese Eröffnungen dem Skepticismus, Kriticismus und der Raisonnirkunst preisgebe. Aber euer Geschrei, euer Verdammungsurtheil fürcht' ich nicht! Gar wohl weiß ich, wie es lautet, und wollte es euch wörtlich, wie ihr es ausschreien werdet (ohne somnambul zu sehn), hier hinschreiben. Euch zu lieb verkläre ich auch nicht die erbärmslichen Phystognomien dieser Geister. Wie ihn die Seherin schildert, gehe dieser Geisterzug an euch vorüber in seiner ganzen Nacktheit! Und in Wahrheit, er ist kein poetischer, er ist ein ganz trivialer Zug aus dieser Welt, von der er hinüberging in eine Welt, wo alle Maske fällt, und der Geist daskeht, wie er ist, und wie er hier oft nur unter einer geglätteten Larve war, also oft noch viel niedriger, erbärmlicher als hier.

Ia, möchte sich die noch lebende Welt spiegeln an jenen unsfeligen Wesen, die mit all ihren Thorheiten, Lastern und Versbrechen noch in unsern Sonnenkreis sich hineindrängen, und sich vor dem gleichen Loose warnen lassen!

## Thatsachen.

#### Bwei Chatsachen in Oberstenfeld.

#### Erfte Thatfache.

Das Haus, bas ber Bater ber Frau G. zu Oberftenfelb bewohnte, machte einen Theil bes alten ehemaligen fatholischen Stiftes aus. Bon langer Beit ber (und bie verschiebenen Bewohner beffelben find beg Beuge) hörte man in biefem Saufe oft nächtlich ein unerklärliches Gehen, Klöpfeln an ben Wänden und Fäffern bes Rellers, bann Tone als wurfe man mit Riefeln, oder rollte eine Rugel auf und ab. Oft auch hörte man melodische Metalltone, fast wie von einem Triangel, auf welche von Frau S. und auch andern ihrer Familie, hie und ba die Gestalt eines weiblichen Geiftes erblickt murbe. In einem untern Bim= mer bes Hauses, bas ihr Bater immer zum Schlafzimmer ge= braucht hatte, ging es oft nächtlich hin und her, und ber Bater wollte ba nicht mehr arbeiten, weil ihm auf ber Uchfel ober ben Füßen oft ein unbekanntes Thier faß. In bemfelben Zimmer hörte man auch manchmal ein Klingeln, als fäßen in ihm Leute bei einem Trinkgelage, bie mit ben Glafern zusammenftießen. Die genauesten Nachforschungen gaben nie eine Ursache zu er= fennen. Es war bie Nacht bes neuen Jahrs 1825, ba faß Frau S. unter ihrer Familie und spielte und sang ein geistliches Lieb, als man auf einmal auf ber Sausflur ben Ton vernahm, als fiele auf fie ein schweres Gewicht nieber. Sogleich untersuchte man, fand aber nichts. Man bekümmerte fich um ben Vorfall nicht weiter, und Frau H. ging mit Schwester und Magd in einem untern Zimmer zu Bette. Als fie eine Biertel= unde zu Bette und noch wach war, bewegte fich ber mitten in

Dachtleuchter immerwährend hin und her, so daß man seine Bewegung hörte und sah. Alles, hauptsächlich der Tisch, auf dem der Leuchter war, stand fest und stille. Dadurch aufmerksam, sah sie auf und sah vor ihrem Bette eine graue Gestalt stehen, wie in der Kleidung eines Ritters, aber wie ein Nebel, durch den sie vermeinte durchsehen zu können.

Diese Gestalt sprach gang hohl und wie hinhauchend zu ihr: "Gebe mit mir, bu fannft mir erleichtern bie Bande, in benen Diese Stimme, Die wie ein Sinhauchen, ein leises ich bin." Weben war, hatten ihr bie Geifter immer, feine eigentliche Menschenstimme. Sie fagte: "Ich gehe nicht mit bir!" Aus Schrecken fprang fle aber fogleich in ihrer Schwester Bett und schrie biefer und ber Magd zu: "Sehet ihr nichts?" Diese verneinten es, und fle schwieg, um fle nicht auch in Schrecken zu bringen. ließ nun die Magd in ihr leeres Bett liegen, weil dieses vor ben andern stand, und sie burch die Magd sicherer zu sehn glaubte. Die Magb nahm ein Bettstück von ben ihrigen mit, dieses wurde ihr aber von einer unsichtbaren Macht aus ber Sand gezogen, und fie vermochte auch nicht, baffelbe wieber von bem Boben aufzugichen, fie mußte es liegen laffen. Es erfolgte nun nichts mehr, und fie schlief mit den andern zwei Madchen ruhig ein. Um sich von biefer Erscheinung, im Fall ste wieder= kehren follte, auch zu überzeugen, legte fich in der andern Nacht, nach bem Willen ber Eltern, ber erwachsene Bruber, ein beherzter Mensch, in Dieselbe Stube auf ein paar Stühle. Punkt 12 Uhr, nachbem ber Leuchter mit bem Lichte wieder auf bem Tische, sichtbar und hörbar von Allen, hin und her schaukelte, erschien ihr die Gestalt wieder. Sie schrie: "Da ist er wieder!" Der Bruder und bie zwei andern fahen und hörten wohl, wie fich ber Leuchter wie von felbst auf die sonderbarste Urt hin und her bewegte, sie faben jedoch keine Gestalt. Diese aber (ber Bruber rief sie vergeblich an) blieb ruhig vor ihrem Bette stehen, und fie konnte nun in ihr genauer ein Bild wie bas eines Rit= ters erkennen, boch nicht wie ein natürlicher Mensch anzuseben, fonbern wie ein Nebel, burch ben man sehen konnte. Der Aus= bruck bes Gesichtes war zornig und ber eines fünfzigjährigen Mun fingen ihre und ihrer Schwester Bettstellen (auch Mannes.

dem Bruder sichtbar) an zu wanken, und die Gestalt hauchte zu ihr hin: "So du nicht mit mir gehest, stürze ich dich aus dem Fenster!" Sie sagte: "Im Namen Jesu thue das!" Da versschwand die Gestalt, erschien nach einigen Minuten wieder und hauchte zu ihr hin: "Ich werfe dich in den tiesen Keller!" Sie erwiederte: "Im Namen Jesu thue das!" Da verschwand sie abermals, kam aber nach einigen Minuten wieder, und drohte ste zu erstechen, sie aber sagte: "Dazu hast du nicht die Macht!" Die Gestalt verschwand, und kam drei Nächte nicht mehr.

In der dritten Nacht stellte sich die Gestalt wieder vor ihr Bett und fagte: "Du mußt mit mir gehen, ich habe einen Schreibzeug versteckt. Unter ber Sandbüchse liegt etwas Schriftliches und wenige Münze. Diesen Schreibzeug muß ich bir geben, dann habe ich Ruhe." Sie sagte: "Ich gehe nicht mit bir, dieser Schreibzeug kann bich nicht selig machen." Da verschwand bie Gestalt wieber. Diese Erscheinung griff sie fehr an, fo baß sie wieder franker wurde, und das Bett nicht mehr verlassen Ihre Eltern ließen sie nun nicht mehr in bem untern Bimmer schlafen, fonbern machten ihr bas Bett in ein oberes, wo fie beibe selbst schliefen, in der hoffnung, daß nach Wechslung des Zimmers die Erscheinung vielleicht ausbliebe. Es war aber nicht ber Fall: benn nun erschien ihr bie Gestalt schon am Abend, und ste verfiel wieder in somnambulen Bustand, weil fie die Erscheinung aufs fürchterlichste angriff. Sieben Tage lang erschien ihr ber Geist im wachen wie im somnambulen Bustand, bei hellem Tage, zwischen Licht und bei Nacht. Sie wies ihn in ihren Gesprächen mit ihm (die aber immer nur kurz waren) auf das Wort Gottes und bahin, daß nur ber Beiland fein Erlöser sehn konne, lehrte ihn fich zum Gebete wenden und be= tete oft Stunden lang mit ihm, wo fie ihn immer knieend fah. Er eröffnete ihr auch, marum er nach feinem Tobe in Diefe Lage gekommen fet; er habe einen Mort an seinem Bruder begangen, und set aus der Familie der Weiler vom Lichtenberg. habe anfänglich immer den Wahn gehabt, wenn jener Schreibzeug mit bem Papier von ihr erhoben werbe, so feh er in einen bessern Buftand versett. Oft habe er ihr ein gewisses Gewolbe in der Kirche zu D. als ein besonderes bezeichnet, als mare bort auch etwas von Wichtigfeit verborgen. Gie aber ftellte ibm

dagegen immer vor: daß nicht sie ihn erlösen könne, sondern nur der Erlöser; er musse beten lernen, um sich zu diesem wenden zu können. So brachte sie ihn von dem Wahne mit dem Schreibzeug und dem Schriftlichen in demselben ab, und er sprach nun nach und nach bei seinen Erscheinungen nichts mehr von diesem, aber stets vom Gebete und der Kraft, die er nach und nach durch dasselbe in sich fühle.

In den ersten drei Nächten, als er ihr im obern Zimmer erschien, hörten auch ihre Eltern, jedesmal vor seinem Erscheinen, einen Knall am Fenster, und zersprang eine Fensterscheibe.

In der siebenten Nacht 12 Uhr, wo sie völlig mach war, erschien ihr ber Geist wieder. Er bankte ihr, bag fle ihn zum Erlöfer geführt, und kundigte ihr an: bag bie Stunde feiner Befreiung komme. Er kniete nieber (fo fah fie ihn) vor ihrem Bette und betete mit ihr zum lettenmal. Seine Gestalt mar nun viel lichter und freundlicher anzusehen. Auf einmal erschie= nen fieben Rinder weiß, freudig und licht, es waren feine Rin= ber, erwachsen, die schlossen einen Kreis um ihn und sangen, aber nur ihr hörbar, in unbeschreiblich schönen Tonen. Beift fang mit und fie auch. Durch biefen Gefang verfiel fie in Schlaf, in bem fle immer noch laut und außerst schön fortfang, aber balb wieder in machen Buftand fam und in bemfelben mit bem Beifte fprach, ber ihr nun ein Beichen in bie Sand machen wollte, bas fle aber nicht zugab. Er wich nicht eher von ihr, als bis ihre Führerin, ihre Großmutter, wie ste einst lebte, zwischen ste und ben Geist trat. Da nahmen ihn zwei ber Rinder bei ber Sand und schwebten mit ihm und ben andern dahin.

Lange ging ihr die Entfernung des Geistes nach; es blieb lange in ihr ein gemischtes Gefühl von Freude und von Wehmuth.

#### Zweite Thatfache.

Frau H. hatte bazumal die Gewohnheit, ihr Gebet in einer untern verlassenen Rüche allein, knieend zu verrichten. (Sie war immer noch im somnambulen Zustande.) Als dieß eines Morgens 9 Uhr geschah, trat eine schwarze, mit einer dunklen Kutte bekleidete Gestalt mit einem runzlichten, alten Gesicht,

į

---

klein und mit etwas vorwärts hängendem Kopfe, vor fie, blieb mehrere Minuten vor ihr stehen, sah sie starr an, was sie auch gegen die Gestalt that. Aber es ergriff sie ein Schauer, sie sprang zu den Menschen ins obere Zimmer, sagte jedoch nichts von dieser Erscheinung.

Ilm die gleiche Zeit und an der gleichen Stelle trat die Gesstalt am andern Tage wieder während des Gebetes vor ste und sprach: "Siehe ich komme zu dir, daß ich den Erlöser kennen lerne." — — Nun erschien ihr dieser Geist ein ganzes Jahr durch zu den verschiedensten Zeiten des Tages im wachen und im somnambulen Zustande, regelmäßig aber immer Abends 7 Uhr, bei ihrem Gebete, und verlangte da immer, daß sie mit ihm beten solle. Er sagte zu ihr: "Du mußt mich wie ein Kind beshandeln und auch in der Religion ganz von vornen herein unterrichten." Er eröffnete ihr, daß auf ihm die Schuld eines Mordes und vieles Wüste liege, und daß er schon lange Jahre irre, und sich bis jest noch nicht habe zum Gebet wenden können.

In den vielen Stunden, in denen er ihr erschien, gab sie ihm nun einen vollständigen Religionsunterricht, wie der Geist-liche dem Kinde, und je länger er fam, desto heller und freund-licher wurde seine Gestalt. Ehe er ihr erschien, wurde jedesmal sein Nahekommen allen Anwesenden, auch den verschiedensten Menschen (und es sind dafür mehr als zwanzig völlig glaubwürdige Zeugen vorhanden), durch Klopfen und Klatschen, bald an dieser, bald an jener Wand, bald mitten in der Stube durch ein Geschnalz in der Luft und andere Tone, kund.

Die Treppe polterte es bei Tag und bei Nacht herauf, und suchte man aufs genaueste nach, so wurde doch kein Heraufzgehendes bemerkt. Im Keller währte das gleiche Klopfen (das man schon früher, nur nicht in dem Maße bemerkte) nun stärker fort. Sprang man, im Momente wo es hinten an einem Faß klopfte, um nachzusehen, nach hinten, so klopfte es vornen, und war man vornen, so klopfte es hinten. So war es auch bei dem Klopfen an den Wänden des Zimmers der Fall. Klopfte es an der Wand außen, und man sprang nach außen, so klopfte es vor allen Anwesenden innen, und so umgekehrt.

Verschloß man Abends die Rüchenthure noch so fest, und band man sie sogar mit Stricken zu, so stand sie bennoch jeden

Morgen offen, und oft hörte man sie laut auf= oder zuschlagen, und eilte man noch so schnell um nachzusehen, so sah man doch nie Jemand, der auß= oder eingegangen wäre. Oft that es auch als würfe man in der Küche alle Zinnteller durcheinander; sah man nach, war Alles in Ordnung. Oft schien es Morgens um 3, 4 Uhr, als zerbräche man Holz und schöbe es in den Ofen. Der Ofen fnallte, wenn kein Feuer in ihm war, und sah man nach, bemerkte man nichts in ihm.

Sehr oft hörte man auch jene oben berührten Metalltone wie von einem Triangel, nach welchem mehrmal von Frau H. und Andern ihrer Familie (was auch schon früher geschah) eine geisterhafte Gestalt in weiblicher Tracht erblickt wurde.

Einmal fing Nachts 11 Uhr ein folches Toben im Saufe an, als wurde es aus allen seinen Jugen geriffen und bie schwer= ften Balken auf bem Boben und in ben Zimmern bin und ber gewälzt. Der Vater faßte ba beinahe ben Entschluß, aus Diefem Sause ben andern Tag zu ziehen. Aber auf bieses Toben verfiel die Kranke in magnetischen Schlaf und fagte: "Die bofen Geister wollen diesen halten, daß er fich nicht von ihnen wende." 3mei Stunden lang blieb fle unter inbrunftigem Gebete in magnetischem Schlaf. Das Toben und Krachen im Hause wurde fogar auf ber Straße gehört. Auch fonst vernahmen bie stärfern Tone im Sause und Keller Vorübergehende, die bann hor= chend stehen blieben. Un bem Tage, wo jenes Toben statt fand, wach, wie in der Nacht als sie somnambul war, erschien ihr der Geist, schwarz und in drohender Gestalt. Sie entsprang ihm und fiel über die Schwelle einer Thure. Sie wollte fich auf-Da fühlte fie an bem rechten Urme richten, aber konnte nicht. eine Sand, und fah eine weiße Gestalt, von ber die Sand aus= ging, bie fie aufhob.

Am andern Tage Mittags war sie im Begriffe die Treppe hinab zu fallen, sie hatte schon einen Fuß falsch gesetzt, da hielt sie die gleiche weiße Gestalt aufrecht. Sie war beidemal in völzlig wachem Zustande. Am Abend desselben Tages erschien ihr der Geist wieder zur gewöhnlichen Stunde und dankte ihr, daß sie im Gebet festgehalten, und betete wieder mit ihr. Einmal erschien er ihr zur Stunde des Gebetes in Begleitung einer Frau, die lang und abgezehrt war, und ein erstgebornes Kind in den

Armen hielt; diese kniete mit ihm nieder und betete mit. Sie erkannte in ihr jene schon früher gesehene weibliche Geistergestalt, vor deren Erscheinung man meistens Tone wie von einem Triansgel hörte.

Auch wenn ste auf dem Felde spazieren ging, und es war 7 Uhr, so erschien der Geist. Dann lief er gewöhnlich gegen sie her und schwebte vor ihr voraus.

So ging fie einmal Mittags mit ihren Eltern, ihrem Bruber und einer Freundin, nach Bottwar. Als fie im Ruchweg gegen ben Garten bes Stifts kamen, schlug es 7 Uhr. Da kam ber Geist ihr entgegen, und fie war nun gezwungen, über bie Magen zu laufen. Ihr Bruder und bie Freundin eilten ihr nach und riefen ihr zu: warum fie benn fo laufe? Gie fagte: "Der Geist schwebt vor mir!" Da hörten es Alle, wie es vor ihr, bald in ber Luft, bald an ber, bald an jener Wand eines Saufes, an bem fle gerabe vorübersprang, hinklatschte. Es ging ihr wie Sanbeklatschen bie Staffeln voraus. Sie ging in bie verlassene Rüche und betete ba mit bem Geifte. Einmal ging fle nach Gronau mit ihren Eltern und Schwestern. Es war, als fle vor Gronau herauskamen, 7 Uhr vorüber. Da fam ber Geift, und fle mußte mehr fliegen als laufen; man fah ihre Tuße im eigentlichsten Sinne nicht mehr auf dem Boden, ber Geist schwebte immer vor ihr her, hielt oft ein wenig stille und hauchte zu ihr hin: "Bete für mich! bete für mich!" Reinem Menschen war möglich ihr zu folgen. Sie mußte an jene Stelle gum Bebet mit bem Beifte. Er kniete mit gefalteten Sanben neben ihr, fah ruhig aus und betete. Jebesmal nach biefem Beten fagte ber Beift einige furze Spruche zu ihr, von benen aber leider keine aufgeschrieben wurden; oft auch nur Sätze, wie: "Nun gehet eine Sonne in mir auf!" ober: "Die Sonne scheinet jest in mir!"

Einmal fragte sie ihn, ob er auch andere Menschen höre? Er antwortete: "Ich höre sie durch dich!" Sie fragte: wie? Er antwortete: "Wenn du Andere hörest, so denkst du, was du hösrest, und die Gedanken von dir kann ich lesen."

Einmal fragte ste ihn: warum er denn so klopfe und klatsche? und er erwiederte: "Es ist mir dieß eine Erleichterung und Ersholung, weil man da wieder mehr an mich denkt." Sobald fie am Klavier saß und fang, sing der Geist gemeiniglich vor allen Anwesenden an den Wänden zu klopfen an, und dieses Klopfen wurde besonders bei dem Gesang des Liedes: "Wie groß ist des Almächt'gen Güte!" stark.

Bon ben Sausgenoffen fah ben Geift feines, außer mehr= mals ber Vater, ber Bruber und bie jüngere Schwester. mal lief es wie eine filberne Schlange am Fenster umber, und als diese die jüngere Schwester greifen wollte, so war sie auf ihrem Rücken, und als Anwesende nach ihr schlugen, verschwand fie boch erft nach einigen Minuten. Am andern Tage zeigte fich Die gleiche Erscheinung auf bem Bette ber Mutter, und einmal Die gleiche Silberschlange auf ber Schwelle eines untern Zim= mers vor einem Gintretenben. Die Mutter fah ben Geift nie, wurde aber öfters von ihm angeblasen, und auf gleiche Urt wurde er einmal ber ältern Schwester fühlbar, aber nie fichtbar. Gin= mal ging die Kranke mit ihrer Mutter zum heiligen Abendmahl, Da ging ber Geift mit ihr in bie Rirche. Er ging an ber Stifte= dame von 2B., von diefer wie ein Schatten gefehen, vorüber, zu Frau S. hin. Abends fagte ber Geist zu ihr: "Du hast es auch für mich genommen!" Er meinte bas heilige Abendmahl. Ein Forstmann Böheim, ber Diese Erscheinung nicht glauben fonnte, wollte fich baburch überzeugen, daß er fich an bas Bett ber Kranken stellte, zur Stunde, wo ber Geist gewöhnlich erschien. Er war allein bei ihr und zwar kaum einige Minuten, so hörte man bas Klopfen bes Geiftes, und fpater hörte man einen Fall. Böheim war in Dhnmacht gefallen. Alls er wieder zu fich ge= kommen, erzählte er, es fen nach bem Klopfen an ber Ece ber Wand eine graue Wolfe entstanden, die fen immer naber zu ihm und der Kranken gerückt, und je näher sie gekommen, desto deutlicher habe er in ihr eine menschliche Gestalt erblickt. Diese habe fich gerade vor die Kranke und die Thure gestellt, fo daß er nicht habe von ber Stelle konnen; fo wie aber bie ihm gu Bulfe gekommene Person eingetreten, fen bie Gestalt gewichen und habe ihr Plat gemacht. Er wunderte fich, daß die Person gerade auf die Gestalt zulief, ja, wie durch fie lief, und nichts

Ein schwarzer Dachshund, ber im Sause war, fühlte immer die Annäherung und Anwesenheit bes Geistes. Sobald ber

Geist im Zimmer erschien, lief er immer ängstlich auf die Men= schen zu, oft mit heftigem Geheul, und nächtlich wollte er nie mehr allein sehn.

Oft wurden Gläser, selbst einmal eine Bouteille, wie von unsichtbarer Hand, vom Tische genommen und auf den Boden gestellt. In der Schreibstube wurde sehr oft vor dem Vater Papier von unsichtbarer Hand vom Tische genommen, und mit demselben nach ihm geworfen. Alls Frau H. im November 1825 nach Kürnbach abreiste, ging ihr der Geist auch dahin nach. Er sagte: "Bo du bist, bin auch ich, aber bald werde ich nicht mehr so unruhig sehn. Es kommt mir schwer, mit dir zu gehen."

Jede Nacht von 11 bis 12 Uhr belehrte sie ihn auch bort immer wie ein Kind über Gegenstände der Religion. Auch dort hörten ihn die verschiedensten Personen durch sein Klopfen und Klatschen an den Bettstellen, in der Lust des Zimmers, an den Wänden u. s. w. In einer Nacht sagte er da zu ihr: "Ich komme setzt sieben Tage lang nicht mehr zu dir, weil setzt dein Schutzgeist mit etwas Anderem, Wichtigem beschäftigt ist und du mich ohne diesen nicht ertragen könntest. In deiner Familie geht setzt etwas Wichtiges vor, das du am Mittwoch erssahren wirst."

Sogleich am Morgen erzählte sie die Aussage des Geistes. Am bestimmten Mittwoch kam ein Brief mit der Nachricht: daß ihr Großvater, der Gatte ihrer Führerin, den man auch nicht entfernt krank wußte, gestorben.

Nach sieben Tagen nun erschien ber Geist wieder, da fragte sie ihn: warum sie ihr Schutzeist in dieser Zeit verlassen habe, und er antwortete: weil er um den Verstorbenen sehr beschäftigt war. (Man erinnere sich hier des Traumes, den eben dieser ihr Großvater, sieben Tage vor seinem Tode, hatte.)

Der Geist sagte ba auch: "Ich bin schon so weit, daß ich ben Verstorbenen burch ein schönes Thal gehen sah. Bald bin auch ich in ein schönes Thal aufgenommen."

Während ste nun in Kurnbach war, ließ sich ber Geist bennoch zu Oberstenfeld burch Klatschen und Klopfen hören, aber erst Morgens, 1, 2 ober 3 Uhr, je nachdem er sich länger mit ihr zu Kürnbach beschäftigt hatte.

Alls fie hierauf von Kurnbach nach Löwenstein reiste, ging ber Geist mit ihr auch bahin. Er schwebte von Wills= bach bis nach Löwenstein, immer von ihr gesehen, neben bem Gefährte her. Er war nun auch in Lowenstein bei ihr, und wurde, wie an den andern Orten, von den verschiedensten Personen durch Klatschen und Klopfen gehört. Aber dieses nahm nach und nach immer ab, je lichter ber Beift felbst murbe. Januar 1826 (es war ber Tauftag ihres Kindes) erschien ihr ber Geist zum letten Male. Nachts zuvor kam er und sagte: "Bald bin ich das legtemal bei bir." Er bankte ihr, baf fie fich seiner so angenommen, und bat fie, bag man morgen, am Tauf= tage ihres Rindes, wenn Alles versammelt sey, bas Lieb: "Be= fiehl bu beine Wege!" feiner Ruhe zu Lieb, fingen folle. Wegen Anwesenheit vieler Fremden nahm man nach der Taufe des Kin= des Anstand, dieses Lied zu singen. Als nun alles am Mittag= effen faß, Die Frau aber fich allein mit ber Wärterin in einem andern Zimmer befand, öffnete fich die Thure Dieses Zimmers hörbar und ging hörbar wieber zu. Die Wärterin verwunderte fich, fie aber verbarg ihr, bag ber Geist eingetreten. Er hatte fich vor ihr Bette gestellt und fie ermahnt, bag boch jenes Lied jett gesungen werden folle, bann verschwand er wieder. ließ nun die Mutter holen, und fagte ihr, was ber Geift ge= sprochen. Diese meinte, man sollte warten, bis die Fremden das haus verlassen, dann könne es ja noch geschehen. nach zwei Stunden ging bie Thure wieder fichtbar und hörbar auf. Es trat ber Geist ein, stellte sich wieder vor ste, und jagte mit fläglicher Stimme: "Es ift jest bie höchste Zeit, bag man bas Lied fingt;" ba verschwand er wieder. Hierauf ließ ste bie Mutter abermals rufen, und biefe fagte es endlich ohne Scheu allen Anwesenden, und Alle fanden sich sogleich bereit dieses Lied zu fingen. Einer ber Taufpathen fette fich an bas Clavier und spielte das Lied, mährend es alle Anwesenden sangen. Da sah während bes Gesanges ber Vater neben bem spielenden Pathen den Geift licht und freudig stehen. Der Bater wurde gerührt und trat in die Rammer nächst bem Zimmer. Da fah er bas lange hagere Weib steben, bie gang traurend ein Rind auf ben Armen hielt — ben weiblichen Geift, ben er sonft öfters auch schon gesehen hatte, und vor beffen Erscheinen meistens Tone wie

von einem Triangel vorausgingen. Während bes Gefanges lag Frau H. in Thränen. Man grub an einer von Frau H. bezeich= neten Stelle, unweit jener Rüche gegen ben Hof hinaus, in der Stille nach, da fand man in der Tiefe noch Moder und Ge= beine von einem kleinen Kinde.

## Eine Erscheinung zu Löwenstein.

Frau H. hatte, wie im ersten Theile bemerkt wurde, im Jahre 1824 wegen andauernder Reizbarkeit, wenn auch nicht mehr völlig magnetischen Zustandes, in zweiter Schwangerschaft, im Sause ihres Oheims zu Löwen stein drei Wochen lang Bäsder gebraucht. Es war dieß die Zeit, während ihr immer jener zweite Geist auch zu Löwen stein erschien. Da sah sie in der Nacht im Sause ihres Oheims einen ältlichen Mann in einer langen Weste, einer weißen Zipfelkappe, kurzen Hosen und Pantoffeln, Alken unter dem Arm, aus der innern Stube in die äußere, wo sie war, treten. Der Geist legte jedesmal die Alken auf den Tisch und blätterte sie von vornen dis hinten durch, und war dieß geschehen, ging er wieder in die innere Stube zurück. Sie sprach ihn nie an, und auch er blieb immer stumm. Diese Erscheinung hatte ste gegen dreißigmal.

Diese Erscheinung wurde später auch von Andern theils gesehen, theils gehört und bestätigt.

## Thatsachen zu Weinsperg.

## Erste Thatsache.

Frau H. war am 25. November 1826 nach Weinsperg gekommen. Sie hatte im hiefigen Orte keine Bekannten, auch ich war ihr unbekannt. Ihre Wohnung war in einem kleinen Zimmer zur ebenen Erde, im Nebenhause des großen Hauses von Hrn. F. Unter beiden Häusern lief ein großes Weinzgewölbe hindurch, was der Frau H., auch seinen Einrichtungen nach, völlig unbekaunt war, aber ihre Bettstelle stand auf ihm.

Der Besther desselben, Hr. F., war ihr gleichfalls völlig unbestannt, sie ohne sein Wissen und seinen Willen in jenes Haus aufgenommen worden, und er kam erst im Verlaufe der jett zu berührenden Geschichte, aber nie früher, durch mich bewosen, zu ihr.

Ob Frau H. schon srüher wußte, daß ein gewisser R. (der mehrere Jahre hier zuvor gestorben war) die Geschäfte des Hrn. F. zu dessen großem Nachtheil geführt hatte, ist zwar möglich, doch war es ihr nicht erinnerlich. Nie hatte sie aber diesen K. selbst gesehen, stand auch mit keinem Menschen in Verbindung, der sich für die Angelegenheiten des Hrn. F. und R. (von welschen dazumal im Publikum nicht im mindesten mehr gesprochen wurde) interessirt hätte.

Noch che Frau H. von mir einer magnetischen Behandlung unterworfen wurde, schon in den ersten Abenden ihres von freien Stücken erfolgten magnetischen Schlases, sprach sie immer von einem Manne, den sie nicht weit von sich in einer sehr traurigen und bemitleidenswerthen Gestalt sah; es scheine, als begehre er etwas von ihr, was, könne sie noch nicht begreifen. Am 24. December sprach sie sich hierüber im magnetischen Schlaf also näher aus:

"Jener Mann ist wieder vor mir. Stets kommt er zur Stunde meines Schlases aus dem Gewölbe empor. O bliebe er doch nur ferne, denn er stört stets meinen Schlaf, und ich kann ihm nicht helsen. Ich wollte die Stelle bezeichnen, wo er in dem Gewölbe sitzt, die er jedesmal zur Stunde meines Schlases verläßt, ste ist hinter dem vierten Fasse, das in diesem Gewölbe steht. Ha! wie sein rechtes Auge über das linke hinüberschielt. Er will vorwärts schreiten! O bleibe nur, ich kann dir nicht helsen! Sieht ihn denn Niemand als ich? Immer winkt er mir, und will mir etwas anvertrauen."

Um 25. December i sprach sie: "Da ist jener schon wieder und stört mich in meinem Schlase. Was zeigt er mir? Ein Blatt von nicht ganzer Foliohöhe voll von Zahlen. Oben in der rechten Ecke ist eine kleine Einbiegung, in der linken Ecke eine

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Bei diesem Schlase war Gr. F. das erstemal anwesend und zwar auf mein Bitten, weil ich der Meinung war, jene Erscheinung der Frau H. sein verstorbener Verwandter zu ihm.

Bahl. Lese ich nicht unter ben ersten Zahlen acht und Rull? ich kann es noch nicht völlig! — Es beginnt dann I — weiter kann ich nicht. Dieses Blatt liegt unter vielen Akten, man beachtet es nicht. Er will haben, ich soll es meinem Arzte sagen und durch diesen soll eine Warnung ergehen. Warum muß er denn aber auch mich so qualen und stören, könnt' er es denn nicht seiner Gattin sagen? Er wolle es noch vor dem Tode sagen, er glaubte aber nicht, daß er sterben werde, und nahm es sterbend mit der Seele hinüber wie ein Stück von seinem Körper." Sie beschrieb nun außer jenem schielenden Auge die Gestalt jenes Mannes so genau, daß ich in ihr den verstorbenen K. erkennen mußte, dann sprach sie: "Ich muß von ihm weg, ich kann heute nicht länger mit ihm verweilen."

Um 26. December lag fie im tiefften magnetischem Schlaf und im innern Schauen. In Diesem Schauen bestrebte fie fich, fich an ben Ort zu versetzen, wo jenes Blatt liege, auf bas jener Mann immer hindeute, und endlich fagte fie: "Diefes Blatt liegt in einem Gebäube, bas sechzig Schritte von meinem Bette steht. (Es ift zu bemerken, daß Frau S. jenes Gebäude noch gar nie gesehen hatte.) In Diesem febe ich ein großes, bann ein kleineres Zimmer. In Diesem fitt ein langer Berr oben an einem Tisch und arbeitet. So eben geht er hinaus, und jest kommt er wieder herein. Nach diesem Zimmer fommt noch ein größeres, in dem stehen Raften und eine lange Tafel, auch sehe ich in ibm eine längliche Rifte. Ginen Kasten sehe ich, ber steht am Gin= gang, und an diesem Raften ift bie Thur etwas offen. Diese Risten und Rästen gehen aber jenen Mann nichts an. Aber oben an der Tafel steht etwas von Solz, ich fann es nicht benennen, und auf diesem liegen Papiere, und die sehe ich in drei Saufen liegen. Rechts im Saufen ift nichts von biefem Mann, aber in den zwei andern fühle ich von ihm, und zwar im mittlern, ein wenig unter ber Mitte, jenes Blatt, bas ihn fo qualt."

Nach biesem Sellsehen erwachte fie außerst geschwächt und leidend.

In dem von Frau S. bezeichneten Gebäude erkannte ich bas hiefige Oberamtsgericht, bas auch abgemeffen in der bezeichneten

<sup>1</sup> Es ift wahr, bag Gr. R. feinen Tob nicht erwartete.

Weite entfernt war. Ob ich gleich diese Erscheinung der Frau H. immer noch für ein Traumbild hielt, so ging ich am andern Tage doch zu Hrn. Oberamtsrichter H., erzählte ihm diese Ersscheinung und Aussprüche der Frau, wie sie hier aus dem Tagesbuche gegeben sind, und bat ihn, mit mir jene von Frau H. bezeichneten Aktenfascikel zu durchgehen, nur um sie (weil man wohl doch nichts sinden werde) zu überweisen, daß jene Erscheisnung nur ein leeres Traumbild seh.

Hr. Oberamtsrichter H., ber inzwischen aus dieser Sache auch nichts weiter als einen Traum machen konnte, bestätigte mir übrigens sogleich, daß Frau H. wenigstens darin recht gessehen, daß er zu jener Stunde, auf der von ihr bezeichneten Stelle, wo er sonst selten sitze, gearbeitet habe und einmal in das andere Zimmer gegangen sen, wo er bemerkt, daß jener Kassten an der Thüre halb offen stehe. So sehr dieses Zutressen uns beiden aussiel, so sehr wurden wir wieder in unserem Glauben an einen bloßen Traum der Frau H. bestärkt, als wir die bezeichneten Akten, die übrigens auch richtig in der von Frau H. angegebenen Lage waren, durchgingen (freilich vielleicht nur etwas zu schnell), das betressende Blatt aber nicht fanden.

Dennoch bat ich den Hrn. Oberamtsrichter H., sich selbst von diesen sonderbaren Ausfagen der Schlaswachen zu überzeugen und Abends 7 Uhr zur Stunde ihres Schlasens zu ihr zu kom=men, was er auch that.

Nach gemachten Selbstverordnungen sprach die Frau H. abermals von dem Verstorbenen, der wieder da stehe und ihr keine Ruhe lasse. Sie hatte schon früher erwähnt, daß sie ihn nächtlich im Gewölb hinter dem vierten Fasse sehe und nannte ihn deswegen öfters: den Mann hinter dem vierten Fasse. Sie klagte mich an, daß ich das Blatt nicht mit Eiser suche und besichwor mich auß angelegentlichste, es doch zu sinden, da es so leicht zu sinden seh. Nun beschrieb sie wieder die Lage jener Aktenfascikel und jenes Blatt, und gab noch an, daß es unter andern Papieren mit starkem grauem Papier umschlagen liege, welche Ungabe sie früher noch nicht gemacht hatte.

Ich sagte ihr, daß ich das Blatt vergebens gesucht, und daß ste uns beiden nicht verübeln werde, diese ganze Sache so lange für einen Traum, der sie täusche, zu halten, als ein folches Blatt nicht aufzufinden seh. Da versicherte fie aber ganz ruhig, man muffe und werde bieses Blatt noch finden.

Als sie im Abendschlase vom 28. sich wieder abquälte, die Stelle, wo jenes Blatt liege, noch näher zu bezeichnen, gab ich ihr ein altes Blatt in die Hände, das mit vielen Zahlen übersschrieben war, worunter sich auch die Zahl 80 befand. Herr F. wohnte auf mein Ersuchen hier wieder ihrem Schlase bei. Ich sagte vor Hrn. F. zu ihr: "Da ist nun das Blatt, das du suchest, Hr. F. hat es gefunden." "Nein," sagte sie, "das ist nicht jenes Blatt, das ist noch an seiner Stelle, und auf ihm sind die Zahlen viel regelmäßiger unter einander gesetzt."

Um 29. gab ich ihr im wachen Zustand, in welchem ste von jener Erscheinung und dem Blatte nicht das Mindeste wußte, folgende auf ein Blättchen geschriebene Reime:

> Könntest bu boch nur ergründen, Wo das wicht'ge Blatt zu sinden, Wollt' ich gerne glauben ja, Daß Er alle Abend ba, Daß Er nicht ein Traumgesicht, Daß Er wirklich ist und spricht.

Sie las diese Reime zu wiederholtenmalen und sagte bann, sie verstehe sie nicht, aber sie erhalte durch sie wie einen Born, oder eigentlich das Gefühl, wie wenn sie etwas wider diese Reime sagen müßte. Sie mußte nun auch diese Reime eine halbe Stunde lang immer wieder von neuem lesen, versiel dadurch in Schlaf, begehrte eine Feder, und schrieb Folgendes auf die Rückseite:

Glaube, leicht ist zu ergründen, Wo das wicht'ge Blatt zu finden, Magst es glauben ober nicht, Halt es für ein Traumgesicht. Könntest du nur mit empfinden, Was des Geistes Auge spricht, Such' im Oberamtsgericht!

Am 30. bat ste im schlaswachen Zustande wieder auf das herzangreisendste, nach jenem Blatte zu suchen, weil ihr der Versstorbene keine Ruhe lasse, immer zur Zeit ihres Schlases ersscheine und ste in ihren Selbstverordnungen und Schauen in ihr Inneres störe. Vergebens suchte ich ste zu belehren, daß

diese Erscheinung ein Traum seh, ste brach in die bittersten Klasgen aus, und behauptete, der Geist weiche nicht von ihr, bis das Blatt gefunden seh. Ich trieb auch am andern Tage mit dieser Sache immer noch meinen Scherz, da ich diese Frau, bestonders in Hinstcht dieser Erscheinungen, noch nicht in dem Umsfange kannte, wie ich ste nachher kennen lernte, und gab ihr im wachen Zustand abermals ein Blättchen und zwar mit folsgendem Reime:

Wenn man nun bas Blatt nicht findet, Und der K., R., A., F., K., Der dir alle Abend nah, Nimmer mehr von dir sich wendet, Sage, was geschieht denn da?

Sie wußte nun wach abermals nicht, was ste aus diesem Räthsel machen sollte, bachte barüber lange nach, verstel endlich in somnambulen Zustand, in dem ste Folgendes auf die Rückseite bes Blättchens schrieb:

Will man nun das Blatt nicht finden, Und der K., R., A., F., K.,
Der mir alle Abend nah,
Nimmer sich von mir will wenden,
Sag' ich; was geschieht mir da?
Dann bin ich so lang gequälet,
Bis das Blatt auch nicht mehr fehlet.
D! so bitt' ich Alle noch,
Suchet doch,
Daß die längst verstordne Seele
Wird befreit aus ihrer Höhle.

Am 31. kam ste zur Stunde des Schlases bald wieder auf jenen Mann hinter dem vierten Fasse. Sie sagte: "Immer droht er mir, mich in meiner Heilung zu stören, wenn das Blatt nicht gefunden wird, aber das kann er doch nicht. Mit einem Gedanken, auf den dieses Blatt deutet, starb er; diesen irdischen Gedanken nahm er mit sich, und der bindet ihn noch an diese Welt und läßt ihm keine Ruhe. Wird dieses Blatt gefunden, so verläßt ihn dieser irdische Gedanke, und er kann sich durchs Gebet eher an den Heiland wenden, was er in diesem Leben zu sehr versäumte. Ich bitte euch Alle um Gottes und Jesu willen, Alles aufzubieten, daß dieses Blatt, das ich euch

ja genau bezeichnete, gefunden werde. Könnte ich gehen, so wäre es schon vor aller Augen."

Sie war nach bem Erwachen wieder aufs augenscheinlichste angegriffen, und es war offenbar, bag ihr alle Schlafe, feit fie fich um jenen Verstorbenen in ihnen immer abkümmerte, mehr zum Schaben als Dlugen gereichten, und fle fichtbar gurucffiel. Dieg bewog mich am andern Tage Nachmittags abermals zu herrn Oberamtsrichter S. zu gehen. Ich ftellte ihm vor, wie Frau S. mit einer boch fehr auffallenden Bestimmtheit und einer innern Wahrheit, die sich nicht wieder erzählen lasse, auf der Realität jener Erscheinung und ber Existenz jenes Blattes beharre, und bat ihn, mit mir noch einmal eine Durchsuchung jener Aftenfascikel vorzunehmen. Dieß geschah, und wir fanden in einem Umschlag, ber gang fo war, wie ihn bie Seherin bezeichnete, ein Blatt, mit Zahlen und Worten von der Sand jenes Mannes, beffen erfte Bahl 80 und beffen erfter Buchftabe 3 war, und das am obern Ede (bei welchem Anblick mich eigentlich ein Schauer anwandelte) wirklich, wie schon von langer Beit her, eingebogen war. Diefes Blatt enthielt einen Beweis, und zwar ben einzigen, baß R. ein Geheimbuch führte, bas aber nach feinem Tobe nicht mehr gefunden wurde, und in welches er wahrscheinlich Vieles eingetragen hatte, mas jest nicht mehr an Tag fam; auch war schon zur Sprache gekommen (boch kam es bis jest noch nicht zur Wirklichkeit), daß seine hinterlaffene Gattin mit einem Gib befchworen follte, bag fie nicht wiffe, wohin jenes in Diesem Blatte von R. felbst bezeichnete Buch gerathen seh. Das Blatt selbst war bis jest gar nicht in gericht= liche Unregung gekommen!

Herr Oberamtsrichter H. und ich kamen überein, von dem Funde dieses Blattes gegen jeden Menschen zu schweigen, und ich bat ihn, diesen Abend wieder dem Schlase der Frau H. beizuswhnen. Ich sprach nichts darüber gegen Herrn Oberamtsrichter H., war aber im Stillen der Meinung, er werde dieses Blatt zum Schlase der Frau H. bringen, um es ihr vorzulegen.

Er erschien. Frau H. war im Schlaf verfallen, und nach den gemachten Selbstverordnungen kam sie wieder auf jenen Verstorbenen. Sie sprach: "Da steht er wieder, aber er sieht beruhigter aus. Wo ist das Blatt? es muß gefunden seyn! (3ch glaubte nicht anders, als es sep in der Tasche des anwesenden herrn Oberamtsrichter H.) Ich muß es suchen!"

Ich sagte: Ist es benn gefunden? wo ist es? Sie versiel in Erstarrung und tieses inneres Schauen, wobei sie das Ausssehen eines völlig Gestorbenen, mit verklärten Zügen, hatte, und sprach nach einiger Zeit: "Es sind die Papiere nicht alle mehr da; der erste Hause ist gar nicht mehr da, und die andern Bapiere sind auch nicht mehr in der andern Lage. Aber das wundert mich! — Da liegt ja das Papier; das der Mann gewöhnlich in der Hand hatte, offen da. Nun da kann ich mehr lesen: — In das Geheimbuch einzutragen — auf das Mittlere dieser ersten Zeile deutet er immer, er will wohl auf dieses Buch deuten. Was soll man nun mit diesem Blatte machen? Ha! mich schaudert, denke ich, was sene arme Frau thun könnte, warnt man ste nicht! — Eine Warnung soll an sie durch dieses Blatt ergehen, dann hat er Ruhe, ist vom Irdischen mehr entsbunden und kann sich durchs Gebet mehr dem Erlöser nahen."

Herr Oberamtsrichter H. war über jene Aussage ber Seherin von der Lage der Akten und namentlich jenes Blattes (wie er mir erst außer dem Zimmer derselben sagte) erstaunt, da er diesselben, um ihr Schauen auf die Probe zu stellen, verrückt und jenes Blatt, gerade wie ste angab, offen hingelegt hatte. Ich aber war, wie ich oben sagte, der völligen Meinung, Herr Obersamtsrichter H. habe das Blatt in der Tasche und wolle auf diese Art die Seherin auf die Probe stellen, weswegen ich, die Herr Obersamtsrichter H. sich aussprach, nach jenen Reden der Seherin wirklich glaubte, sie habe sich jest sehr getäuscht.

Im magnetischen Schlaf vom 1. Januar sprach ste wieder von dem Verstorbenen, und daß er haben wolle, man solle seine Gattin warnen etwas zu thun, wodurch ste unglücklicher als er würde.

Sie sprach auch davon, ihr am andern Tage selbst einen Brief im Schlafe zu schreiben.

Als ich am 2. Morgens zu ihr kam und sie ganz wach war (wo sie von dieser Geschichte K's. gar nichts wußte), sagte sie zu mir: "Diese Nacht hatte ich große Angst. Ich hatte gegen 9 Uhr etwas zu essen gefordert, die Magd gab es mir, legte sich in das Bett, das neben mir steht und schlief dann sogleich ein,

ich aber blieb wach. Da hörte ich auf Einmal an jenem Tisch= chen, nicht weit von mir, ein Knistern, als schreibe an ihm Jemand, und als ich hinsah, sah ich am Tischchen einen Mann sizen, der schrieb in ein Buch, das auf dem Tischchen lag. Ich erschrack und schloß die Augen, weil ich nicht mehr das Herz hatte, sie zu öffnen, und schlief ein."

Im magnetischen Schlafe fragte ich sie: ob jene Erscheinung, von der sie diesen Morgen gesprochen, wohl nicht blos ein Traum gewesen? Da sagte sie: "Nein! es war kein Traum, es war Wirklichkeit. Dieser Mann war jener Verstorbene, er wollte mir mit jenem Buche auf sein Geheimbuch deuten. Er hatte einen weißlichen, abgetragenen Flausrock an und Pantosseln, wie er wohl gekleidet war, wann er in dieses Buch schrieb. Er wollte mich dadurch noch mehr bewegen, seine Gattin zu warnen. Aber das Buch selbst aufzusinden, wird mich große Anstrengung kosten, und ich werde um sieben Tage zurückfallen."

Da mir nicht nur wegen der Familie des Berstorbenen diese Erscheinungsgeschichte unangenehm war, Frau H. auch dadurch offenbar zum Schaden ihrer Gesundheit in einen noch tiesern magnetischen Zustand geführt wurde, so bat ich sie, in diesem Schlase nur allein in sich und für sich zu schauen, und solche ihr fremde Angelegenheiten durch diesenigen ausmachen zu lassen, die sie hetressen. Sie sagte: "Es ist mir von jenem Verstorbenen wenigstens diese Warnung zur Pflicht gemacht, und wie würde mir, wenn ich ihm nicht folgen würde?"

Am 3. Januar fagte sie mir im wachen Zustande: "Seute Racht 3 Uhr, als ich völlig wachte, kam jener Mann wieder zur Thüre herein. Die Thüre schlug vernehmlich zu, und der Mann setzte sich ans Tischchen und schrieb wieder in das Buch. Er hatte einen weißen Plausrock an, auf dem Kopfe eine weiße Kappe und an den Füßen Pantoffeln. Eine weibliche Person, die in dem Zimmer der Frau H. schlief, behauptete, am Zuschlagen der Thüre erwacht zu sehn. Sie habe aufgeschaut und habe dann eine Gestalt wie eine graue Wolke — Menschenbildung habe sie nicht an ihr wahrnehmen können — auf das Tischchen zugehen sehen. Sie habe hierauf der Frau H. zugerusen, diese aber seh

<sup>1</sup> Man fieht auch hier, baß ich fie von biesem Schauen abbringen wollte, aber es gelang nie.

ruhig liegen geblieben, worauf fie ein Schrecken angewandelt, in welchem fie fich unter die Decke verborgen habe.

An diesem Tage diktirte Frau H. ihrer Schwester im schlaswachen Zustande folgenden Brief an die Gattin jenes Versstorbenen:

"Der bedaurungswürdigen, unschuldigen Frau muß ich schrei= ben und fagen: Daß Dein verftorbener Mann mir jeben Abend im Schlafe erscheint und mich bisher eines Blattes megen, bas im Oberamtsgericht liege und mit ben Worten: "Ins Geheim buch einzutragen," bezeichnet ift, qualte. Jenseits noch wurde mich diese verstorbene Seele anklagen, unterließe ich, Dich zu warnen, und würdest Du, unschuldige Frau, bis zu einem Gibe getrieben. Um bes Erlofers und Deines Mannes willen bitt' ich Dich, behalte nichts Geheimes in Deinem Bergen, nehme nichts Jenseits hinüber, mas Dich bort qualen fonnte. barfft Du nicht bose senn, ich bin unschuldig; auch weiß ich wach nichts von biefer Sache. Ich habe Deinen Mann nie gefannt und nie gefehen, fo wie ich auch Dich nie fah. Auch aus fei= ner Erzählung weiß ich etwas, aber er kam zu mir, ließ nicht nach, bis ich bas Blatt suchte, weil er mit biesem Gebanken abgestorben ift und ihn mit nach Jenseits nahm. Thue nun, was Deine innere Stimme, Dein Richter, in Dir fpricht! Der allerbarmenbe Gott wolle Dir mit Deiner Familie gnäbig fenn! Er fegne Deine Unfchulb!"

Frau H. hatte keine Ruhe, bis der Brief der Frau jenes Berstorbenen mitgetheilt wurde, wobei man derselben sagte: man halte jene Erscheinung zwar für eine bloße sonderbare Phantasie einer Kranken, es wäre aber zu wünschen, daß sie mit ihr selbst (was Frau H. auch durchaus begehrte) in ihrem Schlase spreche, wozu sie sich auf einiges Zureden nicht abgeneigt zeigte.

Am Abend vor dem Schlafe der Frau H. gab ich derselben im wachen Zustande folgende Reime, die sich auf das Kommen jener Frau bezogen. Ich gab sie ihr hauptsächlich in der Abssicht, um ihr diese Angelegenheit und ihre Folgen, besonders für die mir unschuldig scheinende Frau des Verstorbenen, noch einsmal ans Herz zu legen:

"Wenn die Frau nun kommt und weint Und sich gang unschulbig meint, Und auch ganz unschulbig wär', Sage, fällt bir bann nicht schwer, Ihr zu sagen, baß ihr Mann Selbst im Tob nicht ruhen fann?"

Sie las die Reime und sagte: Kommt denn eine Frau, die weint? Ich sagte: "Das ist ein Räthsel, dem ich Sie nachzuschenken bitte, um seinen mir sehr unangenehmen Sinn zu errasthen." Darauf las sie diese Neime immerwährend, versiel dadurch in schlaswachen Zustand und schrieb (mit geschlossenen Augen) auf die Kehrseite:

Wenn die Frau nun kommt und weint Und sich ganz unschuldig meint, Und auch ganz unschuldig wär', Soll ich sagen, ob's mir schwer, Ihr zu sagen: daß ihr Mann Selbst im Tod nicht ruhen kann? Vällt es schwer mir oder nicht, Vleisch und Blut dawider spricht, Spricht mein Geist doch fort ganz frei, Warnend sie, was künftig sey."

Frau K. kam nun wirklich in Begleitung des Herrn Stadtschultheißen P. zum Abendschlafe der Frau H. Als ich dieser die gewöhnlichen magnetischen Striche gegeben hatte, sagte sie: "An was dachtest du, als du mir die Striche gabst? ich fühle in dir eine ungewöhnliche Spannung." Ich erwiederte: "Ich dachte an die Gattin jenes Berstorbenen, die hier anwesend ist, um mit dir selbst über seine Erscheinung zu sprechen." Sie sagte: "Es ist mir lieb, daß sie gekommen, ich werde mit ihr sprechen, sobald ich in mich eingegangen bin und mir Verordenungen gemacht habe."

Alls ste sich verordnet hatte, wandte ste sich gegen jene Frau und sprach zu ihr schlaswach mit erhabener Stimme:

"Was ich jetzt mit dir spreche, davon weiß mein Fleisch und mein Blut nichts, es ist allein mein Geist, der zu dir spricht, und würd' ich es wachend wissen, so wäre es mein Tod.

"Höre, ich kenne weder dich noch beinen Mann, sah euch nie, Niemand sagte mir etwas von euch, ich bin hier Fremdling. So lange ich aber auf diesem Gewölbe schlafe, erscheint mir immer zur Stunde meines Schlafs bein verstorbener Mann und nöthigt mich, ein Blatt aufzusinden, durch das du zu warnen sehst, keinen irdischen Gedanken, wie er, mit hinüber zu nehmen, dich nicht verleiten zu lassen, hier noch etwas zu thun, was dich unruhiger als ihn machen könnte. Das Blatt ist gefunden, du bist davon benachrichtiget, und nun blickt er auch ruhiger."

Frau K. gab die feste Versicherung, daß sie nie etwas Geheimes mit hinüber nehmen werde, daß ihr Gatte ihr nie Mittheilungen von seinen Geschäften gemacht, sie von keinem Geheimbuch wisse, wie man ihr auch deswegen noch keinen Eid abgefordert habe.

Frau H. verwies ste bagegen auf eine spätere Zeit, wo bas noch geschehen werbe, und fragte, ob sie bas Geheimbuch suchen solle.

Lange lag ste wider Gewohnheit in völliger Todtenkälte und Todesblässe in ihr Innerstes gekehrt, aus welchem ich sie, aus Besorgniß für ihre Gesundheit, dadurch mit Gewalt zurückbrachte, daß ich ihr mit Auflegung meiner Hände fest befahl, alles Forschen, was nicht auf sie Bezug habe, zu unterlassen, und sich in dieser Geschichte damit zu begnügen, daß sie nach dem Willen des Verstorbenen die Gattin gewarnt habe.

Auf dieses kam sie wieder zurück und betete für jenen Bersftorbenen und seine Familie, was Frau K. mit vieler Rührung anhörte und die Schlaswache sehr bewegt verließ.

Die Wahrheit und Unbefangenheit dieser vorstehenden Geschichte kann Niemand einsehen, der nicht die Personen, die sie betrifft, und vor Allem Frau H., persönlich kennt, und der nicht von Anfang dieser Geschichte bis zu ihrem Ende persönlich gegenwärtig war. Der aber, der Alles mit ansah und anhörte, Verhältnisse und Personen kennt und dann noch von Betrug und Täuschung spräche, der spräche einzig aus bösem Willen.

Es konnte nicht fehlen, daß theils Abgeschmacktheit, theils geflissentliche Lüge auch dieser Geschichte dem Weltsinn angemessene Erklärungen zu geben suchte, die in ihrer Richtigkeit bleisben mögen. Dagegen bin ich (ich, der die Wahrheit dieser Geschichte allein am besten kennt) zum Belege dieser Wahrheit

Rerner, bie Ceherin von Prevorft.

17 25

5.000lc

nothgedrungen, einen Auffatz mitzutheilen, den Herr Oberamts= richter H. über sie, in so weit sie ihn selbst befaste, auf die Anfrage mehrerer guter Freunde niederschrieb, ob er ihn gleich= wohl nur zur freundschaftlichen Privatmittheilung bestimmt haben mochte. Er ist folgender:

"Frau &. von K. ist seit einigen Monaten als eine Nervenstranke hier, einem Orte, an dem sie früher nie gewesen. Sie sucht bei Dr. K. im Magnetismus Hülfe. Sie wohnt bei Herrn D. in der Miethe, welcher ein Nebenhaus des Handlungsgebäudes von F. als Miether bewohnt.

"Die Handlung von F. hatte früher hier einen Geschäftsführer in ber Person bes verstorbenen und dann in Gant gerathenen St. A. Seit  $18^{19}/_{20}$  wird bessen Gantversahren, wobei
die Handlung interessirt ist, behandelt. In dem letzten Halbjahre 1826 sind die letzten Verhandlungen in der Sache gehalten, das
Urtheil gefällt, und es sind den Gläubigern ihre Schicksale bekannt gemacht worden, wobei die Handlung von F. einen Verlust von mehreren tausend Gulden erleidet, welche in ihren schon 1820 eingerichteten Recessen die Familie des A. für den Verlust
eventuell mit in Anspruch nahm und namentlich dessen Wittwe
und Kinder mit einem Manisestationseid, besonders auch über
die Herausgabe des von A. geführten Geheimbuchs bedrohte,
welches laut eines zu den Akten gegebenen, von K. geschriebenen,
"ins Geheimbuch einzutragende" Notizen enthaltenden Blattes als
eristirend nachgewiesen wurde.

"So wenig mit all diesen Verhältnissen Frau H., ehe sie hieher kam, bekannt war, so wenig hat sich irgend etwas erstahren lassen, daß sie damit in der Zeit ihres Hierseyns wäre bekannt gemacht worden. Indessen bewohnt ein F—8 Familiensglied das Hauptgebäude, nämlich Herr Kameralverwalter Fezer. Er kam auch zu Zeiten in das Zimmer der Aranken, die von lauter hier unbekannten Personen, die sie mitbrachte, bedient ist. Sein Zweck war der der Neugierde. Mehr ist durchaus nicht bekannt."

(Hier muß der Herausgeber dieser Blätter einschalten, daß herr F. nie zu Frau H. kam, als auf des Herausgebers Unssuchen, als sie schon mehrere Abende von jenem Verstorbenen gesprochen hatte, und daß er auch da nur ein stummer Zeuge

blieb. Man muß diese Geschichte so kennen, wie der Heraus= geber sie kennt, um lebendig überzeugt zu sehn, daß Herr F. nicht die mindeste Schuld an ihr und auch durchaus keinen Ge= winn von ihr hatte, wie nachher nur die Lüge und die Ber= leumdung ausstreuen konnte.)

"Einige Tage vor Weihnachten sah die Kranke in ihrem magnetischen Schlase die Erscheinung eines Verstorbenen, der sie kläglich anschaue und ein Papier in der Hand halte, um es ihr zu zeigen, welches nach ihrer Beschreibung in der linken Ecke oben eine Zahl hatte, in der rechten Ecke eine kleine Einbeugung zeigte, mit I in der ersten Linie begann (die andern Buchstaben könne sie nicht klar erkennen), meist auß Zahlen bestehe und in der obern Zahlreihe 8 und daneben eine O habe. Eine weitere Beschreibung, außer daß daß Papier nicht ganz Foliohöhe habe, machte sie nicht. Den Mann beschrieb sie nach seiner Gestalt und Kleidung als den leibhaften K.

"Ich war mit diesen mehrere Abende hindurch wiederholten Schilderungen und Wiedererscheinungen ganz unbekannt, als am letten Weihnachtsfeiertage Dr. Kerner mich besuchte, um eine Eröffnung davon zu machen.

"Er fagte, bag Frau S. am letten Abend wiederholt fehr in ihn gedrungen habe, boch bas Papier aufzusuchen, welches ber Mann bezeichne, mit bem Bemerken, bag es in einem 60 Schritte von ihr entfernten Gebäude liege; fie habe fich jenen Abend zu= vor in dieses Gebäude versett und Folgendes gefeben: Buerft feb bafelbft ein geräumiges, bann ein minber geräumiges Bimmer, in welchem ein langer Mann allein oben an einem Tische arbeite, barauf komme ein noch geräumigeres als bie zwei frühern Bimmer, worin Räften und eine lange Tafel ftehen; es fen auch eine längliche Rifte barin. Un einem ber Raften, ber ber Gin= gangsthure am nächsten, ftehe bie Thure halb offen. Alle jene Raften und Riften gehen jenen Mann nichts an. Dagegen ftebe oben an ber Tafel etwas, bas fie nicht benennen könne; auf bie= fem liegen Papiere in brei Haufen. Der Haufe rechts gehe ben gebachten Mann nichts an, bie zwei andern Saufen geben ihn Im mittlern, etwas unter ber Mitte, sen bas Papier ent= halten, beffen Bild jener Berftorbene ihr vorhalte.

"Kerner hatte hierin meine Wohnung und mein Amts=

zimmer erkannt, und es wurde ihm sogleich von mir bestätigt, daß ich am gedachten Nachmittag und Abend bis 8 Uhr auf ber bezeichneten, mir fonft ungewöhnlichen Stelle gearbeitet habe und allein gewesen sey, auch baß ich Abends einmal in bas britte, das Gerichtssitzungszimmer, gegangen feb, und bas Salboffen= fteben bes Bibliothekkastens mahrgenommen hatte. Er ersuchte mich, ihm die Musterung ber bezeichneten Schrift zu erlauben. Ich begab mich mit ihm an biefe Aften, fagte ihm aber sogleich, daß, da alle Aften, welche hier vorliegen, bloß im Laufe bes Gantverfahrens burch bie Parteien beigebracht fepen, ich barin fein von R. herrührendes Blatt vermuthen konne. Dagegen zeigte ich ihm zwei auf bem britten Aktenhaufen liegende Fascikel, welche Originalakten von R. enthielten. Wir durchsuchten biese, fanden das bezeichnete Papier nicht, und Kerner verließ mich nun mit ber Aufforderung, Abends um 7 Uhr felbst zu Frau S. zu kommen, wo sie bann schon magnetisch schlafe.

"Ich traf ein. Sie fing, nachdem sie sich mit ihrem Krankheitszustand beschäftigt hatte, wieder mit der Geschichte jenes Mannes an, der noch immer traure und in sie dringe, doch auf das Papier zu helfen. Sie klagte den Arzt des unvollständigen Nachsuchens an, beschrieb wieder das Papier und den Ort, an welchem es liege, wie früher, und beharrte darauf, daß es noch (sie sehe es) an demselben Plat, mit starkem grauem Papier

umschlagen, unter anbern Papieren liege.

"Ich hatte die Sache nicht weiter berücksichtigt, aber den 31. December Morgens schickte ich dem Gerichtsnotar einen grossen Theil der zuoberst gelegenen Akten des zweiten und dritten haufens zu der Fertigung der Gantverweisung zu, und den (jenen Mann nichts angehenden) ersten Haufen, welcher Pflegsrechnungen enthielt, die mir ad revidendum eingeschickt waren, hatte ich zur Bearbeitung am gleichen Morgen anderwärts hin befördert.

"An demselben Tage Nachmittags kam Kerner zu mir, um noch genauer nach den Akten zu suchen, weil die H. durch= aus darauf dringe, um von der ste qualenden Erscheinung los zu werden. Ich legte ihm die übrig gebliebenen, aus ihrer urs sprünglichen Lage nicht verrückten, sämmtlichen Aktenfascikel in ihrer Reihe vor. Wir durchgingen alle Blätter, und siehe da,

in dem Fascifel, welcher in dem zweiten Aftenhausen nach der ursprünglichen, der Aftenversendung an den Notar vorangegangenen Lage etwas unter der Mitte der ganzen Söhe gelegen hatte und in grauen Umschlag gehüllt war, befand sich das Blatt mit allen von ihr genannten Kennzeichen als Beilage eines im Jahre 1820 von Seite Fs. eingereichten Lisquidations=Recesses, den der Consulent Dr. F. in Stuttgart versaßt hatte. Kerner, nachdem der Fund geschehen war, versließ mich, mit der Bitte, Abends die Schlaswache zu besuchen und ihrem Gespräche über den fraglichen Gegenstand wieder anszuwohnen.

"Ich kam, ehe sie magnetisirt war, was bald geschah, und sie begann, nach ihrer Krankheitskritik, wieder von jenem Manne, und fand ihn getröstet. Das Papier muß aufgefunden seyn, fagte sie; aber nun deute er immer aufs Mittlere ber ersten Zeile, er wolle wohl auf dieses Buch beuten. Es hieß nämlich die gedachte erste Zeile im Original:

"Ins Geheimbuch einzutragen." -

"Ich schalte hier ein, daß ich, ehe ich von Hause weggesgangen war, um ein desto festeres Kriterium des Wissens der Frau H. zu erhalten, die über dem fraglichen Fascifel gelegenen Fascifel auf den dritten Hausen hinüber umgelegt, dann den fraglichen Fascifel aufgebunden, die dem beschriebenen Blatte vorangegangenen Aktenstücke auch hinübergelegt und somit bewirft hatte, daß das Blatt ganz offen vorlag, was bloß ich allein wußte. Auf die Frage des Arztes, ob das Blatt wirkslich gefunden seh, und ob es noch an derselben Stelle liege 2c., gab sie nach kurzem Versenden ihrer Sinne an:

"Die Papiere sind nicht mehr alle da, der erste Haufe ist gar nicht mehr da, und die andern Papiere liegen auch nicht mehr so. Ei! und was ist denn das? da liegt ja das Papier offen, das der Mann in der Hand hat!"

"Nun begann fie in Jammertonen fich über bie Wittme bes Mannes zu ergießen, wenn fie bas thate.

"Sie meinte hierunter, da sie die große Sünde des Schritts, das Verscherzen der Seligkeit ze. mit vorstellte, offenbar die Leisstung des Maniscstations=Eids unter Abläugnung des Geheim= buchs, ohne je (wie auch sonst) den Namen zu benennen.

"Somit endete fich jener Abend, und vom Weiteren war ich nicht Zeuge.

"Sie schrieb an einem folgenden Abend selbst im magnetisschen Schlaf einen Abmahnungsbrief an die Frau. Aber wo das Geheimbuch seh, darüber sprach sie sich nie aus, und, da gerade eine Bereinigung der Handlung von F. mit der Wittwe von K. in jene Zeit siel, is o drang man auch nicht weiter von Seite des Arztes in sie, zumal sie erklärt hatte, die Anschafsfung des Geheimbuchs würde sie auf sieben Tage in ihrem Krankheitszustande zurücksehen. Ks. Erscheinung hörte nach und nach auf.

"Wenn nun auch der Unglaube Alles für Eingebung und Anstiftung von Seite der F8., um den Relicten K8. einen Po= panz zu machen, ansehen möchte, so bliebe jederzeit hiedurch nicht erklärlich: <sup>2</sup>

- 1) bas nur mir allein bekannte Sigen an einer mir fonst un= gewöhnlichen Arbeitostelle am letten Christfeiertag;
- 2) das ganz zufällige, sonst nicht statt gefundene Offenstehen einer Kastenthure, in dem durch jene Woche ganz ungeheizt, und außer von mir und meinen Incipienten unbetreten gesbliebenen Gerichtszimmer;
- 3) bas sichere Bestimmen ber Lage bes Fascikels, ber nicht einmal in feiner richtigen Zahlenfolge sich befand;
- 4) die Bezeichnung der kleinen und sehr alten Einbeugung des Papiers auf dem fraglichen Blatte, welche sich doch ge- wiß im Jahr 1820 auf der etwa von den Exhibenten zurücksbehaltenen Abschrift des Blatts Niemand notirt hat. Auch ist es von da an meines Wissens der Partei nicht mehr mitgetheilt worden.

Oberamtsrichter Bebb."

Rerner.

<sup>1</sup> Diefe Bereinigung war mir bamals gang unbefannt.

Dier muß ich wie oben bemerken: daß nur ich weiß, daß Gerr F. an Krau H. nicht den mindesten Theil nahm, bis sie schon mehrere Tage von jener Erscheinung gesprochen hatte, wo er bann erst auf meine Erzählungen und Bitten sich zu ihr begab, ihre Aussagen mit Verwundern hörte, für diese Kranke aber auch kein weiteres Interesse mehr zeigte, und nur später ein paarmal noch zu ihr kam, z. B. bei den in der ersten Abtheilung angeführten Versuchen mit Tranben.

Die vorstehende Thatsache, wie auch die vierte hier später aufgeführte, stellte sich hauptsächlich so heraus, daß sie die Ansnahme einer Mittheilung Verstorbener für diejenigen, die mit dem Gang der Ereignisse, mit den Personen und dem Lokal und allen Nebenumständen, welche die Geschichte nicht gerade berührt, aufs genaueste vertraut sind, nothwendig fordert; denn in diesen zwei Thatsachen sinden sich hauptsächlich urkundliche Zeugen und Documente, die mit den Angaben der Seherin aufs genaueste übereinstimmen. Zu ihnen möchte ich noch sene oben angeführte Thatsache rechnen, wo die Seherin den Tag der Geburt eines ihr im Leben unbekannt gewesenen Verstorbenen, unter den bort angeführten Umständen, so bestimmt angab.

Vorstehende Thatsache vertheidigt Eschenmayer in seinen Mysterien gegen die Angriffe gelehrter Herren also:

"Frau S., noch nicht lange in Weinsperg angekommen, un= "bekannt mit bem Orte, mit ben Menschen und mit ihrem Arzte, "erblickt öfters einen Berftorbenen, ber fich ihr näher zu erkennen "geben will. Er halt ein Blatt in ber Sand, beffen Charaftere "fie fich merkt, und er gibt ihr zu verstehen, mo ce liege, und "daß es gefunden werden muffe, wenn er Ruhe bekommen folle. "Sie theilt diese Erscheinung ihrem Alrzt und Andern mit, unt "beschreibt ben früher ihr unbekannten Mann in Leibesgestalt "und seinem gewöhnlichen Anzug so frappant, baß Jedermann ben "leibhaften R. barin erkannte. Dieser R. war Sachwalter einer "Weinhandlungsgesellschaft, welche gerade unter bem Erdgeschoß, "wo Frau S. zur Miethe war, einen großen Keller hatte, in "welchem er fich häufig aufhielt. Um Ruhe vor biefen Besuchen "zu bekommen, bringt Frau S. in ihren Arzt, bas Blatt zu "fuchen, und gibt bas Saus, bas Zimmer, ben Saufen von "Alften und ben Fascifel, in welchem es liegt, aufs genaueste "an, und beschreibt zugleich bie Person und ben Stand ber "Dinge zur Zeit, mo fie ihrem Arzte bie Schilberung macht, "gerabe fo, wie es fich bei nachheriger Erfundigung bafelbst "wirklich verhielt. Der Arzt, ber bie gange Geschichte für eine Vision hält, willfahrt jedoch ihrer Bitte, und sucht "mit bem herrn bes haufes (Dberamterichter), wo bie Papiere "liegen, und findet nichts. Der herr bes Saufes bestätigt übri= "gens, baß fle in Beziehung beffen, was fie von ihm angab,

von einem in ben Aften liegenben Blatte als Dofument eines Geheimbuchs im Oberamtsgericht unterrichtet, und biefes Blatt mit einem Manifestations= eib, der der Frau des Verstorbenen abgefordert werben fonnte, in Berbinbung gefett? Bare eine folche Person aufgefunden, so wurde bas Uebrige, nämlich bie Kenn= zeichen des Blatts, der Ort unter ben Aftenhaufen, wo es liege, die Beränderungen in der Lage ber Alften und überhaupt bie Angabe in hinficht ber Personen, Ort und Zeit, burch bas Fernsehen erklärbar febn. Aber eben hier liegt ber Knoten, eine folche Berfon findet fich nicht in Weinsberg, welche, bekannt mit biefen Umftanden und im Befite ber nothigen Rotigen, fich Man fragt ge= ins Ginverständniß mit ber Geherin gefest hat. wöhnlich auch bei einer Sache nach bem Zweck. War die Auffindung des Geheimbuchs der 3weck, wem hat es nügen follen? Offenbar nur bemienigen, ber aus ben barin enthaltenen Dotigen noch Bortheil hatte ziehen fonnen.

Von biefer Qualität findet fich in Weinsberg nur Gine Perfon, und bieß ift Gr. Kameralverwalter Feger als Saupt= intereffent der Weinhandlungsgesellschaft; er wußte aus ben Aften Die Existenz bes Blattes, er konnte aus ben in bem Geheimbuch enthaltenen Notizen noch Vortheil ziehen, und ihm konnte allein etwas baran gelegen fenn; — aber eben Gr. Kameralverwalter Fezer sah die Somnambule auf Einladung des Dr. Kerner zum erstenmal, als sie von ben Erscheinungen bes R. schon öfters gesprochen hatte; und wozu hatte benn Gr. Feger eine Comnambule nothig, ba er eben so gut ohne fle auf ben Grund bes Blattes auf richterlichem Wege ben Manifestationseid hatte betreiben fonnen? Die viel einleuchtenber ift ber in ber Ge= schichte angegebene moralische Zweck, Die Wittwe vor einem Manifestationseibe zu warnen, weil es ihr noch schlimmer er= gehen wurde als bem Verstorbenen? Und bagu follte eben bie neue Auffindung bes Blattes bas Hauptmoment bilben und ber Wittfrau vor Augen gehalten werben.

2) Welchen Grund haben die Gegner, den Charakter der Seherin zu verdächtigen? Denn welche Combinationen über die Geistererscheinungen auch gemacht werden mögen, so müssen sie auf Kosten der Moralität und Wahrheits= liebe ber handelnden Person gehen. Ihre Angaben find alle von ber Art, bag man fie nicht mehr in bas Rapitel unschuldiger Gelbstäuschungen bringen fann. Goll ein anderer Grund ber Erscheinungen angenommen werben, so muß es nicht nur eine absichtliche Täuschung, sondern vielmehr ein abgefeimter Betrug febn. Es ift aber ein conftantes Phanomen, baß die Somnambulen rom britten Grade in eine moralischreligiöse Stimmung übergeben, Die jedesmal bem driftlichen Princip zugekehrt ift. Mirgends mehr als bei unserer Seberin, beren magnetische Erscheinungen alle vom britten Grabe fint, bestätigt sich biese Erfahrung; wie mag man nun auf einer Seite bie bem britten Grabe bes Comnambulismus eigenthumliche moralisch = religiose Stimmung, Die uns die Seherin burchaus in ihrer Geschichte barbietet, annehmen, und auf ber andern Seite ihre Geistererscheinungen als absichtliche Täuschung ober Betrug erklären? Dieje Inconsequenz wird wohl nicht bestritten werben konnen. Um nicht genothigt zu fepn, Die Wahrheit ber obigen Thatsache einzugestehen, nimmt ber elende Weltverstand, bem nichts beilig ift, seine Buffncht gur Berleumdung und Anschwärzung, und fieht nicht ein, daß ein bosartiger Verleumder eben fo tief ober noch tiefer zu verachten ift ale ein Betruger. Wie mag man annehmen, bag eine Perfon, deren Geschichte von nichts als von körperlichen Leiben und har= ten Prüfungen zeugt, und welche die gewissen Uhnungen ihres Tobes so beutlich ausspricht, alle bie guten Gefinnungen erheuchle und einen fo schnöben Betrug mit in bas Grab nehmen möge, wovon ja nicht ber minbeste zeitliche Vortheil, wohl aber ein ewiger Nachtheil vorauszuseben ift, - einen Betrug, gegen beffen Folgen für bas andere Leben bie Scherin mit folcher Stärke selbst predigte? Ich muß gestehen, daß schon bie Unnahme folder Widersprüche, nach meinem Ginne, eine unmoralische Seite barbietet, und es mag sehr im Zweifel seyn, ob nicht ber Beschuldiger mehr babei verliert als ber Beschuldigte. Der Fernstehende kann überhaupt hier nicht richtig urtheilen, benn die Geschichte ber Seberin ift nur ein matter Abrig von bem, was fie ihren Freunden im Umgange und im Leben felbst Man mußte mit ihr in die Tiefe ihres Gefühllebens, so wie in die Sohe ihrer geistigen Anschauungen selbst

eingegangen febn, um ben Sinn ber Bahrheit, ber fich barin aussprach, nicht mehr zu verkennen. Die Verklärung, in ber ihre Freunde fie fo oft faben, bulbet feine Beuchelei, und wenn auch nach bem Apostel Paulus es bem Satan möglich ift, fich als einen Engel bes Lichts zu verftellen, fo fteht gewiß folches nicht mehr in ber Macht ber menschlichen Form. Mir ift es schon langft flar, bag folche Erscheinungen fommen muffen, um bem erbarmlichen Weltverstand alle feine Blogen hinzuhalten, und Die Raturgesetze, an benen er auflebt, wie ber Wurm an ber Erbscholle, als völlig unzureichend zu erweisen. Gewiß ist bie Natur nicht Anderes, als die Unterlage für ben Geift, auf welcher er das Reich ber Freiheit aufrichten foll, das weit über alle Naturgesetze erhaben ift. Das Reich ber Freiheit aber geht burch bas gange Geisterreich bes Universums, und ber Mensch ift nur ein eingeschobenes Glied ber großen Rette. Darum weil Diese Wahrheit vergeffen und verobet ift, und in ben Weltver= ftand wie in einen Abgrund versunken, muß bas vor ber Welt verachtete Werfzeug fommen, um ihn zu Schanten zu machen.

Ein anderer Scharfstnniger wollte wissen, ein Geheimbuch sey was ganz Unverfängliches, und bas hätte jener K. nie zu verbergen gehabt.

Nachstehende Erklärung Herrn Kameralverwalters Feger wird ben geneigten Leser anders belehren.

"K. (eben ber Verstorbene und der Seherin Erscheinenbe) "hatte mehrere Kassen zu verwalten, und zugleich war ihm ein "beträchtliches Depositum anvertraut. Nach seinem Tode, wo die "Rechnungen justissiert wurden, fanden sich in allen Kassen ohne "Ausnahme größere oder mindere Passivreste, und zugleich wa"ren auch die Depositengelber verschwunden. Für die Fezer"sche Weinhandlungsgesellschaft allein wurde ein Nest von mehr "als 5000 fl. erwiesen. Aus den Büchern über sein eigenes Ge"schäft ließ sich nicht die mindeste Notiz über die Verwendung "dieser vielen Gelder erheben, und es mußte dieß um so mehr "auffallen, da sein Auswand mit seinen Einnahmen nicht außer "Verhältniß war, und die veruntreute Summe innerhalb einer "Veriode von wenigen Jahren im Ganzen über 20,000 fl. be"trug. Zu diesen Vertuschungen, Verschiebungen aus einer "Kasse in die andere, und besonders untreuen Verwendungen der

"Gelber, hatte K. durchaus ein Geheimbuch nöthig, in wels
"chem er die dahin gehörigen Notizen sammeln mußte. Und
"nun ist der große Unterschied sogleich klar zwischen
"einem Geheimbuch, das der Principal seinen Com"mis gegenüber führt, was nichts Verfängliches hat,
"und zwischen einem Geheimbuch, das ein betrügeri"scher Sachverwalter seiner Principalschaft gegenüber
"führt, was etwas sehr Verfängliches hat.

"Für bie Feger'iche Gesellschaft mußte bas fragliche Ge-"heimbuch, beffen Existenz eben burch bas zu ben Aften gegebene "bekannte Blatt erwiesen war, schon insofern von Wichtigkeit "sehn, als die durch Vorzugsrechte begünstigten Kaffenreste und "andere Gelber bie Alktivmaffe bes R. absorbiren mußten. Die "Fezer'sche Gesellschaft konnte auch wirklich nur theilweise von "ber Gantmaffe befriedigt werden, und barum mußte ihr am "meisten ober beinahe ausschließlich an Beibringung bes Geheim= "buchs gelegen sehn, hauptsächlich, um baraus zu ersehen, wohin "bie Gelber verwendet wurden. In biefe Beit fällt bie Anregung "zu einem Bergleich, und nur ber nachher wirklich zu Stande "gekommene Vergleich war Schuld, baß ich (Kameralverwalter "Fezer) von jenem Blatte, auf welches die Seherin, burch bie "Erscheinung Rs. veranlagt, hinwies, feinen Gebrauch machte, "und auf feinen Manifestationseib in Sinsicht bes Geheimbuches "brang. Siebei ift wohl zu bemerken, bag biefer Vergleich, "welcher eben in die in der Geschichte bemerfte Periode fiel, in "ber tiefsten Stelle abgeschlossen wurde, so baß er felbst bem "Stadtschultheiffenamt fo wie bem Bublifum erft fpat befannt "wurde.

"Db ich gleich nie an folche Erscheinungen glaubte und auch "bei frühern Somnambulen viele Zweisel hatte, so überzeugte "ich mich doch in diesem Fall als Augen = und Ohrenzeuge nicht "nur von der Richtigkeit der Thatsachen, sondern auch von der "Abwesenheit aller Täuschung. Die Frau H. war eine vor ihrer "Hieherkunft mit dem hiesigen Lokal und Personal nicht im "mindesten bekannte Person; ste wurde von dem Miethsmann "meines zweiten Hauses, und zwar zu meinem Anstoß, ohne "meine Einwilligung ins Logis ausgenommen und war von Men"schen umgeben, welchen die K.'sche Geschichte ganz unbekannt

"war, und welche für biefelbe auch nicht bas minbeste Interesse "haben konnten. Das Publikum hatte nach bereits verftrichenen "fieben Jahren vom Beginn bes Gantes an fich über biefen Be-"genstand längst ausgeschwatt, und selbst mir war die Erinne-"rung an bas Notizenblatt fo fehr gleichgültig, baß es mir erft "wieber, nachdem bie Seherin bavon sprach, eine wichtigere Be-"ziehung erhielt. Kein Wort von biefem Blatt mar je "von mir ausgegangen, und fein Menfch als ich und "ber Richter hatten bavon Notiz genommen. "mindesten war auch beswegen eine brohende Instruation zu einem "Manifestationseid an die Wittwe R. gemacht worden. "baber fest überzeugt, bag ber Seberin zu Auffindung biefes "Blattes von feiner Seite her eine Beranlaffung gegeben murbe, "und bieg um fo mehr, als ich mir keinen Menschen benken "fann, ber außer mir ein Intereffe baran hatte nehmen fonnen. "Go unbegreiflich auch biefe Thatsache Jebem erscheinen kann "und muß, so bin ich boch überzeugt, baß sie nicht wiberlegt "werben fann.

"Was ich hier mittheilte, ist gewiß die reinste Wahr= "heit, beren Hauptpunkte durch amtliche Akten sich beurkunden "lassen, und ich stelle daher Jedermann frei, jeden beliebigen "Gebrauch davon zu machen.

Kameralverwalter Fezer."

Aus dieser Darstellung, welche von einem sehr ehrenwerthen Manne kommt, wird jener Scharffinnige erseben:

- 1) Wie es etwas blode war, sich den Unterschied zwischen einem verfänglichen und unverfänglichen Geheimbuch nicht vor= her zu abstrahiren.
- 2) Wie nichtsbesagend alle Einwürfe, die er aus der Schils derung nimmt, welche die Seherin von dem Verstorbenen machte, gegen die Wahrheit der Thatsache sind.
- 3) Wie wichtig hingegen eben diesenigen Momente, welche er zu den Nebenumständen rechnet, durch ihre Beurkundung werden.
- 4) Wie der ganze Zweck nicht in die Auffindung des Blattes, das ja als in den Akten befindlich bekannt sehn mußte, sondern in die Warnung der Wittwe vermittelst des Blattes und der überhaupt mit demselben verbundenen Umstände gelegt

- ist, keinen Manisestationseid zur Verhehlung des Geheimbuchs zu schwören, wozu es ohne den eingegangenen Vergleich hatte kommen können, und
- 5) Wie überhaupt kein anderer Grund der Erscheinungen aufzusinden ist als der, den die Somnambule angibt, deren Cha-rafter auch die Wahrheit verbürgt.

## Zweite Thatsache.

Bei ben oben angeführten Erscheinungen zu Obersten feld wurde mehrmal bemerkt, daß man im Hause der Frau H. basselbst öfters metallische Tone wie von einem Triangel hörte, auf welche dann von ihr und auch manchmal noch von andern Bersfonen ihrer Familie und namentlich von ihrem Vater und von ihrem Bruder, ein Geist in weiblicher Tracht erblickt wurde, der zuletzt mit einem Kinde auf dem Arme erschien, und ganz trauernd blickte. Mit diesem nun in Verbindung scheint nachstehende Ersscheinung zu stehen.

Abends 7 Uhr am 6. Oftober 1827, als ich und einige andere Personen bei Frau S. im Zimmer waren, ging auf Gin= mal die Thure des Worzimmers von felbst auf und wieder zu. 1 Wir saben sogleich nach, aber es war nirgends ein Mensch zu feben, ber bieg hatte thun fonnen. Rurge Beit barauf borte man in ber Luft bes Bimmers, in bem wir maren, gang beutlich eigene metallische, fast melodische Tone, die einige Di= nuten andauerten, es wurde aber feine Erscheinung erblickt. 7. Oktober halb 12 Uhr Morgens hörte man wieder die gleichen Tone in ber Luft bes Zimmers, in bem außer ber Frau S. noch eine Person war, und Frau S. sah balb barauf bie Geister= gestalt einer Frau an ber offenen Thure, bie vom Vorzimmer in ihr Zimmer führte, vorübergeben. Die Gestalt war lang, hager und noch nicht alt, und schien ihr mit einem braunen Rock bekleibet, ber außerft viele Falten hatte. Ueber ben Kopf hatte sie die allen weiblichen Geistern gemeine Verschleierung.

<sup>1</sup> Wie eine Thure oft von selber aufgeht, bas ist wohl zu begreifen, wie aber eine von selbst aufgegangene Thure wieder von selbst (ohne Menschenshand und Luftzug und Neigung) zugeht, bas ist schwer zu begreifen, und bas fand oft statt!

Um 11. Oftober geschah das Gleiche, nachdem man vorher wieder jene klingenden Tone vernommen hatte; es waren Tone wie mit einem kleinen Triangel. Frau H. hörte da die Gestalt langsam und beutlich sagen: "Wer so im Dunkeln sitt wie ich, der hat große Qual." Um andern Tage kam die Geistin wieder, und trat weiter in das Zimmer herein, sprach aber nichts.

In ber Nacht vom 15. auf ben 16. wurde Frau H. auf Einmal erweckt, und erblickte bann einige Schritte von ihrem Bette die Geistin. Sie sprach zu ihr: "Ich will selig werben, wie soll ich es machen? Ich weiß, daß ich nur durch ben Erlöser selig werben kann, weiß aber nicht, wie ich ihm mich nahen soll." Frau H. antwortete ihr: "Durch ein anhaltendes demüthiges Gebet und Flehen um Gnade und Vergebung beiner Sünden." Hierauf ging sie.

In der Nacht vom 31. Oftober gegen 1 Uhr kam die Geisstin wieder und sagte: "Willst du jest mit mir beten?" Sie hatte die Hände freuzweis über einander gelegt. Frau H. erstannte jest in ihr die Geistin, die ste öfters vor Jahren zu Oberstenfeld gesehen, wo ste ein Kind auf dem Arme trug, und in Begleitung eines männlichen Geistes kam.

Es wandelte sie Furcht an, und sie sagte zu ihr: "Ich kann so nicht mit dir beten (sie meinte so mit ihr selbst), bete du für dich: Ich glaube, daß Jesus Christus wahrhaftiger Gott u. s. w." Sierauf wurde sie ihrem Aussehen nach traurig und ging.

Frau H. erinnerte sich nun auch, daß die gleichen Tone zu D. jedesmal vor ihrem Erscheinen und auch hie und da ohne dasselbe gehört wurden.

In der Nacht vom 1. November kam dieselbe Geistin wieder und fragte Frau H. etwas, das sich auf den Geist bezog, mit dem sie ihr früher in D. erschienen war, allein Frau H. konnte sich Morgens dieser Frage durchaus nicht mehr genau erinnern.

In der Nacht vom 27. auf den 28. kam dieselbe wieder, und sagte, sie sollte mit ihr beten, aber sie that es nicht. Als ich sie um die Ursache fragte, sagte sie mir, es komme ihr vor, als seh dieselbe noch nicht in dem Zustande, wo es etwas nüten würde, und sie würde zu schädlich auf ihre Gesundheit einwirken. Frau H. hatte Furcht vor ihr.

Abends 7 Uhr am 30. November, als ihre Eltern und ihre Geschwister zu Oberstenfeld im Zimmer saßen, sah auf Einmal ihr Bruder an der zur Kammer führenden offenen Thure diese Geistin vorübergehen. Sie wurde von ihm und dem Vater auch schon vor Jahren, wie schon bemerkt, öfters gesehen.

In der Nacht vom 4. auf den 5. December kam ste wieder hieher, die Arme kreuzweis über die Brust geschlagen, und sab Frau H. trauernd und stumm an.

Als sie einige Tage barauf Abends wieder erschien, erblickte auch das Kind der Frau H. die Geistin. Es lächelte zuerst, wie auf eine Bekannte auf sie hindeutend, legte sich aber dann schnell und surchtsam auf die Schulter der Person, die es trug, zurück. Wahrscheinlich war dem Kinde diese Erscheinung von D. aus bekannt.

In der Nacht vom 13. kam die Geistin und hatte nicht mehr ihr voriges Gewand, sondern einen lichten weißen Faltenrock an. Sie sprach: "Die Zeit ist gekommen, woran ich erkenne, daß Jesus Christus ist wahrhaftiger Gott vom Bater
u. s. w." Frau H. sagte: "Welche Zeit ist dieß?" und sie antwortete: "Es ist die Zeit, wo wir die Seligen ihre Festtage
feiern sehen. Ich weiß jetzt, daß alle Menschen nur durch die
Gnade und Barmherzigkeit Gottes selig werden können, aber ich
betete den St. Anton an. Bete du mit mir zur Stärkung meines Glaubens!" Frau H. betete nun mit ihr ein Gebet aus dem
Herzen, das die Geistin knieend nachsprach. Bon da an erschien
sie nicht mehr bei Frau H.

Nachdem Obiges schon vier Jahre früher sich ereignet hatte, nachdem Frau &. schon zwei Jahre lang todt war, geschah zu Oberstenfeld, was hier folgt, und das kann demjenigen für die Objektivität und Realität der Geister der Seherin von Prevorst einen Beweis liefern, der nicht gestissentlich von jeder Thatsache sich mit Gewalt abwendet, weil er solche Erscheinungen nun einmal durchaus nicht glauben will, da sie nicht in seine Spsteme und in seine Phantasien von Gott und Welt passen.

Mehrere Jahre nachbem Frau S. Oberstenfeld verlassen hatte, zog herr Schultheiß und Verwaltungsaktuar Pfafflen

von auswärts nach Oberstenfeld, wo er eines ber alten Häuser des Stiftes kaufte, und neu bauen ließ. Unter bem großen Stiftsgebände befindet sich ein Keller, ben Hr. P. zur Benutzung hat.

Boraus muß gesagt werden, und ist aufs bestimmteste zu versichern, daß Hr. P. die Seherin von Prevorst in seinem Lesben nie sah, daß Niemand von ihrer Familie mehr in Obersstenfeld lebt, daß Hr. P. selbst ihre Geschichte bis auf den heutigen Tag noch nicht gelesen hat, und von jenem speziellen Fall ihres Sehens auch zuvor nie etwas gehört hatte.

Böllig unwissend und unbefangen war also Fr. P. in diesem Punkt. Er ist ganz gesund, ist kein Frömmler, gehört zu ben Männern von Bildung und Aufklärung, und glaubte zuvor nie an Geistererscheinungen.

Die nachfolgende Erzählung, beren Wahrheit Gr. P. mit seiner Ehre verbürgt, möge der Zweifler, doch ehe er urtheilt und verdammt, aus dem Munde dieses unparteiischen Mannes selbst hören!

Wem es barum zu thun ift, die Wahrheit hier wirklich ersfahren zu wollen, ber sollte bas Opfer einer kleinen Reise, wie z. E. von Stuttgart nach Oberstenfeld, nicht scheuen. Sinter Schreibtischen und Defen läßt es sich bequem über berlei Erscheinungen aburtheilen und rationalissren. Keiner der Herren, die sich Freunde der Wahrheit nennen, setzt aber der Wahrheit zu lieb nur einen Fuß über den Nesenbach, keiner prüft an Ort und Stelle, keiner lernt Personen, die solche Ersahrungen machen, selbst kennen, und hört sie selbst darüber an. Jahre lang waren die außerordentlichen Erscheinungen der Seherin von Prevorst öffentlich bekannt, keiner der Herren, die die Seherin nun auf einmal so gut kennen wollen, die über sie ganze Bände ins Blaue hinein schreiben, nahm sich, als sie noch lebte, die Mühe, sie selbst zu sehen, selbst zu hören, selbst zu prüsen.

Hinter ihren Schreibtischen blieben sie sitzen, wollen aber nun Alles besser gesehen, gehört und geprüft haben, als selbst der ruhige, ernste, tiefdenkende Psycholog Eschenmayer, der Alles an Ort und Stelle selbst untersuchte und prüfte und um der Wahrheit willen, sogar in der härtesten Kälte des Winters,

26

keine Reisen nach W. scheute. 1 Mur auf solchen Wegen ist in solchen Dingen die Wahrheit zu erforschen, auf dem Wege eines bloß gelehrten Wissens und Spekulirens bei der Sandbuchse findet man sie mit nichten.

3ch febre zur Ergählung bes Grn. P. gurud.

"Als ich einmal (also erzählt Hr. P.) in bem unter bem Stifte besindlichen Keller ganz allein war, vernahm ich hinter einem der Fässer ein Klopfen, bo beutlich und heftig, als ars beitete der Küfer an ihm. Da ich nicht anders glauben konnte, als es seh der Küfer da, rief ich ihm zu: was er da mache? erhielt aber keine Antwort. Nun sprang ich hinter das Faß, erblickte Niemand, und im ganzen Keller, den ich genau durchs suchte, Niemand. Ohne den Vorfall enträthselt zu haben, versließ ich wieder den Keller, dachte aber dabei nicht gerade an etwas liebernatürliches und durchaus nicht an Geister.

"Ich kam später öfters wieder in den Keller, hörte aber da nichts, hatte auch die Sache schon längst vergessen, als ich voriges Jahr (1830) am Pfingstsest Morgens, als man gerade das Abendmahl in der Stisskirche oben reichte, in den Keller zu gehen genöthigt war. Meine Gedanken waren durchaus nicht auf Geister gerichtet, an die ich nie glaubte; ich war einzig da mit den Einsetzungsworten des Abendmahls im Geiste beschäftigt, die ich den Geistlichen oben in der Kirche sprechen hörte. Ich wandte mich nach meinem beendigten Geschäfte vom Fasse, um wegzugehen; da sah ich mit Erstaunen eine Frauengestalt in

1 Es ist dieß der gleiche Mann, von dem ein Geistreicher im Literaturblatte des Morgenblattes fagte: "Was dieser Mann schon früher und in den Jahrbüchern für Anthropologie über Wahnfinn geschrieben, und das was er in seiner kleinen Schrift über den Magnetismus schrieb, ist wohl das Tresslichste, was die Theorie in diesen Gebieten der Seelenkunde vermocht hat."

Und dieser Mann nun sollte nicht haben unterscheiben können, ob jene Frau S. wahnsinnig oder nicht wahnsinnig gewesen sey, solche aber, die sie nie sahen, solche, die in psychologischem Wissen weit unter ihm stehen, sollten den Geisteszustand dieser Frau hinter ihren Oesen nun besser beurtheilen können?!! —

2 Man wird fich aus ber ersten und zweiten Thatsache zu Oberftenfelb erinnern, bag in bem Keller baselbst öfters bas Gleiche gehört murbe.

3 Es ist bemerkungswerth, daß diese Beistin, und zwar auch in einem weißen Gewande, ber Frau H. gleichfalls gegen kirchliche Festtage (bie Christztage) hin, erschien.

einem weißen altbeutschen Gewande, das mit rothen Flecken, wie Blutflecken, übersäet war, einen Schleier auf dem Haupt und ein Kind auf dem Arme tragend, hart an mir vorüber durch den Keller gehen.

"Sie ging die Kellerstaffeln hinauf, und blieb auf halbem Wege stehen, als erwartete sie mich ba.

"Ich war meiner Sinne völlig Meister. Ich ging beherzt den gleichen Weg hinter ihr her, und als ich bei ihr angekom= men war, strengte ich mich an, sie anzusprechen, vermochte es aber durchaus nicht, und es verschwand jest auch die Gestalt in den Stein des Gewölbes.

"Dennoch hatte mich keine Furcht ergriffen, es war mehr ein Gefühl von Erstaunen und von Bewunderung des wunder= schönen Kindes, das die Frau auf dem Arme trug.

"Ich schloß hinter mir den Keller, und ging dann sogleich wieder in denselben in Begleitung meines Gehülfen. Wir durch= suchten das ganze Gewölbe, um zu sehen, ob ich oder er noch einmal im Stande wären, diese Frau mit dem Kinde zu sehen, aber alles Suchen und Warten war vergebens; wir sahen nichts, fanden auch keinen lebenden Menschen.

"Drei Tage lang kam ich wieder in das Gewölbe und besmerkte nichts, am vierten Tage aber sah ich die Frau mit dem Kinde auf dem Arme durch dasselbe wieder den gleichen Gang gehen, aber Kleidung und Schleier waren nun schwarz.

"Nicht wie das erstemal, Erstaunen und Bewunderung, sondern der furchtbarste Schauer war nun mein Gefühl; ich eilte, fast außer mir, an ihr vorüber, und fühlte noch lange die Folgen eines Schreckens, ber mir vorher ganz unbekannt war. Densnoch ging ich seitdem fast ein Jahr lang täglich in dieses Gerwölbe, sah aber seitdem diese Erscheinung nicht mehr."

Eine Verwandte des Hrn. P. erzählt: daß auch sie sehr oft in diesen Reller komme, nie etwas sehe, aber oft höre, wie etwas mit lauten Tritten (als wie schlurgend) vor ihr hergehe ober sich ihr nähere.

Dieß ist nun die Erzählung eines völlig unbefangenen, nüchternen, partheilosen Mannes, der die Seherin nie kannte, und auch selbst nicht somnambul ist.

Wenn in ben Fällen bes Beiftersehens ber Geherin von

Prevorst, auch andere Personen, wie oft geschah, die gleichen Erscheinungen mit ihr sahen, so machten die Verständigen den Unverständigen, welchen dieser Umstand für Realität und Obsieftivität der Erscheinungen zu sprechen schien, den Einwurf: dieses gleiche Schauen Anderer seh einzig vermöge von der Sesherin ausgegangener Ansteckung und Uebertragung geschehen. Aber was werden sie unn hier sagen, wo ein Mann, der die Seherin nie sah, von jenem speziellen Fall ihres Sehens auch gar nichts wuste, an gleichem Orte nach Jahren die gleiche Erscheinung hatte?

Gie werben alfo fagen:

"Daß diefer Gr. P., bem wir allen Glauben beimeffen wol= Ien, noch nach Jahren zu D. Die gleiche Erscheinung hatte, Die bie Seherin von Prevorst vor Jahren eben baselbst hatte, ift für uns kein Beweis für bie wirkliche Existenz folder Geister, an bie wir nun einmal nicht glauben, weil fie in unfere Syfteme von Gott und Welt nicht paffen, sondern diese Thatsache (an welcher wir nicht zweifeln wollen) ift uns einzig ein Beweis, bağ ber Gesichte hervorrufenbe Krankheitsstoff biefer Somnambulen, wie man es ja von gewöhnlichen Contagien auch weiß, noch nach Jahren an Orten, wo er einst ausging, haften und inficiren kann. Um inficirt zu werden, hatte ber gute Gr. P. gerade nicht nothig, am Bette ber Wahnfinnigen gewesen zu feyn; es reicht bin, baß sein Saus in der Wegend bes Saufes steht, in bem Wahnfinnige bas Contagium zurückgelaffen, ober daß er öfters in den Keller ging, in den sie früher wohl auch ging, und ihn mit biesem Contagium füllte."

"Um von der Pest angesteckt zu werden, dazu braucht es nicht gerade des Umgangs mit Verpesteten, es bleibt der Anssteckungsstoff Jahre lang in Häusern und verschlossenen Kellern, in denen sie gewesen, und steckt noch nach Jahren Menschen an, die für eine Ansteckung empfänglich sind. Eine solche Bewandtenist, und keine andere, hatte es mit diesem Sehen des Hrn. B., den wir von Herzen bedauern, wenn er durch diese unglückliche Empfänglichkeit für jenes Contagium auch in den Wahnsinn des Geisterglaubens gefallen wäre."

Andere, die noch gelehrter, d. h. noch schwerfälliger erklären wollen, werden so sprechen: "Bei Somnambulen, bei benen der Nervengeist, wie ja die Bertheidiger der Seherin von Prevorst selbst angeben, nur locker an den Nerven hängt, sich so leicht von ihnen trennt und entbindet, nimmt derselbe oft in Momenten des Ausströmens, vermöge der Willenskraft des phantastischen somnambulen Ichs, dem er unterworfen ist, dem wachenden Ich undewußt, vereint mit der Luft, in die er austritt (besonders in dumpfer Luft von Gewölden und Gängen), phantastische Gestaltungen an, die in demselben auch für Andere, die für ein subtiles Schauen geeignet sind, kürzer oder länger sichtbar, schwebend verbleiben, bis ste einmal wie Seisenblasen (oft unter ganz eigenen Tönen) zerplazen.

"Ein solches, durch das phantastische somnambule Ich der Frau S. aus ihrem herausgetretenen Nervengeist und der Luft sich vor Jahren, als sie sich zu D. aushielt, construirt habendes phantastisches Bild (gleichsam ein gefrorner Traum) ist nun auch die in jenem Keller des Grn. P. schwebende Frau mit dem Kinde auf dem Arm. Es mag seyn, daß dieses Produkt aus entbundenem Nervengeist und Luft einmal vom Bette der Frau H. durch das Fenster in den Hof hinabgeweht wurde (etwa beim Wedeln der Fliegen), und von da durch die Zugluft des Kellersloches in den Keller getrieben wurde, wo es dis auf den heutigen Tag noch schwebend und für andere subtile Seher auch noch sichtbar sich erhielt.

"Theilweise möchte es aber wohl schon bereits zerplatzen, daher jene Tone, die Hr. P. als wie hinter einem Fasse hörte u. s. w."

Endlich werden die Gewöhnlichen, aber sehr Berständisgen, sagen:

"Wir, die wir den Nagel stets auf den Kopf treffen, wissen ganz gewiß, daß Hr. P. diese Erscheinung bloß in Folge exaltirter Phantasie hatte. Man möge sagen, was man wolle, so erfuhr Hr. P. schon oft, daß der Aberglaube einen so gestaltet sehn sollenden weiblichen Geist in den Gewölben des alten Stiftes zu Oberstenfeld wandern läßt. Mit tiesem Gedanken (war er auch dessen unbewußt) kam Hr. P. an jenem seierlichen Morgen in den düstern Keller, wahrscheinlich dort sogleich auch ein paar Gläser neuen Weines leerend, was Wunder, daß seine

-411

Aber wir rathen Hrn. P., besorgt um sein ferneres Fortkommen unter Menschen von Aufklärung und Bildung, diese Geschichte, erzählt er sie, nur wenigstens immer fortan mit der Clausel zu erzählen, daß er weit entsernt von dem Glauben sep, diese Erscheinung für eine Realität anzusehen, daß er, je mehr er über sie mit seinem Gehirne nachdenke, besto mehr sinde, daß sie wohl einzig eine Sinnestäuschung und Einbildung von ihm gewesen sey."

Wir sagen hier den Verständigen: auch angenommen, daß Hr. P. mit aufgeregter Phantasie (was aber gar nicht so ist; am allerwenigsten trinkt Hr. P. im Keller) in jenen Keller gekommen und nur kraft die ser und der Einbildung jene Erscheinung dort gesehen hätte, so hätte er sie nicht so bestimmt, nicht

jo lange und nicht zum zweiten Male gefeben.

Gr fah die Gestalt mit bestimmter Kleidung, die er genau bezeichnete; sie ging langsam an ihm vorüber; er sah sie durch das Gewölbe die Staffeln hinaufgehen; er sah auf den Staffeln sie auf ihn warten; er sah ganz deutlich das Kind, das er als wunderschön beschrieb, auf ihrem Arm; er wollte sie ansprechen, konnte aber nicht; nicht aus Schrecken, den er das erstemal nicht fühlte, sondern weil er in einen Zustand unvollsommenen Rapports mit dem Geiste versetzt war. Gr. P. sah den Geist nach mehreren Tagen noch einmal, und ebenso lange und ebenso deutlich, setzt nur in anderer Farbe der Kleidung, und nun erst mit Schrecken, der ihn aber nicht vorher, sondern dann erst anwandelte, als ihm der Geist schon erschienen war.

Alber Obiges sind die Erklärungen der Verständigen, Scharfstinnigen und Geistreichen, die, wenn auch noch so abgeschmackt, noch so an den Haaren herbeigezogen, selbst oft die Moralität rechtlicher Männer noch so angreifend, doch denselben immer willkommener, immer glaubwürdiger sind als die Existenz solcher Geister, die nun einmal in ihre Systeme nicht passen.

## Dritte Thatsache.

In der Macht vom 20. auf den 21. Juli 1827, als Frau &. gegen 12 Uhr wachend im Bette lag und gerade Waffer tranf,

ging die Thür auf und zu, und es trat ein Geist in Gestalt eines dreißigjährigen Mannes, in einem langen offenenen Rock, mit großen breiten Knöpfen, kurzen Hosen, Wickelstrümpfen und Schuhen mit Schnallen, einem Halstuche, das mit einem Knopfe geknüpft und in zwei langen Lappen herunterhing (also in der ältern Bauerntracht) zu ihr und sprach: "Du mußt mit mir in meinen Stall hinunter!" Sie sagte: "Bo ist der?" Er sagte: "Bei des Werkmeisters Haus, ein altes, großes Haus!" Hier= auf ging er wieder zur Thür hinaus, indem er (ihr sichtbar) die Thür auf= und zumachte. Sein Aussehen war schwarzgrau. Sie sagte: "Seine Sprache und Aussehen war ganz plump, und ich meine, die mehr oder weniger äußere Bildung, die man auf der Erde erhalten, nimmt man doch auch in das Geister= leben durch den Nervengeist mit."

Am 21. Abends 9 Uhr zupfte es immerwährend, auch Ansbern sichtbar, an den Bettstücken der Frau S. und unter dem Tische hörte man Tone wie von einem Hunde. Nächtlich hörte man im Zimmer Tritte wie die eines Menschen.

Nach 10 Uhr ging die Thüre hörbar auf und zu, und ber Geist des Bauern trat wieder ein. Er stand nur furze Zeit stumm vor dem Bette der Frau H. und ging dann wieder zur Thüre, die er eröffnete, hinaus.

Um 22., Abends 7 Uhr, als Frau H. allein im Zimmer war, kam jener Geist des Bauern wieder zur offenen Thüre herein und führte eine Weibsperson von ungefähr 23 Jahren an seiner linken Hand, die, wie er, die Tracht einer Bäuerin hatte. Alls sich die Geister dem Bette der Frau H. näherten, wandte sich Frau H. auf die andere Seite, sie nicht länger zu sehen, und versiel in einen heftigen allgemeinen Krampf. Alls sie sich aus demselben wieder erholte, erzählte sie mir die Ersicheinung und sagte mir: sie wisse nicht warum, aber sie habe mit diesem Weibsbilde großes Mitleiden, fürchte sie aber so sehr, daß sie aus Furcht, sie wieder zu sehen, nicht mehr allein bleiben wolle.

Um 27., Nachmittags 2 Uhr, als Frau H. am Fenster gestanden und wieder ins Zimmer sah, stand auf einmal der Geist des Bauern mit dem weiblichen Geiste vor ihr und sagte: "Jetzt komme sogleich mit mir in meinen Stall!" Sie fragte: "Was soll ich bort thun? was ist bort?" Hierauf sprach ber weibliche Geist in einem äußerst kläglichen Tone: "Wir haben ein Kind ermordet und es im Stalle vergraben, wodurch ich nachher gestorben bin; der hat die Schuld;" und dabei deutete sie auf ihren Begleiter. Frau H. wollte weiter fragen, aber da gingen die Geister. Sie sagte mir: die Gestalt des Weibes sey dunkelaschgrau, ihr Kopf sey mit einem Tuch auf die Art verschleiert, wie ihr alle weiblichen Geister erschienen, sie habe einen Kittel und Rock an. Der Kittel habe ringsum Lappen. Der Bauer habe ein Käppchen auf, rund, vornen mit einem ausgeschlagenen Stülp.

Am 1. August, Vormittags 9 Uhr, kam ber Geist bes Bauern mit seiner Begleiterin wieder. Sie traten vor ihr Bett, und ber Geist seufzte tief und laut. Das Aussehen beider war äußerst traurig.

Am 3. August, Morgens 8 Uhr, kamen diese Geister wiester stumm zu ihr, ba untersagte sie ihnen mit festem Tone, wieder zu ihr zu kommen.

Diese Erscheinung verursachte ihr größere Bangigkeit als die der andern. Ihre jezige Wärterin, ein Mädchen von Bersstand und Bildung, das zwar nicht fähig ist, die Geister zu sehen, fühlte jedoch immer hauptsächlich das Erscheinen und die Anwesenheit die ser zwei Geister durch eine Anwandlung von besonderer Beängstigung, wenn sie auch von deren Anwesenheit durch die Kranke, die ihr dieselbe immer gestissentlich zu verbersgen suchte, nichts ersuhr.

Am 3., Nachts 2 Uhr, kamen diese Geister wieder. Frau H.
saßte sich und befragte sie noch näher um den Mord des Kindes; da antwortete der weibliche Geist heftig und wie erzürnt: "Ich nahm ein Gift ein, um das Kind in mir zu tödten, kam im Stalle nieder, dort begrub dieser das Kind, mich aber fand man nah in einer andern Scheuer todt." Als sie noch einmal an Frau H. das Begehren machten, sie solle mit ihnen in den Stall gehen, befahl sie ihnen wiederholt, von ihr zu weichen. Sie gingen, kamen aber in der Nacht vom 6. auf den 7. wieder. Da sagte die Bäuerin: "Siehe uns arme Verlorne an, schasse uns Linderung in unsem Schmerz," worauf sie antwortete: "Wendet euch zu dem Herrn eurem Erlöser, der nur kann euch

helfen!" Hierauf gingen sie wieder. In der andern Nacht kam die gleiche Erscheinung, und der Bauer sprach: "Du mußt hinsunter in meinen Stall, da mußt du zwei Schritte vor dem Trog nachgraben, und die noch wenigen Gebeine unseres Kindes auf den Kirchhof bringen." Sie aber wies sie wieder an den Erslöfer und zum Gebet. Das gleiche Begehren richtete der Geist am 8., Abends 8 Uhr, an sie, und sie antwortete das Gleiche.

In ber Macht vom 12. hatte Frau S. bei einem heftigen Winde die heftigsten Kopfschmerzen. Gegen 12 Uhr, als sie gerade in biefen lag und bie Thurmglocken Brand in einem na= hen Orte verfündigten (wo also anzunehmen ift, baß ihr Beift eine gang anbere Richtung hatte), fam ber Bauern= geift und feine Begleiterin, und lettere trug ein in alte Lumpen ge= hülltes Kind, von dem nur ber Ropf fichtbar war, in ben Ur= Der Bauer sprach: "Ich Nikolaus Pfeffer, bin ber Berführer biefer und ber Mörber bes Rinbes, fo fniee nun bin und bete mit uns!" Gie fagte: "Das fann ich jest wegen großer Ropfichmerzen nicht." Sierauf erwieberte ber Geift : "Binbe bei= nen Ropf freuzweis und mache mit beinen beiben mittleren Fin= gern drei Kreuze auf ihn." Dieg wollte fie thun, machte es aber falich, und ber Beift zeigte ihr bann an feinem eigenen Ropfe, wie sie es machen folle. Alls fie es so gethan hatte, wich ber Schmerz, und es blieb nur noch Betäubung. Die Geifter knieten nieber, und ber weibliche hielt knieend bas Rind in ben Armen. Sie betete nun mit ihnen eine Stunde lang. Rach dem Gebete fagte ber Beift wieder: "Grabe boch nach, wo bas Rind begraben liegt," und bann gingen fie. Gie fagte mir: fie jehe jedesmal in ihren Ausbrücken, wie es ihnen mahrend bes Gebetes leichter merbe.

In der Racht vom 13. August kamen diese Geister wieder, aber ohne das Kind, und beteten mit ihr.

Am 14., Nachts, traten diese Geister in Begleitung eines alten ganz schwarzen Mannes ein, und wie sie sprechen wollten, trat dieser vor sie hin, und hielt ihnen beiden den Mund zu. Frau H. erschrack und verfiel in Krämpfe.

Dich war das blobe heransgetretene Bild des Verbrechens (wie auch in der Erscheinung des Hrn. Pfäfflen zu Oberstenfeld), das sich aus der Scele figurirte, — nicht das wirkliche Kind.

In der Nacht vom 15. kamen ste wieder, der schwarze Mann stand im hintergrunde. Sie knieten an ihrem Bette nieder, und sie betete mit ihnen eine Stunde lang. Sie fragte da den Geist: was dieser schwarze Alte zu bedeuten habe, und was er gewesen seh? Er antwortete ihr: "Das seh berjenige, der ihm das Mittel zur Tödtung des Kindes angegeben."

Alls sie am 21., Nachts, wieder zum Gebete kamen, fragte sie ben Geist auf mein Ersuchen Folgendes: "Bist du in des Werkmeisters Haus selbst gewesen, oder in einem andern, sage mir dieß und den Stall genau." Er antwortete: "Nicht in des Werkmeisters Haus selbst, aber nahe in einem alten großen Hause, in dem Stalle rechter Hand. Zwei Schritte vor dem Trog, wo er unten ausgeht, haben wir es begraben."

Sie fragte noch: "Wer war benn eigentlich jener schwarze Alte, und was will er?" Er antwortete: "Es ist ein alter Schwarzkünstler aus einem nah gelegenen Ort, er gab mir die Kräuter, womit ich die böse That verübte, und will in seinen Sünden auch jetzt noch verhindern, daß wir es sagen sollen."

Am 17. December, 1 Uhr Nachts, kamen dieselben Geister wieder zu ihr zum Gebete. Sie fragte da die Geistin nach ihrem Namen, aber sie seufzte nur tief und sprach nichts. Sie fragte den Geist, wann er wieder komme, und er antwortete: "In siesben Tagen."

In ter Nacht vom 24. schlief neben ber Wärterin noch ein sehr braves, unbefangenes, wahrheitsliebendes Mädchen von 26-wenstein in dem Zimmer der Frau G. Dasselbe wußte zwar, daß Frau G. schon öfters Besuche von Geistern erhalten, aber durchaus nichts Einzelnes und namentlich davon nicht eine Sylbe, daß der Frau G. der Geist eines Bauern in Begleitung einer weiblichen Person erscheine. Sehr verwundert erzählte mir diese Person am Morgen, noch ehe sie mit Frau G. darüber gesprochen hatte, Folgendes: "Ich hatte Nachts das Zimmer völlig verschlossen, und wir gingen zu Bette. Ich schlief neben der Wärterin, im gleichen Bette berselben (das einige Schritte von dem der Frau G. stand) ein. Gegen 1 Uhr erwachte ich dadurch, daß die Thüre laut auf= und zuging, und da sah ich zwei Gestalten zur Thüre herein an das Bette der Frau G. gehen. Ich hörte sie nicht gehen, sie kamen ganz leist daher.

liefen aber wie Menschen. Es war ein Weibsbild und ein Mann. Das Weibsbilb fah grau aus, ber Mann schwärzer als fie. Das Weib hatte ein Rind auf bem Urme, bas fehr flein war und auch grau aussah. Das Köpfchen und ber Hals des Kindes waren gang bloß, bas übrige mar mit Lumpen umwickelt, und bas Weib hatte um bas Kind bie Arme gebreitet. Der Mann hatte einen Rock an und furze Sofen, er mar mittlerer Größe, aber etwas größer als bas Weib. Sie sprachen, und Frau S. auch. Ich hörte beide sprechen, fie hatten eine feinere Stimme als gewöhnliche Menschen, sprachen aber beutlich, aber Morgens wußte ich nicht mehr mit Bestimmtheit, was fie sprachen. war gar nicht erschrocken, hatte aber auch nicht sprechen können, ich mußte nur immer auf bas Kind hinschauen. Sie waren lange ba, endlich gingen fie, und bie Thure klappte wieder laut zu."

(Mun beschrieb fie ben auf biefe gekommenen Geist bes 3ä= gers, wie in ber Geschichte bieses zu lesen ift.)

"Von all diesen Gestalten," sagte sie, "sah ich die Bildung wie von Menschen, aber die Haut kam mir ganz rauh vor, wie mit Sandkörnern bestreut und schwarz."

Frau H. bestätigte diese Erscheinung. Ich fragte sie: ob sie nicht auch wie jene andere Person bemerke, daß die Geister eine ganz rauhe, wie mit Sandkörnern bestreute Haut haben, wo= rauf sie sagte: Es scheine dieß nur so, es seh keine Haut, son= dern das Wolkige ihres Bildes. Eine Wolke komme einem auch nicht glatt vor, wenn man in ste schaue, sondern wie zussammengeronnen, und dann meine sie, daß dieses Mädchen die Geister dunkler sehe als sie. Sie bemerkte ferner: daß sie, im Vall eine solche Geistergestalt vor das Nachtlicht trete, nie das Nachtlicht durch dieselbe durchleuchte, aber dennoch bemerke sie nie, daß ein solcher Geist einen Schatten werfe.

Diese zwei Geister kamen nun noch in verschiedenen Nächten zu ihr, immer zum Gebete, sie hatten aber nicht mehr die geswöhnliche Kleidung an, sondern ein helles Faltengewand, und ihre Gestalt war heller und leichter. In der Nacht vom 14. Ofstober sagte der Geist: "Nun komme ich nur noch einmal." Dieß geschah in der Nacht vom 24. Oktober. Sie wachte Nachts 12 Uhr, da kamen die zwei Gestalten und sagten beide wie aus Einem

Munde: "Wir kommen das lette Mal und nehmen Abschied von dir." Frau H. fragte sie: Wo sie jett hinkommen, und sie ant- worteten: "In einen bessern Ort." Sie schwebten hierauf das hin, und erschienen nicht mehr.

Was ben vom Geiste angegebenen Namen betrifft, so ist derfelbe zwar kein Name einer hiesigen Bürgerskamilie, aber wenige Stunden von hier besinden sich Bauernfamilien, die diesen Namen führen. Sehr gerne hätte ich (was auch Fran Hauftete) eine Nachgrabung nach den Gebeinen jenes Kindes vornehmen lassen, allein theils war das Haus mit jenem Stalle durch die Erscheinung nicht bestimmt genug bezeichnet, theils wurde ich dadurch verhindert, daß die Hausbewohner (und namentlich der, dessen Haus ich als das angegebene vermuthete), in der Meinung, ihr Haus komme dadurch in den Ruf, als gehe in ihm ein Geist, eine solche Untersuchung nicht zugegeben hätten.

Auch bei diesen Geistern sehen wir eine Anhänglichkeit an ein irdisches Borurtheil, eine ängstliche Bekümmerniß um die ordentliche Bestattung der Ueberreste jenes Kindes. Ihr Begehzen an Frau &. war so lange, dieses zu ändern, bis sie sie beslehrte, daß dieß allein sie nicht an ihrem Seligwerden verhinzdere. Es ging ihre Sorge ansangs zwar hauptsächlich, doch nicht einzig, darauf hin. Die Schwere der Schuld ihrer That hielt sie an die Erde und an jene Stelle gebannt, gleichwie den Geist nachstehender Geschichte, die herr Prosessor Ehrmann von Straßburg im Eschen maher'schen Archiv mittheilt, und die ich wegen ihrer Aehnlichseit mit obiger hier ansühre.

"Vor einiger Zeit starb in Straßburg herr Hofrath Lindner aus Königsberg, der sich lange in Riga ausgeshalten hatte. Er zählte unter seine vertrauten Freunde den durch seine ausgebreiteten philosophischen, mathematischen, physsischen und chemischen Kenntnisse ausgezeichneten herrn Herrensichneiber, Lehrer der königlichen Akademie in Straßburg, welcher Herrn Lindner bis an seinen, noch nicht gar lange ersfolgten Tod besuchte und dessen Wahrheitsliebe verbürgt. Der Bater des letztern war Pastor in einem kleinen Orte in

Pommern und hernach in Königsberg. Er hielt ein Tagbuch, worin er Alles aufzeichnete, was ihm Merkwürdiges begegnete. Dieses Buch, welches auch Amtsgeschäfte enthielt, soll noch in jenem Ort oder in Königsberg in den Händen seiner Familie sich besinden. In dasselbe hat, nach Aussage des Herrn Hofzraths, sein Vater, der Pastor Lindner, folgende Geschichte eingetragen, die jener kurz vor seinem Ende dem Prosessor Serrr renschneider umständlich erzählte, aus dessen Munde ich dieselbe erhalten habe.

Berr Baftor Lindn'er fchlief in einem Bimmer, burch beffen Communicationsthur mit feinem Rabinette ober Stubir= zimmer er in dieses gerade an den Ort sehen konnte, mo fein Schreibpult ftant, auf welchem eine große Bibel aufgeschlagen Mitten in ber burch Monbschein erhellten Racht erwachte Herr Paftor Lindner, und glaubte an feinem Bulte vor seiner Bibel einen Pastor in Amtsfleidung stehen und in der Bibel blättern zu feben. Er trug ein Rind auf bem Urm, ein anteres, etwas größeres, fant ihm zur Seite; biefes fehrte ihm aber ben Ruden. herr Paftor Lindner traute feinen Ginnen nicht, rieb sich bie Augen, setzte sich aufrecht und befann sich, ob er wirklich mache ober traume. Er versicherte fich endlich, daß er wirklich wachend ware, und heftete seine Augen auf bie Pultscene, Die er beutlich sehen konnte. Alls er nun bieselbe wieder gewahr wurde, rief er aus: "Alle guten Geister loben Gott ben Berrn!" worauf ber erschienene Paftor auf ihn zuging und ihm die Sand bot, die er aber zu faffen nicht Muth hatte. Der Erschienene wiederholte breimal bie Ginladung, ihm bie Sand zu geben: aber immer griff Gr. Lindner nicht barnach; worauf biefe Bifion verschwand.

Die Gesichtszüge Dieses Luftgebildes hatten sich aber tief in bas Einbildungsvermögen bes erstaunten Sehers eingeprägt, und schwebten lebhaft vor seiner Seele, ob er gleich in der Folge nach und nach wenig mehr an diesen Vorfall dachte, und ihn fast ganz aus dem Gedächtniß fallen ließ.

Einst aber, als er eine gottesdienstliche Handlung in ber Kirche zu verrichten hatte, und etwas zu früh darin ankam, bes gab sich er in das Chor derselben und betrachtete die darin aufges hängten Gemälde. Indem er so eins nach dem andern musterte, wurde er von einem Bilde überrascht, das ihm eine vollsommene Abbildung des ihm erschienenen Pastors in seiner an ihm beobachteten Amtösseidung darbot. Er ersuhr bald, daß dieses Gemälde das Ebenbild eines seiner Vorsahren wäre, der vor unzgefähr 40 bis 50 Jahren vor ihm in dem von ihm bewohnten Pfarrhause lebte. Niemand in der ganzen Pfarrei wußte mehr etwas von dem Urbild dieses Gemäldes zu sagen, als ein achtzigähriger Greis, den Herr Lindner befragte, was man zu seiner Zeit von diesem Manne gehalten habe, als er noch am Leben war. Dieses alte Mitglied der Gemeinde, das den verstorbenen Pastor, den senes Chenbild vorstellt, wohl gekannt hatte, bezeugte, daß derselbe wohl ein geschickter Prediger war, jedoch im Ruf stand, mit seiner Magd gelebt und etliche unehliche Kinder mit ihr erzeugt zu haben, von deren Schicksal man aber nichts ersahren habe.

Nach einiger Zeit mußte man in einer auf dem Erdgeschose des Pfarrhauses befindlichen und von herrn Lindner bewohnten Stube einen Ofen abbrechen. Die Arbeiter entdeckten unter dem Ofen eine Vertiefung, in welcher sich Gebeine von Kindern vorfanden. Sie erschracken nicht wenig über diesen Fund und riefen den Herrn Pastor herbei, der mit Erstaunen die stummen Zeugen des Missethäters erblickte und sie wegräumen ließ. Seit der oben beschriebenen Erscheinung hat sich der verstorbene Vater weder mit noch ohne seine Kinder je wieder blicken lassen.

Chrmann,

Professor bes protestantischen Seminariums zu Straßburg.

Eine ähnliche Geschichte ist die vom Pfarrhaus zu Mittelsstadt, die protokollarisch aufgenommen sehn soll. Dort konnten in einem Stalle selbst die Thiere nicht mehr bestehen. Man hörte im Hause oft Frauentritte, und es schien, als verließe eine Person das Haus und ginge an den nahen Bach, um dort zu waschen. Endlich fand man bei einem Bauwesen in der Mauer des Stalls die Reste eines neugebornen Kindes. Man vergrub ste an einen andern Ort, von wo an es im Pfarrhause wieder ruhig wurde.

## Vierte Thatsache.

Schon vor mehreren Jahren hörte ich, daß hier eine arme Nachtwächtersfamilie sehr über Anfechtung von Geistern klage, fragte aber dieser Sache weiter nicht näher nach. Als Frau Hier angekommen war und ihre Geschichte mit dem Geiste Ks. bekannt wurde, wurde ich von mehreren Seiten angegangen, Frau H. in ihrem Schlafe zu befragen, auf welche Art jene armen Leute wieder Ruhe erhalten könnten? Ich lehnte die Sache immer ab. Als aber endlich jene Leute selbst zu mir kamen, und mir die Frau folgende Erzählung machte, fand ich mich nicht abgeneigt, von ihren Angaben einige Notiz zu nehmen.

"Balb als wir unfere jegige Wohnung bezogen hatten," fo erzählte die Frau, "fah ich einmal in der Racht hinter meiner Bettstatt zwei Beibsleute in alter Tracht mit fattunenen Schurgen und Pfälzerhauben bervorfommen. 3ch hatte fie nur einige Minuten im Angesicht, ba verschwanden sie wieder. In Ratharinen=Nacht 1823 hatten wir Cheleute Verdruß. Ich bachte ba immer an meine Mutter, Die gestorben mar, fie follte mich jest auch zu fich nehmen. Ich weinte und betete: bag mich bie Mutter jest auch zu fich nehmen folle; ba erschien auf einmal vor mir etwas hohes, Weißes, so weiß wie ein Tuch, aber ohne eigent= liche Gestalt. Ich bachte, es fen meine Mutter, Die mir jest erscheine; es sprach aber nichts und verschmand. Nun bemerkte ich vier Wochen lang nichts mehr, bis in ber Racht vom erften Abvent, wo ich wegen Armuth und vieler Kinder wieder betete. Da erschien bieses Weiße, kam und verschwand wieber. In ber Christnacht besselben Jahres bewegte es sich, als ich im Bette gang wach war, auf meiner Bruft, außen auf ber Decke meines Bettes, hin und her, gerade wie wenn ein hund ober eine Rate fich auf ber Bettbede malgte. Bu gleicher Beit, obschon fein Feuer mehr im Dfen war, fab ich meine Dfenplatte gang gluhend, bann that es einen Knall und bie Erscheinung verschwand. Von bieser Zeit an erschien mir immer, besonders in ben Dienstags= und Freitagenächten, wenn ich ganz wach war, eine weiße Wolfe, Die fich einige Minuten vor meine Augen ftellte und bann wie= Bei Tag und bei Nacht hörte man in meiner ber verschwand.

Stube oft etwas Unsichtbares umbergeben, und ein Anistern, wie wenn man Blätter im Lesen umschluge.

Dft fommt, wenn ich gang wach bin, Rachts aus ber Ede ber Wand ein Glang, rund wie ein Zinnteller, bleibt mehrere Minuten vor mir und meinem Mann fteben, und fehrt bann wieder nach ber Wand zuruck, aus ber er fam. Ginmal, als ich in ber Nacht wieber völlig wach war, stand es gang schwarz vor mir, fo groß als vorher bas Weiße. Es war mir, als legte fich eine Sand an bie linke Seite meines Salfes. Das Gefühl von biefer Sant war, wie bas von einer brennenben Roble. Die Erscheinung verschwand, und Morgens war bie Stelle roth; entzündete fich Abends heftig, und bilbete noch jett sichtbare brei Mahle wie von Fingern. 1 In ber vorigen heiligen und in ber Meujahrsnacht, als ich mach in ber Stube faß, hörte ich eine Stimme, bie fagte zu mir: Bete bas Lieb "D Jefu, mann foll ich erloset boch werben," und ben Spruch: "Schaffe in mir ein reines Berg." Dft hore ich, besonders in ben Sonntagenachten, gang reine Stimmen fingen, es läßt einen Knall, balb ba, bald bort, und nach meinem Manne warf es einmal vom Ofen her mit Speiß. Oft fährt es wie ein Wetterleuchten im Zimmer umber, und ohne daß außen ober innen ein Licht, auch nicht in ber Nachbarschaft, ift, zeigt fich ber Schein eines Lichtes am Boben ober an ber Dece unserer Stube. Wenn wir Cheleute einigen Berbruß haben, ober im Unwillen ein Kind schlagen, so läßt fich all biefes Wefen lange nicht seben und hören, aber leben wir in unferer Armuth mit einander im Frieden und beten nächtlich, ba fommt es auf Ginmal wieder in unsere Nähe. Um letten Freitag, Nachts 1 Uhr, als ich im Bette in der Wohnstube lag, wach, aber mit geschlossenen Augenliedern, ging auf einmal die Thure meiner Kammer auf, und ba trat ein Mann in einem grauen Kleibe heraus, bas am Rücken Falten hatte. Un meinem Bette wandte er fich gegen bie Bank um. Auf ber sah ich einen Mann figen in bunklem Rleibe, ben ich aber nicht fo bestimmt beschreiben fann. Bu bie fem bunklen Mann fprach ber Weiße immer bin, aber mein Geist war zu schwach, zu verstehen, was er sprach. G

Diese Fingermahle, Narben wie von eingebrannten Fingern, hatte biefe Frau auch wirklich am Halse.

Manne machte. An der Bettstelle und der Bank hörte ich in dieser Nacht mehrmals ein Klopfen und Knistern. — Sie sagte auch noch (was merkwürdig ist): Wenn eine solche Erscheinung kommt, fallen mir die Augenlider zu, und ich sehe sie dann geistig. Ist die Erscheinung vorüber, so gehen mir alsdann auch die Augenlider wieder auf. Einmal war's mir in meisnem Gärtchen, als würde ich an einen Ort gewiesen, und da fand ich einige Groschen, von denen ich aber nur zwei mitnehmen konnte." —

Diese Frau ist 40 Jahr alt, klein, steht schwächlich aus, und hat einen eigenen, gang sonderbaren Blid. Gie hat fechs Rinder, meiftens noch flein, von benen die zwei fleinsten bas Sonberbare haben, bag bas eine, bas altere, befonbers ben Haaren nach, so schwarz wie bie Nacht, bas jüngste, welches, ber Aussage ber Mutter nach, auch biese Geifter seben soll, blond und weiß wie ber Schnee ift. Dieses wollte, wie bie Mutter fagt, ber Beift ichon öftere aus bem Bette nehmen und wie fuffen. Ich ließ es nun mehrere Wochen, und zwar bis zum 10. Februar, anstehen, bis ich von ben Erscheinungen jenes Weibes mit Frau S. sprach. Um Morgen bes 10. Febr. 1827 erzählte ich ihr Einiges bavon, und ba fie Berlangen bezeugte, Dieses Weib selbst zu sprechen, hauptsächlich beswegen, weil fie in ihren Erscheinungen und namentlich in den hörbaren Ankun= bigungen beffelben, Aehnlichkeit mit ihren eigenen fand, fo brachte ich bas Weib am Nachmittage biefes Tages felbst zu ihr, und fie erzählte ihr nun ihre Unfechtungen, wie fie mir Diefel= ben ergählt hatte. Dem Weib murbe es in ber Dabe ber fom= nambulen Frau gang leicht, biese aber suchte besonders ihren Blick zu vermeiben, weil er ihr, wie sie nachher fagte, ein fon= berbares Gefühl verursache.

Un diesem Abend versiel Frau H., wie sie voraus bestimmt hatte, in magnetischen Schlaf, und als ich sie in diesem um die Erscheinungen jenes Weibes befragte, sagte sie: "Dieses Weib lügt nicht, sie sieht jene Geister. Sie ist immer, ohne es zu wissen, in einem halbwachen Zustande. Man muß ihr ein Amulet von sieben und fünf Lorbeerblättern (und so muß man sie zählen) anhängen, und sie wird diese Geister mehr sehen

27

——— Würde man ihr sieben Beere vom Lorbeerbaum ans hängen, so müßte sie schlafen, aber bas wäre wegen ihres Mansnes nicht gut, es würde ihr Vorwürse von ihm verursachen."

Am Morgen bes andern Tages brachte ich dem Weibe bas von Frau H. verordnete Amulet und rieth ihr, es sogleich anzuhängen, es werde ihr Hülfe bringen. Diese sagte mir: seit sie bei jener Frau gewesen, seh es ihr gar zu leicht, sie meine, sie habe bort Alles zurückgelassen.

Am andern Morgen sagte mir Frau H. und ihre Wärterin: daß man heute Nacht mehrmals ein Klopfen an der Bettstelle und am Tische gehört, und es gewesen seh, als rutsche Jemand durchs Zimmer. Auch in der Nacht vom 12. bis 13. Februar hörte man das Gleiche.

Am Morgen bes 13. Februars ging ich zu senem Weibe, um nach ber Wirkung bes Amulets zu fragen. Sie sagte mir: daß in der ersten Nacht, in der ste das Amulet umgehabt, eine unsichtbare hand an ihm immer gerissen habe. Sie zeigte mir an meinem halse das Gefühl, das sie dadurch empfunden. Seit dieser Zeit hörte sie kein Klopfen mehr, als hätten sich die Geisster wo anders hingewendet. Ihr Mann habe ihr diesen Morgen das Amulet vom halse gerissen, weil er sich immer hossenung mache, durch Erlösung der Geister Geld zu erhalten, und er mache ihr jest Vorwürse, daß sie das Amulet umgehängt, das die Geister werde vertrieben haben.

Der Mann war auch, als ich eintrat, sogleich zornig aus dem Zimmer gegangen, und die Frau gestand mir, daß sie eben der Meinung sehen, daß in ihrem Häuschen Geld verborgen liege. Sie hätten die Anfechtungen dieser Geister nun schon so lange ertragen, und möchten nun auch durch Erhebung eines Schapes, der in ihrem Häuschen gewiß liege, den Gewinn haben.

Es war umsonst, ihr den Gedanken an einen Schatz aus dem Kopfe zu bringen, ste blieb darauf und beharrte auch, das Amulet nicht mehr anzuhängen. Frau S. erzählte ich diesen Vorfall, nach welchem ich zu jenem Weibe nicht mehr ging.

Am 15. Februar im magnetischen Schlafe verordnete sich Frau H. ein Amulet, bestehend aus Lorbeerblättern und Hafel-nußstauben.

In der Nacht vom 17. auf ben 18. Februar wurde in ihrem Zimmer wieder überall umher ein Klopfen gehört. Auf dieses habe sie (so sagte sie mir am andern Tage) aufgesehen, und einen großen Mann, von ungefähr 40 Jahren in einem weißen Rock erblickt, der sey ruhig vor ihr gestanden. Im Abendschlase vom 19. Februar sagte sie: "Heute Nacht 1 Uhr muß ich den rothen Meerstein in die Hand nehmen, dieß sage man mir, so bald ich wach bin, er stillt das Herzklopfen, auch dazu kann ich ihn gebrauchen. Ich muß heute Nacht mit jenem reden, man wird ihn hören, die andern werden ihn noch vor mir hören. Ich freue mich darauf, werd ich mich aber auch freuen, wenn ich wach bin? Da wird die Freude nicht so groß seyn! Es ist mit diesen Geistern ganz eigen, wenn sie es denken, sind sie schon da. Darum habe ich auch die Lorbeerblätter an, eben so viel, oder nicht so viel wie diese?"

Meine Frau entschloß sich diese Nacht im Bette ber Schwester, die sich beswegen statt der Wärterin ins Zimmer der Aransten legen wollte, zuzubringen, um wenigstens die Erscheinung zu hören, und die Aranke genau zu beobachten. Schon nach 10 Uhr sing ein Klöpfeln und Klatschen bald an den Bettstellen, bald auf den Tischen, bald an jener, bald an dieser Wand an, und meine Frau versicherte sich auss bestimmteste, daß es von Niemand gemacht wurde, namentlich weder von der Schwester noch der Aranken, welche letztere sie besonders fest ins Auge faste und bemerkte, daß sie ganz ruhig, die Arme auf der Decke, im Bette lag.

Schlag 1 Uhr nahm die Frau den rothen Meerstein (rothe Korallen) vom neben ihr stehenden Nachttischen in die Hand, richtete sich auf und sprach gegen den Fuß der Bettstelle in einem festen Ton: "Das kann ich nicht thun!" Sie habe dann noch länger gesprochen, aber leise, so daß man es nicht habe verste= hen können. Meine Frau fragte nun: was sie denn gehabt, und Frau H. sagte: ob nicht sie oder ihre Schwester auch die Gestalt gesehen, die am Fuße ihres Bettes gestanden und zu ihr gesprochen habe? Sie habe ihr geantwortet. Beide sahen sedoch nichts von der Erscheinung. Was die Gestalt mit ihr oder sie zu ihr gesprochen, das wollte sie durchaus nicht sagen.

Nachdem ich fie am andern Morgen lange gebeten, mir

boch zu sagen, was jener Geist mit ihr gesprochen, sagte sie es mir endlich nach langem Sträuben. Sie sagte: sie spreche nie gern von solchen Erscheinungen, und es schien ihr auch in ber That ein wahrer geistiger Schmerz zu sehn, davon sprechen zu müssen. "Der Geist," erzählte sie, "stand unten an meinem Bette, er war mit einem gelblich weißen Rock bekleidet, ber wie ein Frauenzimmerrock einen Gürtel hatte und hinten Falten." Als ich nach seinen Augen fragte, sagte sie: "Ich sah ihn nicht wie man Menschen sieht, man sieht Geister auf eine eigene Beise, die nicht zu beschreiben ist. Die Augen waren mir nur wie lichte Bunkte; die Gestalt war groß und ruhig. Sie hauchte zu mir hin: Siehe, ich komme zu dir, daß ich volssends erlöset werde!"

Ich. Das kann ich nicht thun, erlösen kann dich nur dein Erlöser. Er. Dich bitte dich, bete doch für mich! Ich. Das will ich gerne thun. Er. Schlage bas Lied auf: "Wer dieser Erde Güter hat und sieht den Nächsten leiden," und lies es öfeters, bis ich wieder komme. Hierauf drehte er sich um, daß ich Rücken und die Falten hinten an seinem Rocke sah, wandte sich wie zur Thüre und verschwand.

Ihre Schwester sagte mir: Die Kranke habe ihr erzählt, es habe ihr nach der Erscheinung geträumt, sie habe von derfelben durchaus nichts gestehen wollen, da habe ihre Großmutter (ihr Schutzeist) zu ihr gesagt: "Nein! du mußt es sagen!"

Am andern Tage fragt ich sie im halbwachen Zustande: "Wie kommt es, daß diese Frau, so lange sie das Amulet trug, die Geister nicht sah?" Sie erwiederte: "Hätte sie das Amulet sieben Tage lang getragen, so hätte sie die Geister für immer gesehen, in jenen Tagen hätte sie dieselbe auch ohne das Amulet nicht gesehen, ich aber hätte sie erst später gesehen, aber nur wenn ich in dem Häuschen jener Frau geschlasen hätte. Durch das Amulet mit den Lorbeerblättern, das ich mir später umhängen ließ, als die Frau das ihrige zerstört hatte, sah ich jenen Geist nun früher."

Das ihr vorgegebene Lied hatte sie den Tag nachher öfters gelesen, am 21. Februar hingegen nicht. Als sie diesen Abend in Schlaf versiel, sagte sie: "Was machte ich für einen Fehler! O bas Lied las ich heute noch nicht! Ich muß es heute noch dreimal lesen! Ich spreche heute Nacht mit ihm mehr als das letztemal. Von 12 bis 1 Uhr wird er kommen."

Um die angekündigte Erscheinung des Geistes zu beobachten, ließ ich heute Nacht eine andere Person, von deren Wahrheits= liebe ich völlig überzeugt war, im Zimmer der Kranken im Bette ihrer Schwester schlafen. Diese Person erzählte mir am andern Morgen Folgendes:

"Schlag 10 Uhr ging ich mit ber Schwester zu Bette, und zwar in ber Schwester Bett (bas brei Schritte von bem ber Frau S. in gleicher Linie mit bemfelben steht). Wir wachten bis gegen 11 Uhr, und bann schlief ich ein. Vor 12 Uhr begehrte Frau H. etwas Suppe, und ba bie Schwester beswegen aus bem Bette ging, wachte ich auf. Kaum war die Schwester wieder bei mir im Bette, fing es auf bem Boben fonderbar zu schlurfen und zu kniftern an. Dann flopfte es an ber Wand, oberhalb bem Bette ber Frau S. und auf bem Boben, fast wie mit Bammern, und auf eine andere nicht zu beschreibende Weise. Dieß bauerte eine Beile fort. 3ch fah mahrend beffen genau auf Frau G.; fie lag ruhig ausgestreckt im Bette und hatte Urm und Sanbe auf ber Bettbede ruhig liegen. Gie fing nun gu fprechen an, aber ohne fich aufzurichten. (Es waren gang bie Fragen, bie unten von Frau S. felbst angegeben fint.) Ihre Reben waren an eine Erscheinung gerichtet, Die vielleicht an ihrem Bette stand, von mir aber nicht gesehen werben konnte. Frau H. sagte nach einiger Zeit bes Gesprächs zu und: ber Beift fen nun gegangen, fehre aber nach einigen Minuten gu= Nach solchen fing bas Schlürfen und Klopfen wie zuerst an, und bann fprach Frau S. abermale, wie es schien, mit ber Erscheinung.

Als Frau H. sagte: "Schlage es selbst auf," blickte ich auf das Gesangbuch, das auf ihrer Bettbecke ganz zugeschlagen lag; denn sie hatte, ehe wir in das Bett gingen, in demselben noch einmal jenes Lied gelesen. Da sah ich auf das bestimmteste und mit Schauer, den ich bisher nicht im mindesten hatte, daß sich der Deckel desselben zu bewegen ansing, und dieses Buch eine unsichtbare Hand aufschlug; denn ich bemerkte auch nicht die mindeste Bewegung der Frau H. oder ihres Bettes. Als Frau H. sagte: "Gottlob, daß er wieder fort ist," sprachen wir mit

ihr über die Erscheinung und wollten fle genauer wiffen, fle sagte aber immer: wir sollten fle doch ruhig lassen, und bavon schweigen.

Frau S. ergählte mir Folgendes: "Um 12 Uhr Rachts hörte man vor ber Thure, bann im Bimmer, wie fchlurfen, ohne bag man etwas bemerfte, bann fing es fehr ftart balb an ber Wand, bald wie unter bem Boben, balb an meiner Bettstelle, und zwar Diegmal oben, zu klopfen an. hierauf patschte es einigemal, als schlüge man kleine Brettchen zusammen, mit brei bis vier Schlägen, und bann erblickte ich wieder ben Beift am Fuße mei-Ich fragte ihn nun: Warum kamft bu zu nes Bettes. Er. Beil ich nur bei bir meine völlige Erlösung erlangen kann. Ich. Dieß ift ein Wahn von bir. Warum bleibft du nicht bei bem Weibe, bie fur bich betet? Er. Diefes Weib hat nicht diese Sinnen wie du, fie kann nicht mit mir reben. 3ch. Warum bift bu in biefem armen Bauschen? Was warft Er. 3ch hatte ein niederes Umt, in Diesem Bauschen maren zwei Waisen, ich betrog fie, brachte fie um ihre Sabe. Ich. Warum haft bu bas gethan? Er. Mein bester Freund, welcher fehr reich war, gab mir die Unleitung bazu. Ich. Bist bu nicht jo reich gewesen? Er. Rein! aber ich wollte es auch werben. — Alles, was ich auf unrechte Urt erhielt, theilte ich mit meinem Freund. Ich that biesen Waisen in bem Sauschen noch Gutes, aber nur zum Schein. Ich. Wie war bein Name? (Er schwieg.) 3ch. Warum fagst bu ihn nicht? Er. Meinen ganzen Namen vermag ich bir noch nicht zu fagen, ich nenne bir ben Buchfta= ben L. aus ihm. Ich. Kannst bu bich Andern auch durch Klopfen hörbar machen? Er. Rein! aber biefer, welcher mein Freund war, vermag es, ich werde ihn bringen. Ich. Das würde mich angreifen; biefen will ich nicht, und ich fage bir, weiche. — Er entgegnete: er bringe ihn, Dieser suche auch Gulfe, und als ich biesem widerstrebte, sagte er: "Ich kehre nach einigen Minuten wieder," und verschwand.

Nach einigen Minuten hörte man das gleiche Rutschen und Klopfen wieder, und der Geist stand vor mir, und ich fragte: "Warum kamen denn jene zwei unschuldigen Weibspersonen auch zu jener Frau? Er. Sie ließen sich nur Einmal vor dieser Frau sehen, als Klage. Ich. Lebt noch Iemand von deinen Anverwandten? Er. Ja! aber ganz entsernt von hier.

Mein Gesangbuch lag von gestern, weil ich vor dem Einschlasen jenes Lied las, noch auf meinem Bette: ber Geist sagte: "Schlage bas Lied auf: "Wo seit viel tausend Jahren betrübte Wittwen waren," und bete es oft für mich und meinen gewese= nen Freund." Ich erwiederte, da ich sehr angegriffen und schwach war: "Schlage es selbst auf." Er verschwand dann.

Ich fragte sie: Ob sie an dem Buche nicht auch die Bewesgung gesehen, als hätte es sich aufgeschlagen; sie erwiederte: Nein, sie habe nicht zum Buche hingesehen, und überhaupt wisse nicht, wie das seh, aber wenn der Geist erscheine, so musse sie reden, sie könne nicht anders.

Dieß war die Nacht vom 21. Februar. Am andern Tage hatte sie das vom Geist ihr zum Lesen anbesohlene Lied zu lesen versäumt; da entstand gegen 8 Uhr Abends auf einmal ein Klopsen im Zimmer und geschah ein Schlag wie an die Wand, worauf ihr beisiel, daß sie jenes Lied noch nicht gelesen. Sie that es, und während ste das Lied las, klopste und klatschte es noch öfters. Dieß wiederholte sich in der Nacht gegen 12 Uhr, wo auch bei den Bewohnern des oberen Stockes nicht nur ein gleiches Klopsen, sondern auch ein Hin= und Herschlürfen durch das Zimmer gehört wurde.

Am 23. bemerkte man, daß sie durch einen Schrecken, beffen Ursache man aber nicht wußte, in einen äußerst heftigen Krampf versiel.

Un diesem Abend sagte sie im schlaswachen Zustand: "Um hellen Tag ihn sehen, wo Alles um mich ist, wie heute in dieser Stunde, das greift mich doch an! Fünf Minuten lang sah ich ihn. Dieses Weib (die Nachtwächtersfrau) sollte vernünstizger sehn, sie betet jetzt um nichts als um Geld." Ich fragte sie: Warum jener Geist, auf dessen Eingebung sie jenes Blatt gesunden, nie geklopft habe? Sie sagte: "Weil er mir nur im hellschlaswachen Zustand erschien; nur Einmal sah ich ihn waschend. Auch klopfen nur diesenigen, die durchaus Hüsse haben müssen und suchen, und die noch weit weniger sind, ihren Erslöser noch gar nicht kennen, ihn aber suchen und finden, wenn man sie hinweist. — Sie dahin weisen, ihnen den rechten Wegzeigen, das kann ein sterblicher Mensch, aber sie erlösen nicht.

— Der schwarze Geist richtete seine Gedanken besonders nach dem

Hause, in dem er lebte; das ist aber nicht so nahe an dem kleisnen Hause, wie jenes weißen. Könnte ich es nur dahin bringen, daß er den weißen gehen ließe, daß er nicht diesen immer zurückzöge. Ich fürchte mich nicht vor den Geistern, aber daß ich wieder mit mehreren in Umgang kommen sollte, das darf nicht sehn. Dieser Schwarze könnte mein Tod sehn. Seine Worte sind kein Wehen, seine Worte sind ein heißes Stöhnen."

In der Nacht vom 23., 12 Uhr, als sie schlief, erwachte fie an einem Schlag; es zupfte an ihrer Bettbede, fie fab auf, und ber Weiße stand wieder vor ihr. Gie fagte zu ihm: "Wa= rum kommst bu benn wieder zu mir?" Er sprach: "Ich suche Ruhe, bete für mich, daß ich biese erhalte. Gehe die zehn Ge= bote mit mir durch." Sie ging sie nun fogleich mit ihm durch. Sie fragte, und er antwortete. - Sie fing, während fie mir bieß Morgens erzählte, zu weinen an und wollte nicht weiter bavon sprechen, weil es fie fehr angreife. Alle Racht, sagte fie, wolle er auch seinen bofen Freund, ben schwarzen Beift, bringen, und das wurde sie aufs außerste angreifen. Er fage, ber Schwarze plage ihn immer noch und bringe ihn immer wieder vom Guten ab. Die Erscheinung eines fo bofen Geistes errege immer Schrecken, und mußte sie franker machen. Sie wisse wohl noch, wie es ihr in Oberstenfeld mit bem anfänglich auch so bofen Geift ergangen. Gin Jahr lang fen er von ihr nicht mehr gewichen, und es fen boch gewiß angreifend, ein Jahr lang mit einem so übernatürlichen Wefen in Umgang sehn zu muffen; es komme ihr immer vor, als gehöre das boch nicht für Die Menschen. Gie fügte hinzu: der Weiße habe ihr gesagt, ber Schwarze fen hier ein höherer Beamter gewesen.

Gegen 9 Uhr Abends am 24. versiel sie in einen magnetisschen Zustand, den ich magnetischen Traum benannte, und ber von dort an öfters bei ihr eintrat.

Dieser Zustand unterschied sich von einem gewöhnlichen Schlaf baburch, daß sie aus demselben durch Rusen, Kütteln u. s. w. nicht zu wecken war, und von einem magnetischen Schlafwachen, daß sie mir in demselben auf keine Fragen antwortete, die Hände auch nicht gekreuzt hatte, und nach dem Erwachen meistens wußte, was sie geträumt, und auch sagte, es seh nur ein Traum gewesen.

Un diesem Abend schien sie sehr in diesem Schlaf zu leiden. Sie machte mit ben Armen oft gang sonderbare, geistermäßige Bewegungen, weinte heftig, richtete fich auf, machte bie Be= wegung eines Schreibenden, und beutete bann wieder, ben Arm gerade ausgestreckt, mit dem Zeigefinger vorwärts. Einmal be= bectte fie auch lange ihr Gesicht weinend mit einem von mir früher magnetifirten Tuche, das neben ihr lag, und hob es spa= ter wieder wie Jemanden entgegen. Laut sprach ste nur folgende Worte, aber mit großer heftigkeit: "Rein! Gottes heiliger Wille! — Schwarzer Geist, von. Dir will ich gar nichts! — Beten will ich für bich auf ben Knieen. — — Ift bas reine Wahr= beit? -- Prüfet Die Beifter, ob fie von Gott find - -Ich weise dich dahin, wohin du gehen sollst — zu beinem Erlöser." — Sie erwachte nun und sagte wach: Der Schwarze habe sich ihr immer nahen wollen, sie fürchterlich angesehen, da habe ber Weiße ihm abgewehrt, ihn zurückgejagt. Der Schwarze suche Ruhe, sen aber zu bose und hartnäckig. Ich fagte ihr: sie habe einmal wie geschrieben; sie erwiederte: fie habe mit bem Schwarzen nicht fprechen wollen und ihm dann bas Geschriebene bingehalten. Dieß seh eben ein schwerer Traum und nicht der wache Zustand, in dem sie sonst ben Geist ganz untrüglich sehe. Sie beschrieb nun ben Gang und ben Theil eines großen Saufes niher, in dem fie den Schwarzen gesehen, die Bahl ber Thuren in biesem Gange u. f. w., und bezeichnete auffallend bamit ein von ihr noch nie gesehenes Saus, bessen Bewohner ichon öfters, unt besonders auch um diese Zeit, Abends, aber gewöhnlicher um Mitternacht, ein ihnen unerklärliches Geben in ben Gangen, ein Annähern an die Thüren der Zimmer, als wollte Jemand bereintreten, ein Seufzen hörten, aber auch bei ber schnellsten und genauesten Untersuchung nichts auffinden konnten, durch bas Diese Tone hatten veranlaßt werden können. 1

Oft sagte sie: sie sehe zwei große Häuser, in denen diese Guster sich besonders aufhalten, so deutlich, in ganz lebendigen Trumen, daß, vermöchte sie auszugehen, sie mir dieselben gar leicht bezeichnen könnte.

Im Abendschlaf vom 24. sagte fie von ben Geistern: "Es

<sup>1</sup> Mehrere fehr glaubwürdige Perfonen fonnen bavon Benge fenn.

ift ein Glück, daß fie sich nicht Allen mittheilen können, man wurde alles Mögliche von ihnen begehren, fie wurden mehr ge-

plagt, als fie geplagt find."

In der Nacht vom 26., Schlag 12 Uhr, erschien ihr der weiße Beist wieder. Sie bekam fürchterliches Herzklopfen und nahm den "Meerstein" in die Hand. Sie erzählte Morgens mit Thränen: daß sie das so sehr angreife, daß er immer auch den

schwarzen mitbringen wolle.

Um andern Tage, 5 Uhr Abends, versiel sie, nachdem ihr der Geist wieder erschienen war, in jenen magnetischen Traum. Sie machte in demfelben wieder die gleichen Bewegungen mit den Händen, bedeckte sich wieder, wie sich schützend, mit dem magnetischen Tuch und wieß mit ausgestrecktem Finger hinaus. Man hörte sie Folgendes sprechen: "Ich schwöre es dir, beten will ich für dich auf den Knieen! Das sagte ich ja! Du, hinter deiner dritten Thüre, du mußt warten, dis du den Erlöser besserssinden kannst. — D nein! für den bin ich nicht geboren — das darf er nicht glauben. — Selig sind, die reines Gerzens sind, und selig sind, die nicht sehen und doch glauben." Dann erwachte sie.

Ihrer Mutter, die am 25. auf kurzen Besuch kam, klagte fie: daß alle Nacht ein Geist ihr erscheine, ber immer einen bo-

fern mitbringen wolle, was ihr großen Kummer mache.

Im schlaswachen Zustand an diesem Abend sagte fie: "Nie rede ich gerne von diesem Geist, aber nun muß ich es thun. Schon sechsmal war er bei mir. Er kommt zu mir, so lange bis er Ruhe hat, so lange habe ich auch keine. Aber dieser andere darf nicht zu mir kommen, ich will für ihn beten, aber sehen darf ich ihn nicht. Diese schwarze Gestalt könnte ich nicht ertragen. Aber dieses dumme Weib, nein unglückliches, weil sie nur um Geld betet! — D ich freue mich, schlasend so unter diesen Geistern zu leben, aber im wachen Zustand ist es mir Trauer. Könnte ich doch diesem Weibe sagen, daß sie nicht so um das Geld bete, sie thut es aus Angst, sie thut es aus Furcht vor ihrem Manne.

"Sonderbar! Beister sehen, mit ihnen reden, sich mit ihnen unterhalten können, Freude an ihnen haben! Und boch nur das geistige Wesen, das in mir lebt, hat Freude an ihnen, nicht mein Fleisch und Blut, das hat keine Freude an ihnen. — Unter wie Vielem leben wir, das wir nicht sehen!"

Am 1. März, Nachts 10 Uhr, versiel sie wieder in den magnetischen Traum. Sie kämpste abermals mit dem weißen Geiste, der ihr den schwarzen durchaus bringen wollte. Als sie erwachte, wußte sie noch den magnetischen Traum, und erzählte: der weiße habe gesagt: "Ich will dir den schwarzen nur ein einzigesmal bringen," sie habe ihm aber geantwortet: Für diesen sühle sie keine Pflicht, aber für ihr Kind, das seine Mutter nicht verlieren dürse. Sie habe ihn ermahnt, sich durch den schwarzen nicht vom Gebet abwendig machen zu lassen, sie wolle sa für ihn und seinen Freund auf den Knieen beten. Um Mitzternacht erschien ihr wieder der weiße Geist, als sie ganz wach war, und betete mit ihr.

Am 2. März, Morgens 3 Uhr, erschien ihr ber Geist, ohne vorausgegangenes Klopfen, wieder, als sie ganz wach war. Er stand mit finsterem Gesichte vor ihr. Dießmal sah sie auch seine Hand, die er aufwärts hielt. Sie sen ihr wie eine vor ein Licht gehaltene Hand, als schimmerten Abern und Gebeine hins durch, erschienen. Da er so zornig geschienen, habe sie sogleich zu ihm gesagt, er solle weichen, worauf er auch sogleich verschwunden seh. Als sie an diesem Tage, Nachmittags 3 Uhr, in die Hausslur trat, stand der Geist auf einmal in der gleichen sinstern Gestalt wie diesen Morgen vor ihr und sagte zu ihr: "Sieh, ich bin wieder rückwärts gekommen durch jenen."

Sie sprang erschrocken ins Zimmer zurück und verfiel in Krämpfe. Als ich Abends 7 Uhr bei ihr im Zimmer war, entstand auf einmal im Zimmer ein heller Schlag wie in der Luft, ste fiel aufs Bette zurück und kam in magnetischen Traum. Sie sprach, der Mimik und einzelnen Reden nach, mit dem Geiste. Mit geschlossenen Augen stand sie, sie war angekleidet, auf, holte das württembergische Gesangbuch, und schlug mit unbegreislicher Vertigkeit zwei Verse auf, von denen jeder (aber beide von gleichem Sinn) oben am Anfange eines Blattes stehen. Es waren die Verse 6 und 11 von den Liedern: "O Kirche Jesu" u. s. w., und: "Hier bin ich, Jesu" u. s. w.

Sie hob hierauf bas Buch wie bem Geifte bin und fagte:

"Ich will dir zeigen, wie du es hinhalten mußt. Bur britten Thure mußt du es hineinhalten, so!" — Sie stand nun auf, ging zur Thure, stellte sich vor dieselbe seitwärts, hob das Gestangbuch zur Thure hinaus und kehrte dann wieder ins Bette zuruck. Als sie erwacht war, sagte sie: der Geist sen ihr nach jenem Schlag erschienen, und darauf sen sie sogleich in einen Traum versallen. Da habe der Geist ihr gesagt, daß jener andere bösere seiner gespottet und ihn durch Spott wieder vom Bessern abwendig gemacht. Sie habe ihm hierauf Stellen im Gesangbuch aufgeschlagen und ihn angewiesen, sie zur dritten Thure, hinter der sie gewöhnlich den schwarzen sehe, hineinzuhalten.

In Dieser Nacht, um halb 3 Uhr, zupfte es an ihrer Decke, baburch machte fie auf, und ber Beift ftand wieder am Sug ihres Bettes. Sie fragte ihn: "Wie lange warest bu auf Dieser Erte?" Er fagte: "Die Bahl ift 79. Gie. Wann lebtest bu? Er. In der Zahl 1700. Sie fragte ihn weiter: Wo war beine Wohnung? Er. Nicht weit von bem fleinen Saufe, wo jene Baifen waren. Sie. Wo wohnte ber Andere? Er. Er wohnte von jenem Bauschen entfernter als ich. Gie. Bift bu vor biesem gestorben? Er. Er starb 3 Jahre vor mir. Sie. Warum erschienest bu mir einigemal so finster, nun wieder freundlicher? Er. Der schwarze bekam wieder mehr Macht über mich burd Hohn und Spott, aber nun stehe ich wieder fester. Sie. Ich verspreche bir, ferner für bich zu beten, wofern auch bu wieder am Beffern festhältst. Er. 3ch bitte bich, schlage bas Lieb auf: "Mich felbst muß ich bezwingen," bas bete für mich." — Da verschwand er wieder.

Abends 9 Uhr, am 3. März, versiel sie mitten unter einem Gespräch, an dem sie lebhaften Antheil nahm, auf einmal in die allerfürchterlichsten Convulsionen, die durchaus mit nichts zu stillen waren, selbst nicht durch magnetische Striche, die anfängslich ich ihr gab. Sie brach unter diesen Krämpfen in lautes Weinen aus, und dieser Zustand wurde endlich nur durch sieben magnetische Striche, die ihr meine Frau gab, gehoben, und verwandelte sich in völligen magnetischen Schlaf. In diesem sagte sie: Es seh ihr der weiße Geist erschienen und im hinterzunde habe sie über dessen Schultern den Kopf des schwarzen

Geistes ragen sehen. Dieses habe ihr den fürchterlichen Arampf verursacht, und erhalte ste noch einmal einen solchen, so komme sie in ihrer Gesundheit sehr zurück, ja, es könnte ihr Tod sehn.

Ich bat ste, sich mit diesen Geistern nicht länger zu quälen, und vorzüglich die Erscheinung des schwarzen Geistes nicht zuzusgeben, auch den weißen solle ste einmal für immer zurückweisen. Aber ste sagte: "Das kann ich nun schon nicht mehr; ich habe dem weißen mein Wort gegeben, mit ihm zu beten, und nun muß ich schon mit ihm verbunden bleiben." Ich machte ste auf den Nachtheil, den diese Erscheinungen ihrer Gesundheit bringen, aufmerksam, und bat sie, den sesten Willen zu haben, daß ihr dieser Geist nicht mehr erscheine; allein sie beharrte darauf, daß sie sich von der Verbindung, die sie mit dem weißen eingegangen, nun schon nicht mehr lossagen könne.

In der Nacht auf den Sonntag fragte ich sie, ob der Geist heute Nacht nicht zu ihr gekommen; sie verneinte es und machte dabei die Bemerkung, daß die Geister in Oberstenfeld auch seleten in der Nacht auf einen Sonntag gekommen.

In der Nacht auf ben 6. März sagte der Geist zu ihr: "Ich habe die feste Ueberzeugung, daß ich meinen Erlöser nicht mehr lassen werde." Sie betete lange mit ihm und fragte ihn auch: "Wie kommt ce, daß du, da du ja schon vorlängst auf der Erde gewesen, geistliche Lieder kennest, die doch lange nach dir gesmacht wurden?" Darauf antwortete er: "Geister sind unbeschränkt im Sehen." (Er las sie in ihr.)

Am 6. Mai ging sie zur Thure hinaus und kam schnell wieder herein, worauf sie in halbwachen Zustand versiel. Sie sagte in diesem: als sie vor die Thure getreten, seh ihr der Geist wieder erschienen. Er habe sie anreden wollen, aber sie habe sich sogleich von ihm in die Stube gewendet. Auch als sie wieder völlig wach war, erzählte sie das Gleiche.

Alls sie eine halbe Stunde später zum Fenster hinaus einer vorübergehenden Schafheerde zusah, zupfte sie etwas einigemal hinten am Kleide. Sie sah nicht sogleich hinter sich, indem sie die Ursache dieser Mahnung vermuthete; aber als sie nun endslich um sich sah, stand der Geist vor ihr und so nahe, daß sie

Daß ich und Andere ihr derlei Borstellungen schon früher, aber immer vergebens machten, ist schon oben näher bewiesen.

sich nicht vorwärts bewegen konnte. Er hauchte zu ihr hin: "Bei dir sinde ich Ruhe, bete mit mir!" Es wurde ihr ohn= mächtig, sie siel aufs Bette, man hörte durch das Zimmer ein Laufen und Klopfen wie in der Luft, sie lag in halbwachem Zustand und betete stille inbrünstig. Später sagte sie im Schlaf: "Ist es meine Pflicht, daß ich wegen des Andern ihm nachgebe? Nein, weil ich sterben würde. Wäre es fünf Jahre später, dann könnte ich ihn ertragen, dann ist er nicht mehr wie jest."

In ber Nacht vom 8. März, um 11 Uhr, hörte man im Baufe ber Frau S., felbft in ben anbern Bimmern, zuerft ein unsichtbares Geben, bann ein leises Klopfen, balb bie, balt bort, bas endlich zu einem ganz hellen Klatschen und lauten Rlopfen murte, bas balb wie von ben Wänden, balb von Bett= stellen, balb von bem Boben bes Zimmers, balb wie aus ber Luft zu kommen schien. Die Kranke schlief fest, und erwachte burch biefes Alopfen nicht. Gegen 12 Uhr, als fie erwachte, erschien ihr ber Beift wieder, und hauchte zu ihr bin: "Gebe mit mir bie gehn Gebote burch!" Bahrend fie bie Gebote fprach, blidte fie ber Beift ruhig und ernft an. Gie bemerkte, wie fic ber Beift, ehe er ging, über ihre jungere Schwester, Die fest schlief, neigte, und zu ihr hinhauchte: "Gottes Auge bich bewacht." Auch über bie Barterin, bie aus Angst biegmal im Bimmer schlief, sah fle fich ben Geift neigen und etwas zu ihr hinhauchen, bas fie aber nicht verftanb.

In der Nacht vom 10. schlief sie die ganze Nacht sehr fest durch Schneeglöcken, die vor ihrem Bette standen. Aber Nachts 2 Uhr wurde sie durch den Geist erweckt, wie, wußte sie nicht. Er kniete vor ihrem Bette nieder und sprach, wie ihr schien aus dem Herzen ein Gebet, von dem sie nur noch den Ansang wußte. Dieses hieß: "Ich bete an Iesum Christum den Gekrenzigten." Nachdem er das Gebet gesprochen hatte, betete auch sie, und er sprach ihr das Gebet nach. Nach Vollendung des Gebets wollte sie wissen, ob sie den Geist auch sprechen höre, wenn sie die Ohren sest verstopse. Sie that nun dieß mit den Fingern, hörte aber, während sie die Ohren sest verstopst hatte, den Geist sagen: "Auch so wirst du mich hören." Sie sagte mir sie habe den vorigen Geist in Oberstenseld oft nur mit dem

Gedanken, was sie zu ihm sagen wolle, fest angeschaut, und bann habe er ihr schon barauf Antwort gegeben.

In der Nacht vom 12. erschien ihr wieder der Geist, er erweckte sie, aber sie wußte nicht, wie. Eine halbe Stunde lang
betete sie mit ihm; er kniete vor ihrem Bette. Ich fragte sie
wieder nach seinem Bilde. Sie sagte: "Es ist eben wie eine
Wolke, die aber doch eine menschliche Gestalt hat." Sie fragte
ihn, nach einer frühern Aufforderung von mir: ob man hier
noch etwas Schriftliches von ihm sinde? Er sagte: "Von mir
wenig, aber von diesem, welcher mein Freund war." Er sagte
ihr auch, er habe in der Zahl 1600 und 1700 gelebt.

In der Nacht vom 14., nach 1 Uhr, wo sie ganz wach war, klopfte es wieder überall im Zimmer umher, auch rauschte es wie mit Papier, und der Geist stand vor ihr. Er sagte zu ihr: "Lese das 5. Kapitel Johannis, hauptsächlich vom 13. Verse an." Er kniete wieder vor ihr Bette und betete mit ihr.

Am 16., Nachts 12 Uhr, hörte man wieder im Zimmer flopfen, und es erschien der Geist, um mit ihr zu beten. Da ste mir schon früher sagte: sie sehe nie einen Geist, wenn er klopfe, das Klopfen gehe immer dem Sehen voraus oder hinstennach, so bat ich sie, den Geist bei seinem nächsten Erscheinen darüber zu fragen. Diese Nacht that sie es nun nach dem Gesbete mit dem Geiste. Sie fragte ihn: "Warum sehe ich dich nicht, wenn ich dich höre? Warum kannst du dich nicht hörbar und sichtbar zugleich machen?" Er antwortete: "Ich kann nur das eine oder das andere, weil beides vermittelst der Luft gesschieht." Auch fragte sie ihn: "Warum höre ich dich reden und andere Menschen hören dich nicht?" Er sagte: "Das geschieht, weil bein Gefühl geistig ist."

Am 18. März, 5 Uhr, erschien ihr auf wenige Minuten ber Geist wieder, sie erschrack und versiel in einen heftigen Halsstrampf. Um 20., Nachts 10 Uhr, entstand ein Klöpfeln vor mehreren Menschen im Zimmer, und ber Geist erschien ihr wiesber. Sie sprach mit ihm in einem halb magnetischen Zustande; wachend wußte sie nichts, als daß er ihr erschienen. Eben so

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Bum Nebenhören mit völligem Berständniß eines Geistes, muß das Gez fühl weit geistiger fenn als zum Schen; zu diesem aber wieder geistiger, als zum Hören feines Klopfens, Werfens u. f. w.

erschien er ihr am 22., Morgens 3 Uhr. Nachts gegen 7 Uhr tönte vor mehreren Anwesenden ein Klopfen im Zimmer, bald hier, bald dort, und der Geist erschien ihr. Sie erschrack und kam in halbwachen Zustand, in dem ste mit ihm sprach. Sie gab ihm auf, ihr bald das Haus zu sagen, das er bewohnt habe. Auch forderte ste von ihm, er solle einmal auch Andern vernehmbarer klopfen, oder das von seinem Freunde verlangen. Wir hatten ste um dieses gebeten.

Am 23. März, Nachts 1 Uhr, erwachte ich und in demsselben Moment (als wäre ich erweckt worden, um es vernehmen zu können) flopfte es stebenmal, wie in der Mitte meines Zimmers in kleinen Pausen hinter einander. In der Hälfte des Klopfens erwachte auch meine Frau, erweckt durch dasselbe. Diesses Klopfen war abermals der Art, daß wir unmöglich eine gewöhnliche, natürliche Veranlassung desselben hätten auffinden können. Frau H. wohnte von unserm Hause dazumal mehrere Häuser entfernt.

Am 26. März, in ber Nacht nach 2 Uhr, klopfte es wieber, nicht nur in bem Zimmer ber Kranken, sonbern auch in
bem über bem Gang gelegenen Zimmer, und ber Geist erschien
ihr wieber. Er kniete vor ihr Bett und betete mit ihr.

Alls am 28., Nachts, der Geist wieder bei ihr zum Gebete erschienen war, fragte sie ihn nach Vollendung desselben: "Du hast mir gesagt, du sepest in einem Zwischenreich, was ist diesses?" Er antwortete: "Es ist ein Ort, in dem hauptsächlich diesienigen Seelen sind, die bei ihrem Absterben nicht den Glauben haben konnten, daß ihnen Gott durch den Kreuzestod Christiihre Sünden vergebe."

Am 30. März schrieb Gr. Pfarrer Herrmann von hier auf ein Blatt nachstehende Fragen, und bat ste, diese Fragen an den Geist bei ber nächsten Erscheinung zu richten. Sie was ren folgende:

"Kennst du die Mutter unseres Herrn? Können ihre Fürbitten noch jett im Himmel verlangt werden, und sind ste fraftig? Steht sie mit ihrem Sohne in engerer Verbindung als jeder andere Geist?"

<sup>1</sup> Diefe völlige Wahrheit erkläre man anders, als ich fie erkläre. Ansteckung war es — fagen die Superklugen.

Nachts 12 Uhr erschien ihr ber Geist. Er stand unweit ihres Bettes, als sie von der Wärterin noch Suppe verlangte. Sie af ruhig ihre Suppe, und erst als ste dieselbe gegessen hatte, kam der Geist näher an ihr Bett.

Sie hielt ihm nun, ohne etwas zu sprechen, vor dem Gebete mit ihm, die Handschrift des Herrn H. vor, und er sprach ganz langsam, so langsam, sagte sie, daß sie geglaubt habe, sie könne das Ende nicht erwarten, Folgendes:

"Ich kenne die Mutter unseres Herrn etwas besser als du. Für mich bitten kann sie, wie ein jeder selige Geist. Es besteht keine engere Verbindung zwischen ihr und unserem Erlöser — aber — —" Sie sagte: "Er sprach nicht weiter, und als ich wissen wollte, was dieß aber bedeute, sagte er: "Es hat eine schöne Bedeutung, und ist allen seligen Geistern höchst wichtig — mehr kann ich dir nicht sagen."

Am 3. April fagte ste im völlig schlaswachen Zustande: "Wo ist er jett? Was ist das für ein Reich, wo er sich immer aushält? Warum wendet er sich zu mir, kann er sich nicht an selige Geister wenden? Viele dieser Geister thun es, wenden sich an selige Geister. Warum können es denn wieder andere nicht? O diesen ist es schwerer als jenen, die sich an selige Geister wenden! Sie könnten, wenn sie wollten, sich auch unsmittelbar an Gott wenden, aber sie können nicht, wie sie es auch hier nicht thaten. Dort geht es ihnen noch schwerer als hier. O wir haben doch nur einen Fürsprecher, den, der uns von unsern Sünden erlöset hat, warum kommen die unseligen Geister an selige Geister oder an Menschen? O erst durch diese müssen sie ihren vollen Glauben erlangen, durch Worte der Beslehrung und durch das Gebet, daß sie sich dann erst an ihren Erlöser wenden können."

"Wo foll ich diese Geisterwelt finden? Soll ich sie wissen, darf oder kann ich sie wissen? Möchte es nicht gut sehn dieß zu wissen? — Warum winkst du mir? — (Ihre Führerin.) Niemand soll sich auf dieß Reich verlassen, Niemand seine Buße sparen bis auf diesen Tag. Ich möchte nicht in dieses Reich, ich möchte noch lieber hier sehn. Sie fühlen ihre Sünden mehr

28

5.000lc

Man sieht hieraus, daß es für jene Geister noch andere Wege geben wurde, als sich an Somnambule und überhaupt an Menschen zu wenden.

als hier, sie plagen sich noch mehr als hier. Der Schlimmere plagt immer ben Bessern, daß er nicht besser werden soll. Eine geistige Plage ist mir immer mehr als eine körperliche Plage, und daher meine ich, daß sie sich mehr plagen. Auch nicht alle Menschen kommen auf diese niedern Stusen dieses Reiches, viele sogleich in einen ganz seligen Ort, aber in welchen? Ich kann ihn nicht sehen, aber sühlen, wissen, durch einen seligen Geist kann ich das. Sie haben in diesem Zustand Alles, was sie wollen, Alles durch ihren Willen." Es fragte Zemand: "Bäume? Blumen?" Sie sagte: "Nur wenige haben solche Wünsche, sie möchten wohl nicht an solchen Dingen eine Freude haben, die uns hier umgeben. Geister haben an höhern Dingen Freude; was uns so sehr erfreuen kann, freut sie nur wenig oder gar nicht."

Um 6. April zog fie aus ihrer vorigen Wohnung in mein Saus. Um 7., Abents, als fie gang allein im Bimmer mar, fant man fie, als man zu ihr eintrat, im halbmachen Buftant. Sie fagte, bag ihr zwei felige weibliche Geftalten, jene zwei Baifen, erschienen, bag fie jene Erscheinung angegriffen und dadurch schlaswach geworden sey; wach wisse ste nicht, wer bie Erschienenen gewesen. Gie ließ fich weden und erzählte bann: als fle allein im Zimmer gewesen, fegen ihr auf Ginmal zwei weiße schwebenbe Frauengestalten erschienen; es seben leichte Ge= stalten gewesen, nicht so schwere Wolfen wie jene Beifter. habe fie laut gefragt: Warum fie erschienen, mas fie von ihr wollen? Da batten fie geantwortet: "Wir fommen zu bir aus Freude und aus Dank gegen Gott." Gie fprachen, fagte fie, beibe miteinander zu gleicher Zeit, bas Wort bes einen war auch bas Wort bes andern, ihre Sprache mar bie ber anbern Geister, aber leichter, nicht so langsam und schwer." Von ihrer Bedeutung wußte fie mach nichts, und äußerte nur: Wenn Die Erscheinung ihren Tob bedeuten wurde, fo fürchte fie fich nicht, fondern freue sich barüber, und es fey ihr babei mohl gemesen: aber angegriffen habe fle es bennoch, und fie fen hierauf einge= schlafen.

Ich fragte, ob es vielleicht jene Waisen waren; sie erwies berte: "Das könnte sehn, aber ich könnte nicht begreifen, warum biese erscheinen follten." Am 9. April kam ber Geist, Morgens 2 Uhr (heute bas erstemal in meinem Hause), zu ihr und betete eine Stunde lang mit ihr. Vormittags um 10 Uhr erschien er wieder. Sie fragte ihn: Warum er heute bei Tag komme; er antwortete: "Ich komme heute dreimal, um das bevorstehende Fest mitseiern zu können." Er meinte wohl den kommenden Charfreitag.

Ich fragte sie: Ob sie ben Geist bei Tag anders sehe als bei Nacht? Sie sagte: "Nein! ich sehe ihn bei Tag ganz wie bei Nacht, wenn ein Licht da ist, ohne Licht wohl nicht." Immer brannte auch bei Nacht ein Licht. Gegen 1 Uhr, als ste allein im Zimmer war, kam der Geist zum zweitenmal. Er knieete vor ihr Bett, und sie betete mit ihm. Nachdem er sie verlassen hatte, schrieb sie auf ein Blatt:

"Der Geist ist mir zum zweitenmal erschienen, Nun glaubt er fest und will nur Jesu bienen."

Um 4 Uhr kam der Geist zum drittenmal. Sie betete mit ihm und verfiel dann in völlig schlaswachen Zustand, in dem ste beständig in Bezug auf das kommende Fest fortbetete.

Um 8 Uhr erschien er ihr zum viertenmal. Diese Erscheisnung war ihr unerwartet, weil er ihr gesagt hatte, er komme heute dreimal, sie erschrack und versiel dadurch in magnetischen Traum. Sie sprach in diesem leise, und als sie erwachte, und ich sie um den Traum befragte, sagte sie: Es seh ihr gewesen, als wolle den guten Geist der bose in seinem guten Vorsatze zusrückhalten und seh ihr deswegen zum viertenmal erschienen.

Am 10. April, Morgens 2 Uhr, erschien ihr ber Geist wieder, und sie betete eine Stunde mit ihm. Um 10 Uhr Morgens kam er, als sie allein war, zur offenen Thüre herein bis einige Schritte vor ihr Bett, sah auf sie hin und kehrte dann wieder zur Thüre hinaus. Ich fragte sie, ob er denn wie ein anderer Mensch gehe; sie sagte: Sie höre ihn nicht auftreten, sehe aber, daß er gehe, doch seh er eigentlich nicht gegangen, ob sie gleich wie bei Menschen einen Fuß vor dem andern wechs selnd vorausgehen sehe.

Sie fuhr fort: daß er ihr nun auch noch zwei andere Buchstaben aus seinem Namen, nämlich B. und N. neben dem schon gesagten L., genannt, und hinzugesetzt habe: daß er ihr in der Gestalt erscheine, die er gehabt, als er die Unthat an jenen zwei Waisen verübt, und bieß sen 1714 geschehen; er erscheine ihr als ein Mann von etlichen 50 Jahren.

Es hätte schon früher bemerkt werden sollen, daß herr Pfarrer H. allhier, seitdem er der Kranken das von ihm gesichriebene Blatt zum Vorhalten für den Geist gegeben, alle Nacht zu einer bestimmten Stunde, die meistens die war, in der der Geist von der Kranken schied, erwachen mußte, wo er dann an sich ein geistiges Andringen und Auffordern zum Gebet fühlte und durchaus zu beten gezwungen wurde. Zur gleichen Stunde vernahm er in seinem Zimmer ein Klopfen, bald wie an dem Boden, bald wie an dieser oder jener Wand; dieß wurde auch von seiner Frau vernommen, obwohl sie zu einer Anschauung nie gelangen konnten.

In der Nacht vom 10. April, als der Seherin der Geist Nachts 12 Uhr erschien und sie mit ihm gebetet hatte, hielt sie ihm ein Blättchen vor, auf das ich geschrieben hatte: Er solle sich mir sichtbar machen. Auf dieses antwortete er: Sie habe ihm dieses schon einmal zugemuthet, aber es liege nicht in seisner Macht.

In der Nacht vom 13. kam er um halb 12 Uhr, kniete mit ihr zu beten vor ihr Bett, richtete sich aber, noch ehe es 12 Uhr schlug, um zu gehen, auf. Sie fragte ihn, warum er wieder gehen wolle, da er sonst eine völlige Stunde bliebe, worauf er sagte: "Ich muß noch gehen, ehe die Stunde schlägt, in der das Fest beginnt, das ich nun mitseiern kann, und an diessem Feste komme ich nicht."

Schon beinahe seit acht Tagen kam der Geist immer ohne vorausgegangenes Klopfen; auch sagte sie, daß seine Gestalt immer heller und die Wolke leichter werde.

Am Charfreitag, Abends, als sie im halbmagnetischen Schlafe lag, ging auf einmal in unserer Unwesenheit ihre Thüre auf und wieder zu, ohne daß eine menschliche Hand sie berührte. Sie sagte darüber, als sie in ganz schlafwachen Zustand kam: "Wer machte, als ich zuvor halbmagnetisch schlief, die Thüre auf und kam herein? Das war jener schwarze Geist. Ihm ist es heute gar nicht wohl. Nun weiß ich heute, in welchem Haus jener weiße ist. Er ist in dem Hause, in welchem haus jener weiße ist. Er ist in dem Hause, in welchem jener Nervengeist die Fragen geschrieben, die ich ihm hinhielt; aber man sage

es diesem nicht. Er kommt alle Nacht zu ihm. Dieser Nervensgeist hat im Sinne nicht mehr in diesem Hause zu bleiben. ber betet boch fleißig für ihn, und ihm selbst auch gereicht es zum Heil." Unter senem Nervengeiste verstand sie den Herrn Pfarrer H.

In der Nacht vor 12 Uhr (am 13.) kam der Geist wieder, er kniete vor ihr Bett und betete mit ihr. Sie fragte ihn: wo er das Fest geseiert, und er antwortete: "In dem Zwischenreiche mit Andern, die da sind." Sie fragte ihn auch: warum er verlangt habe, daß sie mit ihm in jenes Haus gehen soll, das er im Leben bewohnt, und er sagte: "In diesem Hause wohnen zwei Waisen, und diesen sollst du neun Dreikreuzerstücke geben."

Sie fagte mir: sie könne dieses sonderbare Verlangen des Geistes gar nicht begreifen; aber sie musse es doch erfüllen. Ich entgegnete, daß in diesem Hause allerdings zwei Waisen sehen, aber nicht so verarmt, daß sie neun Groschen annehmen würsten. Sie sagte: sie musse den Geist noch einmal darüber fragen, und setzte hinzu, daß ihr der Geist auch gesagt habe, das Haus seh das gleiche, in dem jener wohne, der jene Fragen aufgeschrieben.

Als sie im halbwachen Zustande war, fragte ich sie um die Bedeutung jener neun Groschen, und sie sagte: "Diese neun Groschen soll ich jenen zwei Waisen geben. Diese Zahl 9 hat Beziehung auf eine Zahl 9, um die jene andern zwei Waisen von ihm betrogen wurden. Im schlaswachen Zustande, und wenn ich ihn heute noch selbst darüber befragt habe, kann ich dieß deutlicher aussprechen."

Um 18. April, Morgens halb 11 Uhr, als sie allein war, kam der Geist wieder zu ihr und bat sie noch einmal: die neun Groschen jenen Waisen, und zwar durchaus noch am heutigen Tage zu geben, daß es ihm ruhiger werde. Da ich nicht zu Hause war, so sagte sie meiner Frau das Verlangen des Geisstes, diese aber meinte, es werde mit diesen Groschen keine solche Eile haben, man solle erwarten, bis ich zurücksomme, weil es doch am füglichsten sehn werde, daß ich diese Groschen jenen Waisen mit irgend einer Erklärung übergebe. Frau H. war

<sup>1</sup> herr Pfarrer S. zog später wirklich aus biesem hause meg nach Beil= bronn.

damit auch zufrieden, und als ich in der Nacht zurückkam, war es, diese Groschen noch in die verlangten Hände zu geben, allers bings zu spät.

Abends 9 Uhr lag Frau S. im halbwachen Zustande. Bei ihr anwesend waren: ihr Gatte, ihre ältere Schwester, Herr Stipendiat Binder von Stuttgart, Hr. Stipendiat Strauß von Ludwigsburg, meine Frau und ich. Meine Frau, die sehr ermüdet war, setzte sich bald auf das Bett der Schwester, das von dem der Frau H. die entgegengesetzte Richtung hatte und schlief ein. Die Andern sprachen gleichgültige Dinge untereinander, und ich heftete zufällig den Blick auf meine schlasende Frau, in deren Nähe Niemand war. Auf einmal hörten wir alle, ganz nah an meiner Frau, ein schauerliches, langes Stöhnen, und meine Frau suhr in diesem Momente erwacht vom Bette auf, und behauptete, es habe ihr Jemand ins Ohr gestöhnt, sie fühle noch in ihm den Hauch wie von einem Athemzug. (Dieß Gefühl behielt sie noch nachher wochenlang.)

Fast in gleichem Moment erhob sich die schlaswache Frau h.
mit geschlossenen Augen und beutete mit ausgestrecktem Arm und Finger geistermäßig gegen meine Frau hin und sprach: "Dort steht er! — das war sein Stöhnen, weil man die neun Dreistreuzerstücke nicht abgab! Klopsen kann er jett nicht mehr. Ich sah, wie er sich über sie hinwegbog! — Das kannst du, das darfst du mir nicht thun! Hätte jenes Weib recht gesucht, so hätte sie die neun Groschen doch alle gesunden; ich kann nicht hinaus in das Gras, um sie zu holen. So muß ich sie selbst hergeben! Du kannst nicht zürnen über mich, ich bin nicht den Geistern unterthan! O ein frommer Geist spricht nicht, wie du sprichst! Wie kann dir der einzige Tag so viel zu schassen machen? Komme du, wenn ich wach bin, rede du dann, so viel du willst. Ich gehe und ich sage dir, lasse mich ruhen!"

Sierauf wurde ste hellschlaswach und sprach: "Liegt benn die Schuld an mir? Darum bin ich ein Mensch, wenn ich wache. Nun darf ich jenen erst in sieben Tagen diese Groschen geben; aber er ist nun sieben Tage noch länger unruhig. Am heutigen Tage that er jenes Unrecht an jenen Waisen. Er drohte mir mit dem Schwarzen. Von diesem will ich nichts hören, nichts wissen; ich gebe mich nicht mit ihm ab, ich habe meine Psiicht.

— Dieses schwache Weib, warum hat sie diese Groschen nicht vollends genommen? — Diese Summe war groß. Er sagte, ich solle zurückrechnen, ich solle einen Groschen einen Thaler gelten lassen, bis auf dieses Jahr zurückrechnen, in einem Jahr so viel wegnehmen, dann sehen es jetzt noch neun Groschen. Unrechtes Gut thut nicht gut. — Ich sinde von ihm nicht viel Schrift-liches, aber von dem schwarzen; sein Name ist aber unter diesem zu sinden, einzeln steht sein Name oft."

Nachdem sie sich selbst durch Gegenstriche erweckt hatte, erzählte sie von ihrem magnetischen Traum, d. h. dem Zustande vor dem hellen Schlaswachen — benn wir hatten ihr gesagt, sie habe etwas gesprochen, und also wahrscheinlich geträumt. — "Ja, es hat mir der weiße Geist mit dem schwarzen gedroht. Es träumte mir, der Geist sen ganz bose gesommen und habe gessagt, er könne nicht reden, weil so viele Leute da sehen. Dann sagte ich: "So lasse dich nur hören!" und er stöhnte. Er legte sich über Sie (sagte sie zu meiner Frau gerichtet) und stöhnte Ihnen ins Ohr." Wir sagten, daß wir Alle den Seuszer geshört. Sie erwiederte: "Das wäre mir arg; dann wäre es also mehr als ein Traum? Sie müsse nun dieser Sache immer nachs denken. So lange sie nun wache, müsse sie immer denken: Sezlig sind, die nicht sehen und doch glauben."

Sie wurde hierauf wieder halbwach, und sagte zu meiner Frau: "Zu dir sagte ich, daß ich die Groschen noch heute den Waisen geben müsse, der Geist verlange es durchaus. Es ward auch dir ans Herz gelegt, es geschah nicht, und daher seufzte der Geist über dich hinein."

"Ich will von ihm, daß er endlich bewerkstelligen foll, daß fein Freund, der schwarze, sich irgend einem im Hause, der ihn zu sehen fähig ist, sichtbar mache. Aber ich sage noch einmal: Selig sind die, die nicht sehen und doch glauben."

Wir kehrten in das obere Zimmer zurück, und weil wir sehr müde waren, die anwesenden Freunde außer dem Hause und unsere Kinder schon längst schliefen, so gingen wir, ohne des Vorfalls auch nur mit einer Shlbe noch gegen einander zu erwähnen, zu Bette, und schliefen auch sogleich ein. Ein fünfziähriges Kind lag bei uns in gleichem Zimmer. Nachts 12 Uhr, als wir beide fest schliefen, fuhr dieses Kind auf einmal mit

5.000

einem Angstgeschrei auf, sprang aus seinem in der Mutter Bett, und schrie: "Wache! wache! ein schwarzer Mann will mich kussen oder beißen!" Es drückte sich krampshaft und in Verzweislung schreiend an die Mutter, die nun erwachte und das Kind trösstete, aber selbst nichts sah, wie auch ich, als ich später erwachte, nichts sah. Schon früher wurde angeführt, daß der schwarze Geist das Kind jener Nachtwächtersfrau auch öfters aus dem Bette nehmen und wie kussen wollte.

Der Ausbruck bes Kindes: daß der Geist es kussen oder beisen wolle, kommt mit der Beschreibung, die Frau H. noch später von seinem Aussehen machte, sehr überein, nämlich: daß er ihr mehrmals als ein schwarzer Kopf, mit sehr hervorstehenden Zähnen und Zahnlücken, sichtbar gewesen seh.

In berselben Nacht, gegen 2 Uhr, erwachte Frau H., ba that es auf einmal einen Seufzer vor ihr, und antwortete auf ihre Frage, warum er seufze: "Beil gestern die neun Dreifreuzersstücke nicht an den bestimmten Ort abgegeben wurden und ich nun sieben Tage lang unruhiger sehn muß. Könntest du hinaus, so würdest du die neun Groschen sinden, wie jene Frau welche gesunden hat, und du sindest sie seiner Zeit doch noch." Eie fragte: "Wie ist denn dieß zu verstehen, daß mit diesen neun Groschen auch die von dir angegebene große Schuld abgetragen werden könne?" Er antwortete: "Nehme dieser Groschen jeden als einen Thaler an, rechne vorwärts und rückwärts bis auf 1714, den Zins jedes Jahr rückwärts zu und vorwärts ab, dann hast du die große und auch die kleine Summe."

Am 19. April, Abends 4 Uhr, als sie wach im Bette, und ich mit Schreiben nicht weit von ihr an einem Tische beschäftigt, auch sonst Niemand im Zimmer war, sing es hinter mir auf meiner Commode, auf der gar nichts Schriftliches lag, wie mit Blättern zu knistern und dann wie zu krachen und zu wersen an. Ich sah mich schnell um, untersuchte die Commode, die von der im Bette liegenden Frau H. weit entsernt war, — fand aber nicht das Allermindeste, was mir diese Tone hätte erklären könen. Als sie später halbwach wurde, fragte ich um die Ursache

Dieß war auch wirklich ber Fall. Die Groschen wurden der Frau S. nach einem Jahre nach und nach wie von einer unsichtbaren Sand ins Zimmer bald ba, bald bort hingelegt. Man lache noch so fehr, es ist dennoch wahr!

dieser Tone, aber sie sagte: "Jett barf ich, jett kann ich nicht bavon reben."

Am 20., Morgens 10 Uhr, wo ich bei ihr allein im Zim= mer war (sie lag immer im Bette), sing dasselbe Knistern, Rausschen wie mit Papier, und Krachen, wie gestern auf der Commode, so jest auf dem Tisch an. Als sie später wieder halbwach wurde, erneuerte ich meine Frage, sie sagte jedoch abermals: sie dürse und könne jest noch nicht davon reden.

Um 3 Uhr, Nachmittags, kam ber Geist wieder, und sie fragte ihn: Warum er jest zur ungewöhnlichen Stunde komme? Er antwortete: "Weil der, den du den schwarzen neunst, mir keine Ruhe läßt, er sucht Ruhe bei mir." Um 12 Uhr, Nachts, kam der Geist wieder zu ihr zum Gebete.

Am 21., Morgens 9 Uhr, marf es zum offenen Fenster ihres Zimmers (fie war allein und im Bette) mit Ries herein. Der Ries fuhr im Zimmer umher und wurde von mir noch auf bem Boben bes Zimmers gesehen. Es war von bem Riese, ber bor bem Sause lag, und außen fein Mensch, ber es hatte thun können, bemerkt worden. Eine Viertelstunde später, als ihre Schwester sich bei ihr im Zimmer befand, frachte und rauschte es wieder, wie früher in meiner Gegenwart, auf der Commode. und gab zugleich Tone als würfe man; es wurde aber biegmal kein Kies, noch sonst etwas auf bem Boben des Zimmers be= merkt. Bei diesem Werfen erinnerte ich mich, daß die Nacht= wächterefrau gleichfalls angab, es habe einmal nach ihrem Manne vom Dfen her mit Speiß geworfen. Gine halbe Stunde später, als ste allein im Zimmer lag, wurde ein sechs Schritte von ihr vor dem Schreibtisch stehender Sessel auf einmal vom Boden bis an die Decke bes hohen Zimmers in der freien Luft erhoben und kam bann langfam und ftill wieder hernieder. Darnach erschrack sie sehr und wurde halbwach. Um 12 Uhr, im Beisehn ihrer Schwester, marf es wieder durch bas offene Fenster mit Ries, abermals jedoch murbe-fein Mensch außen bemerkt, von bem es hätte geschehen können. Der Ries ward von mir noch im Zimmer gefunden; es waren, wie bas vorigemal, nur wenige Un biefem Abend, 7 Uhr, als in bem gangen Saufe fein Menfch, Frau S. mit unferm Dienstmädchen im untern Stocke, wir aber in bem Garten nächst bem Sause maren,

hörten sie und das Dienstmädchen in dem obern Zimmer ein Laufen, und riefen mir. Ich sprang sogleich hinauf, sah nichts, aber hörte, wo ich nur ging, ein Traben hinter mir her durch alle Zimmer und wieder zurück bis an die Treppe. Auch dieser Borfall war unbegreislich und durch nichts zu erstlären.

Als sie an diesem Abend völlig hellschlaswach war, fragte ich sie: "Was ist es mit dem Werfen, dem Sessel, dem Traben?" Sie seufzte tief und sagte dann: "Das thut Alles der schwarze. Ich will ihn nicht, ich spreche auch nicht mit ihm." Ich bat sie sehr, ihn zu mir zu senden. Sie erwiederte: "Das steht nicht in meiner Macht, zu dem weißen sagte ich es aber. Will es der Herr haben, so wird es geschehen, wo nicht, geschieht es nicht. Sich hören lassen wird er wohl noch."

In der Nacht 11 Uhr, als ich und meine Frau in gleichem Zimmer im obern Stocke schliefen, wurden wir durch ein sanstes Klopfen, das an die Fenster unseres Schlafzimmers geschah, und zwar an die Fenster der zwei verschiedenen Seiten des Hausses zugleich, erweckt. Dieß Klopfen war auch wieder ganz eigener Art, einer sansten und doch wieder sehr hörbaren Berührung ähnlich. Ich sah sogleich nach, bemerkte aber weder von außen noch von innen etwas, wodurch es hätte hervorgebracht werden können; und da es an zwei verschiedenen Seiten des Hauses zusgleich geschah, so konnte es in jedem Valle nicht durch Eine Hand geschehen.

Am 22., Morgens, warf es wieder zum offenen [Fenster herein, in das Zimmer der Frau H.; und Abends, als unser Dienstmädchen unter dem Hause stand, warf es nach demselben leicht, wie mit feinem Ries. Sie konnte rings, keinen Menschen erblicken, von dem es hätte geschehen können; überdieß steht mein Haus ganz im Freien, fern von allen andern.

Um Nachmittage dieses Tages war Frau H. allein in meisnen Hof gegangen, kam aber sogleich wieder zurück und wurde halbwach. Hier sagte sie: sie habe ein großes Thier, kast so groß wie ein Hund, gesehen, aber mit langer Schnauze und großen rollenden Augen, es seh vor sie hingestanden, und es ihr dann gewesen, als wolle es auf sie zusahren. Sie habe zu ihm gesagt: "Gehe in das Reich, wohin du gehörst! Alle guten Geister loben

Gott ben Herrn!" worauf es auf Einmal verschwunden. Die gleiche Erzählung machte ste auch wach.

Eine Stunde nachher, als ste allein im Zimmer war, kam wieder ein Thier zu ihr, fast in Gestalt eines Bären, mit fürchter= lichen Augen, und sah ste starr an. Sie rief:

"Ihr Göllengeister, padet euch, Ihr habt hier nichts zu schaffen, Dieß Saus gehört in Jesu Reich."

Auf dieß verschwand die Gestalt. Sie wurde durch den Schrecken halbwach, verlangte fünf magnetische Striche, worauf ste ganz somnambul wurde und Folgendes sprach:

"Da kann ich boch sehen, wie schwarz seine Seele ist, ba er sich immer in solchen Bilbern barstellt. Wie könnt' ich bas ertragen? Aber boch muß ich es heute sehen. Warum? weil er sich heute an diesen nicht wenden kann, welcher beinahe selig ist. (Wahrscheinlich weil es Sonntag war.) Ich sehe ihn, bis dieser Andere zu mir kommt, bis ich diesem auftrage, was er diesem schwarzen Ungeheuer sagen soll. Es ist kein Bild, das ich mir vorstelle, das soll man ja nicht glauben, und würd' ich es halb-wegs ertragen können, so würde ich es im wachen Zustande gar nicht sagen, weil man solche Bilder vielleicht wegstreiten kann. Ich fürchte mich nicht, er kann mir nicht schaden, nur meinem Leib, der auf Erden ist, kann er schaden, insofern als ich schwach bin. In dieser Gestalt sehe ich ihn nicht mehr, irgend eine ans dere macht er."

Am 22. April, Rachts 12 Uhr, kam der weiße Geist wiesber zu ihr. Sie fragte ihn: warum sich der schwarze so oft sehen lasse, und er sagte: "Weil er bei dir Ruhe sinden will." Sie erklärte ihm abermals, daß sie sich eines solchen nicht ansnehmen könne. Sie betete wieder eine Stunde lang mit dem weißen Beiste, der jedesmal vor ihrem Bette mit zusammensgelegten Händen kniete. Die ganze Nacht hörte man in ihstem Zimmer ein Rauschen, wie mit Papier, und ein Gehen, jedoch konnte man abermals nicht erforschen, woher diese Tone kamen.

Als wir am 23. April, Nachts 8 Uhr, bei Licht am Abend= effen faßen, schwebte fest am Fenster bes obern Stocks, vor dem unser Tisch stand, eine Gestalt wie eine weiße Wolke, von Allen gesehen, vorüber, und babei hörte man am Fenster die gleichen Tone, wie in jener Nacht, nur sanster tönend, und noch heller klingend. In der Nacht 11 Uhr, als wir schon alle zu Bette lagen, sprang die Schwester voll Bestürzung zu uns in den obern Stock, mit den Worten: "Sie hätte am Fenster ein Rasseln wie von Ketten gehört, und ihren Blick dahin gewendet, worauf sie Beide zweimal hintereinander eine schwarze verzerrte Menschenfraße erblickt, die zweimal nacheinander zum Fenster hereingeschaut habe und dann verschwunden sey; die Erscheinung könne unmöglich Täuschung seyn, sie hätten sie Beide zugleich zu klar gesehen." Ich untersuchte sogleich vor dem Hause und um das Haus Alles, konnte aber ringsum nichts erblicken, und schloß nun die Fensterladen im Zimmer der Frau H.

In der Nacht 12 Uhr kam der weiße Geist wie gewöhnlich zu ihr zum Gebet. Ich fragte sie am andern Morgen, ob sie ihm nichts vom schwarzen gesagt, sie erwiederte aber, wie schon öfters, sie wolle von diesem durchaus nichts, und berühre ihn deswegen auch nie mit einer Sylbe, aus Furcht, er nähere sich ihr dann mehr.

Im schlaswachen Zustand am 24., Abends, sagte sie, daß der schwarze in jenem Hause (wo sie früher den Gang u. s. w. beschrieben), wo er hie und da gehört werde, viele Schändlichsteiten begangen, ob er aber da wirklich gewohnt, wisse sie nicht, sie wolle weder schlasend noch wachend über ihn nachdenken. Es griff sie auch immer sehr an, von ihm zu reden.

Am 25., Morgens 9 Uhr, warf es vor mir und der Schwesster, aber nicht durch das Fenster, sondern aus einer Ecke mit kleinen Stückhen Speiß in die Mitte des Zimmers. Abermals gab die genaueste Untersuchung keine natürliche Ursache davon zu erkennen. Meine Frau sah in diesem Momente zufällig oben zum Fenster hinaus, ohne sedoch einen Menschen zu bemerken; wie es denn zur Thüre herein auch nicht hätte geschehen können, da diese nicht offen war.

Eine Stunde nachher (die sieben Tage waren nun verflofen) erschien der weiße Geist wieder, und sagte: sie solle die neun Dreikreuzerstücke heute gewiß an die zwei Waisen abgeben lassen. Ich übergab nun diese Groschen selbst den betreffenden Bersonen. Sie zogen, was mir unbekannt war, gerade an

diesem Tage aus bem alten großen Sause, das ihr Eigenthum war, und in dem ihre beiden Eltern über 80 Jahr alt wurden. Ich fand sie in sehr trauriger Stimmung. Nachdem ich ihnen einige Erklärung gegeben, erzählten sie mir: daß sowohl sie als ihre Eltern östers in diesem Hause die Erscheinung einer weißen Wolke gehabt, die sich auf kurze Augenblicke vor ihre Augen gestellt, auch seh ihnen oft eine Erscheinung vorgekommen, die wie ein schnell vorübersahrender Lichtstrahl gewesen, oft hätten sie nächtlich ein Klopfen, Seuszen, Stöhnen und Husten gehört, das nie natürlich zu erklären gewesen; aber nie seh ihnen etwas Widriges geschehen. Ihr Vater habe immer die Behauptung gehabt, es seh ein Geist in ihrem Hause, aber kein böser.

Heute Nacht 12 Uhr erschien der Frau H. der Geist wieder. Er hatte nun (so sah ste ihn) nicht mehr das menschliche Ge-wand an, sondern erschien ihr wie eine lichte Wolke, in der ihr aber seine Gestalt noch kenntlich war. Da bei ihr noch einige Menschen wach waren, so entfernte er sich sogleich wieder, ohne zu sprechen.

Um 26. April kam ber Geist breimal bei Tage zu ihr, aber immer wenn ste allein war, und nur auf kurze Zeit. Das erstemal sagte er: es freut mich, daß diese die 9 Groschen haben, die sie entweder zu einem ganz guten Zweck anwenden, oder liegen lassen sollen. Diese 9 Groschen wirst du wieder sinden. Als er dieß gesagt hatte, verschwand er. Bei seiner zweiten Erscheinung sagte er: "Belon hieß ich, und jett heiße ich Jamna. Bellon schrieb ich mich, aber Belon war mein eigentlicher Name." Alls er das brittemal kam, fragte sie ihn: warum er kein irdisches Kleid mehr anhabe? Er antwortete: "Weil meine Seele jett reiner ist, ich mich jett nur an meinen Erlöser wenden kann, und an das Irdische nicht mehr denke." Nachts 12 Uhr kam der Geist wieder und betete mit ihr.

Da ich nun den Namen des Geistes wußte, so fragte ich hier nach, aber Niemanden war dieser Name bekannt. Endlich gab mir Hr. Stadtschultheiß Pfaff, nachdem er nachgesucht, die Auskunft, daß im Jahre 1700 hier ein Bürgermeister und Waisenrichter dieses Namens gelebt, der im Jahre 1740 gestors ben sehn musse, da unter diesem Jahre seine Vermögenstheilung

<sup>1</sup> Dag bieg geschah, ift fcon bemerft.

vorkomme. In dem Sterberegister vom Jahre 1740 fand ich ihn nun wirklich, und die Bemerkung: daß er 79 Jahre alt gesworden. Auch ein Aktenstück fand ich auf, das die Klage eines Mannes, dessen Familie schon längst ausgestorben ist, gegen diesen B. enthielt. Es sind Thatsachen über Habsucht und Versfolgungsgeist und beweist zugleich, daß er in jenem von ihm benannten Hause gewohnt.

Am 27. April, Morgens, lief aus einer Ecke des Zimmers, aus der gemeiniglich das Werfen u. s. w. geschah, ein Unthier wie ein ungeheurer Scorpion, gegen Frau H. Als sie es sah, rief sie: "Dazu ist erschienen der Sohn Gottes, daß er die Werke des Teusels zerstöre!" und die Erscheinung verschwand. Nachts 9 Uhr, als ich in ihrem Zimmer schrieb und sie schlief, warf es wieder von der Ecke des Zimmers her wie mit Sand. Ich sah mich sogleich um, und untersuchte Alles genau, fand aber weder Sand noch Speiß. Ich rief meinen Leuten, und als ich in das Zimmer zurücksehrte, war sie halbwach und sagte: "Wärrest du ruhig sitzen geblieben und hättest Niemaud gerufen, so hättest du wohl noch mehr gehört."

Um 29. April, Sonntage, entstanden Morgens 11 Uhr im Zimmer wieder Tone, als wurfe man, und bann fing es durch beffen ganze Länge wie mit Papier zu rauschen an. Kranke machte bie Bemerkung, bag felbst ber ihr früher in Oberftenfeld erschienene zweite Geift, ber boch auch bofer Urt gewesen seb, bennoch an einem Sonntag nie etwas von fich fund gegeben habe. Nachmittags 1 Uhr erschien ihr ber weiße Geift, indem er gegen fie hindeutete und fagte: fie folle fich gefaßt halten, damit fie nicht wie vor fieben Tagen in Schrecken gerathe. Es war dieß auch am Sonntag, wo ber schwarze Geist sich ihr in verschiedenen furchtbaren Gestalten fund gab. Gie erhielt hierauf einen heftigen Krampf, ber besonders ben Urm und bie Seite betraf, auf die ber Beift mit seinen Fingern gebeutet hatte. Gine Stunde nachher ging aus ber befannten Gde bes Zimmers eine feurige Rugel hervor, nahte fich ihr und ging bann wieder in die Wand zurud. Nicht lange barauf fing es wieder vor mehreren Perfonen zu tonen an, als wurfe es aus jener Ede mit Sand ober Speiß; man bemerkte aber nichts ber Sie fagte: fie febe, fo oft es geworfen, in jener Ede bes

Zimmers eine dicke schwarze Wolke in der Größe eines halben Menschen. In der Nacht gegen 12 Uhr geschah dasselbe mehrmals und einmal sogar auf den Kopf der Frau H.; es wurde aber weder auf dem Boden noch sonst wo irgend etwas bemerkt, womit geworfen worden wäre.

Um 12 Uhr fam ber Geist wieber zu ihr, und sie betete eine Stunde lang mit ihm.

Am 30., Morgens, marf es wieder wie mit zarten Sand= steinchen von der Wand her, und dieß wiederholte sich an diesem Tage noch einigemal.

Auf Berlangen eines Freundes hielt Frau H. in der Nacht vom 30. dem Geist ein Blatt hin, auf das Folgendes geschries ben war:

"Bist du ein guter Geist, so sage mir, wie man hier leben muß, um nicht in das Mittelreich zu kommen?"

Auf dieses hauchte er zu ihr ihn: "Ja! Durch meinen Mittler und Erlöser bin ich jetzt ein guter und werde ein seliger Geist. Wer die höchste Seligkeit nach dem Hinscheiden erlangen will, der soll sich nur rein an das Evangelium und die Lehre Jesu halten."

Weiter fragte ste ihn: "Beunruhigst du oder jener, den ich den schwarzen nenne, den Menschen, der in dem Hause wohnt, wo du gelebt?" Er antwortete: "Ich nicht, aber der, welcher mein Freund war." Darauf fragte sie: "Sucht er Hülfe bei ihm, glaubt er ruhig bei ihm werden zu können?" Er antewortete: "Nein! er sucht Hülfe bei mir, er sucht mich aber nirgends als da, und so kann man ihn öfters in diesem Hause höeren; auch ist es ihm leichter, wenn die Menschen Antheil nehmen."

Diese Frage stellte sie beswegen an den Geist, weil Gr. Pfarrer H. noch immer die oben angegebenen Bennruhigungen erlitt, namentlich in der Nacht zu einer gewissen Stunde erweckt wurde, dann ein Klopfen, oft ein Seufzen und Stöhnen vernahm, und darauf ein geistiges Sich-ihm-annähern fühlte.

Um 2. Mai, 3 Uhr Nachmittags, als sie allein war, ersschien auf einmal sechs Schritte vor ihrem Bett eine Gestalt wie eine schwarze Wolkensäule. Von der ging eine Stimme, die sprach: "Suche in dem geistlichen Hause nach, da ist noch ein Betrug von mir verborgen!" Nach einer halben Stunde

kam die gleiche Erscheinung mit gleicher Aufforderung wieder. Beidemal versiel Frau H. in die schauerlichsten Krämpfe und wußte kein Wort zu entgegnen.

In ber Mitternacht fam ber weiße Beift wieber. Gie fragte ihn: was ber schwarze Geift mit jenen Worten gewollt, und er fagte: "fie beziehen fich auf einen Betrug beffelben; es ift aber nur so ein Gebanke von ihm, bag bas Rachsuchen nach bemfelben ihn ruhiger machen konne. Laffe nicht nachsuchen, fonft nähert er sich bir mehr." Nachts 10 Uhr, am 3. warf es wieder auf ben Tisch. Nachts 12 Uhr, als fie und ihre Schwester Bette lagen, lettere fest schlafenb, fam ber weiße Beift auf Einmal und fagte zu ihr: "Laffe augenblicklich Jemand weden! Der schwarze Geist kommt vier Nächte. In Diesen steht er eine Stunde lang vor beiner Schwester Bett und fieht über fie hinein, mas ihr großen Schaben, ja ben Tob bringen konnte, ba fle ihn sehen würde; liegt aber noch Jemand bei ihr, fo hat er keinen Ginfluß auf fle." Siemit verschwand er wieber. Frau S. fette fich nun ftill im Bett auf und wartete ruhig, was nun geschehen werbe. 2118 fie fo eine Biertelftunde gang ruhig und still gewartet hatte, fah fie ben schwarzen Beift abermals wie eine schwarze Gaule bor bem Bett ihrer Schwester fteben und fich über biefelbe hineinbiegen. Alls bie Gaule ungefähr zwei Minuten lang fo gestanden war, fuhr bie Schwester auf Ginmal auf und schrie: "Ach Gott, wie ist es mir! Mir ist todesübel! Wie flopft mein Berg!" Sie fing zu gittern und nach Luft zu schnappen an. Frau S. ermähnte ber Erscheinung, Die fie vor ihrem Bette fah, burchaus nicht, fondern fagte nur: fie habe ihr schon früher zurufen wollen, fie folle aufstehen und Jemand weden. Darauf fagte bie Schwester (bie Saule stand immer noch ba): fie konne um jeden Preis nicht heraus. Frau S. sagte: fie muffe burchaus aufstehen, und wenn fie nicht auf= stehe, so stehe fie selbst auf, und komme fie nur bis an die Treppe. Während fle aber so mit einander ftritten, fah Frau S. bie Gaule weggeben und im nämlichen Moment fagte nun Die Schwester: jest könne fie heraus und that bieg auch, um uns zu wecken. Sie kam zu uns und sagte: Ihre Schwester wolle burchaus haben, bag noch Jemand ins Zimmer folle, fie wiffe nicht mogu und warum. Von ber Erscheinung wußte fie,

und somit auch wir, nicht eine Sylbe. Wir sandten sogleich unser Dienstmädchen hinab, das sich zur Schwester legte. Eine Stunde nachher hörte man in unserer Rüche Töne als würden alle Zinnteller unter einander geworfen, auch war es im ganzen Hause unruhig, und man hörte bald von da, bald von dort aus einen unerklärlichen Schlag.

Dieß und namentlich diese Tone in der Rüche wurden von Allen, die im Hause waren, und zwar von denen im untern Stocke, von uns im mittlern und von zwei Personen auf dem Boden gehört. Ich eilte sogleich in die Küche, stellte Untersuchungen an, aber fand nichts. Auch die Teller standen in aller Ordnung.

Erst am andern Tage, Morgens, erzählte uns Frau &. von jener Erscheinung und erklärte uns, warum sie in dieser Nacht eine Person zu ihrer Schwester begehrt.

Die Schwester, die auch die Ursache jest erst ersuhr, besstätigte ihr banges Erwachen, ihren beängstigenden Zustand in dieser Nacht, und wie es ihr unmöglich gewesen seh, aus dem Bette zu kommen; sie habe an keinen Geist gedacht und auch keinen gesehen. Den ganzen Tag klagte sie über große Schmerzen auf einer Seite des Körpers. Es war die Seite, neben der die Erscheinung in jener Nacht stand.

An diesem Morgen und gegen Mittag warf es wieder, von mehreren Menschen gehört, wie von der Wand her ins Zimmer. Am Abend, nachdem der Frau H. die schwarze Säule wieder erschienen war, klatschte es in meiner Gegenwart zweimal so heftig, wie auf die im Zimmer stehende Commode, daß nicht nur ich aufsuhr, sondern auch die Leute im obern Stocke, welche die Frau allein vermeinten, heruntersprangen, um nach der Ursache jener Töne zu fragen. Außer mir und ihr war dießmal kein Mensch im Zimmer, und die Commode von uns beiden (sie lag im Bette) sechs Schritte entsernt. Sie hatte nur das erste Klatschen vernommen, beim zweiten war sie schon in Krämpse verfallen.

Nachts 10 Uhr, als ich und meine Frau bei ihr waren, tonte es im Zimmer wieder, als würfe man von der Wand her. Da die Schwester schon im Bett und ich und meine Frau noch

29

Rein Sterblicher wollte mich hören, Mur Geifter waren um mich, Von Ginem hörte ich Lehren, Er fniete vor mir, ein Wolfenbild licht, Der Halbverklärte fprach Muth mir gu Und nah mir zur Geite warft bu, Meine Führerin! in Licht gehüllt. Des schwarzen schreckenbes Bilb Stand brohend im Sintergrunbe. Wie war mir's zu biefer Stunbe? Kalt saß ich in ein weißes Tuch gekleidet, Ueber bie Schwester ben Arm gebreitet, Sie ju fchugen vor bes Bofen Dacht, Dem schwarzen Geift, bem Bilbe ber Nacht. Wohl war ich schwach, ja unmächtig, Doch wurd' ich bald überfräftig Durch ben Engel beiner Gute, Bater, ben bu mir fanbteft in Liebe. Fürmahr! bas waren für Fleisch und Blut Wohl schreckensvolle Stunden, Doch famen fie meinem Beifte gu gut, Ich tauche mich in Jesu Blut, In ben Beilquell ber fünf Bunben."

Ilm sich vor dem schwarzen Geiste zu sichern, schlief die Schwester in der nächsten Nacht außer unserm Sause bei einer unserer Freundinnen, und zur Kranken wurde eine andere weibsliche Person ins Zimmer gelegt. Der schwarze Geist erschien nun auch in dieser Nacht nicht, aber der weiße kam Schlag 12 Uhr und betete mit ihr.

Um andern Tage, Abends 4 Uhr entstand, während meine Frau im Keller war, auf einmal das heftigste Klopfen an den Fässern und Geschirren, als würde Alles zusammengeschlagen. Sie rief mir; wir durchsuchten Alles, aber fanden nichts. Sobald wir suchten, war das Klopfen stille.

In der nächsten Nacht legte sich noch ein anderes Mädchen zur Schwester, um diese vor dem Geiste zu sichern. Nach dem Zeugniß beider Mädchen und der Kranken warf es in dieser Nacht wieder aufs heftigste im Zimmer. Die Fensterladen und die Thüre waren verschlossen.

Schlag 12 Uhr war der weiße Geist wieder bei der Kranken erschienen, was er aber gesprochen, wollte sie am andern Morgen durchaus nicht sagen.

Alls sie am 8. Mai, Abends 4 Uhr mit meiner Tochter allein im Zimmer war, erschien ihr der schwarze Geist auf einmal wieder in Gestalt eines Scorpions, und sie versiel in einen heftigen Krampf.

Die Ursache bes Krampfes wollte sie anfänglich burchaus nicht sagen, nur auf langes Zureden von mir that sie es. Sie sagte: "Ich mag von diesen Erscheinungen gar nichts mehr sagen, und wäre nicht Jemand zugegen gewesen, als ich den Krampferhalten, so hätte ich es verborgen."

Nachts 1 Uhr kam ber weiße Geist wieder und sagte: daß er zwei Nächte lang nicht mehr kommen werde, weil er jett in einem bessern Zustande seh, und es ihm nur schwer salle, sich ihr fühlbar und sichtbar zu machen. Sie setze hinzu: er ersscheine ihr immer lichter, daß sie ihn fast nicht mehr ansehen könne. Sie habe ihn Vieles gefragt, aber sie könne und dürse nichts sagen. Sie sagte nur, er habe ihr vertraut, daß es acht Seligkeiten gebe.

Am 10. März, Abends erschien ihr wieder der schwarze Geist als dunkle Säule. Sobald sie ihn sah, versiel sie in Krämpse, aber im nämlichen Momente that es vor mir und der Schwester, in wieder entgegengesetzter Ecke des Zimmers, drei mächtige Schläge, die sie selbst nicht mehr hörte, da sie schon in Krämpsen lag.

Um 11. März fam ber weiße Geist zweimal zu ihr und brang in sie, mir zu eröffnen, was er gesagt. Sie versicherte mir aber, sie werde es nur thun, wenn er ihr keine Ruhe lasse.

Bei einem spätern Erscheinen fragte Frau H. den Geist auf meine Beranlassung, ob er nicht sagen könne, wie man magneztistren solle? Darauf erwiederte er: "Deine Führerin, die ein ganz seliger Geist ist, kann dir dieß am besten sagen, frage sie nur!" Sie erwiederte: "Ich kann mit meiner Führerin, die ich nicht sehe und höre, ja nicht sprechen." Hierauf sagte der Geist: "Sage es nur Jemand, dann wirst du es schon erfahren." Dieses Letzere verstand weder ich noch sie. Sie sann darüber nach, wurde badurch halbwach und sprach:

"Ich foll es Jemand sagen, Damit man mich im Schlaf kann fragen, Weil meine Führerin ba mit mir spricht. Verstehst bu's immer nicht?" Weil ste nämlich den Geist nur im wachen Zustand spricht, so wußte ste in diesem nichts von einer Führerin, mit der ste sprechen könne, und daß sie es nur Iemand sagen dürfe, der sie alsdann im Schlaf darüber frage, weil ihre Führerin ihr nur völlig im schlaswachen Zustande erscheint.

Am 11. um Mitternacht kam ber weiße Geist wieder und sagte ihr: sie musse mir mittheilen, was er ihr gesagt. Sie war Morgens darüber in großem Jammer: sie könne es nicht thun. Schon früher äußerte sie im halbwachen Zustande, ihre Führerin wolle nicht haben, daß sie die Rede des Geistes aussfage. Am andern Tage kam ber Geist dreimal und mahnte ste an, mir aufzuschreiben was er gesagt, sie that es aber nur zum Theil. Sie schrieb — — — — — — — — — — —

Um 13., Rachts 12 Uhr fam ber Geift wieder und verlangte von ihr, fle folle mir Alles fagen, was er gefagt. Er machte ihr wieder gewiffe Eröffnungen, die fie eben fo geheim hielt. Im magnetischen Schlafe bat ich fie, mir bas vollständig zu fagen, mas ber Beift gefagt, aber fle verficherte: "Meine Füh= rerin will nicht haben, bag ich es fage. Ich fragte fie barum; ber Beift mag fagen, was er will, ich fage es nicht. Er hat allerdings recht, er spricht die Wahrheit, aber fagen barf ich es nicht. Es ift ein Glud für mich, daß ich es auch im machen Buftanbe trop bem Willen bes Geiftes zurückhalten fann." einem spätern Salbschlafe fagte fie: "Dieser Beift plagt mich immer, ich foll es fagen. Meine Führerin, befchüte mich! - -So gib mir auch die Kraft, bag ich es nicht fage, wenn es nicht gut ift - Barum haft bu es nicht in mir zuruckge= halten, baß ich bas fagte? Auch bas follte ich nicht gefagt haben. — Go halte es boch in mir gurud, bag ich nicht mehr babon rebe!"

Um 13. fagte fie im Abendschlase: "Man muß Jenem ein Amulet machen mit sieben Kochenillwürmchen, sieben Stängelchen von Wachholderstaude, drei Kügelchen Lettenerde und fünf Iohannisfrautblumen. Letten macht hörbar, das andere stoßt zurück. Dann wird er, wenn er wacht, recht wachen, und wenn er schlaft, recht schlasen. Was er hört, soll er recht hören, oder gar nicht hören. Morgen Mittag 12 lihr muß es ihm umgehängt werden." Unter Jenem verstand sie den Herrn Pfarrer H. Sowohl Abends vor mir als in der Nacht warf es wieder aus der Ece des Zimmers, schlug wie noch nie und lief im Zimmer laut auf und ab. Auch klopste es an verschiesdenen Seiden der Wand, der Decke und des Bodens, und einmal that es, als rutschte man einen Sessel zum Tische her, auf dem das Recept zu jenem Amulet lag. Frau H. sah in dieser Nacht die schwarze Säule im Zimmer stehen; aber so lange sie sah, hörte sie nichts, sobald sie sie nicht mehr sah, singen jene Tone wieder an.

Am Morgen vom 14. klopfte es an der offenen Thure, am Ofen und an verschiedenen Seiten des Zimmers, und abermals gab die genaueste Untersuchung nichts zu erkennen, wodurch es veranlaßt worden wäre. Als Frau H. kurze Zeit allein war, hob sich ein Arzneikolben, der neben ihrem Bette stand, auf einmal in der freien Luft empor, und bewegte sich mehrere Zoll weit fort, so daß sie ihn schnell mit der Hand auffing und wieder zurückbrachte. Sie fühlte dabei einen Widerstand, als würde er gehalten, sah später die schwarze Wolkensäule neben ihrer Schwester stehen und ermahnte diese weiter wegzugehen.

Vor 12 Uhr ging ich in die Wohnung des Hrn. Pfarrers H. und hing demfelben das nach Vorschrift bereitete Amulet um. Der Berechnung nach in dem gleichen Momente, wo dieses gesichah, zeigte sich der Kranken die schwarze Säule, aber mit einem scheußlichen Kopfe, mit feurigen Augen gegen sie aus jener Ecke des Zimmers die Zähne bleckend. Sie rief: "Weiche von mir, was habe ich mit dir zu schaffen!" und die Erscheinung verschwand. Aber hierauf lief ein Klopfen von jener Ecke des Zimmers bis zur entgegengesetzten wie an der Wand fort.

Alm 17. sprach ste im Abendschlafe: "So hab' ich es noch nie gesehen, so wohl war es mir noch nie! D welche Freude! welche Wonne! Wie kann sich ein Mensch das denken, so vorsstellen! So vorstellen kann sich das kein sterblicher Mensch! Warum soll sich der Mensch nicht freuen! Wie kann sich doch ein frommer Geist freuen, daß es ihm so nach dem Tode erzgeht! — Was denkt man sich denn hier Schönes? Eine Must, Blumen denkt man sich hier schön, hält man hier für schön. Wenn ich nun aber eine göttliche Musik höre und

göttliche Blumen sehe, ganz im klaren Lichte bastehen sehe, diese Blumen und diese göttlichen Tone hore, von keinen so plumpen Instrumenten, wie wir Menschen haben! — Wie aber ist es benen, die in dem Zwischenreiche sind, die das göttliche Schöne immer sehen, horen, und dürsen nicht hinkommen, können nicht, sind so lange ohnmächtig, bis sie nur dahin beten können! Und wie schauert es ihnen vor jenen, die sie in der Qual sehen! Möcheten so gerne aus diesem Reich kommen, bis nach langer Zeit ein Keim in ihnen aufgeht, daß sie zu dem Herrn beten können. Wie lange mussen oft sie in diesem Zwischenreich nieder sehn, bis sie in eine höhere Seligkeit kommen!"

Alls ste erwachte, sagte sie: "Mit welchem curiosen Gedanken bin ich erwacht! Wie hieß er? Opinia pasto hieß es, und das muß ich immer denken und ist doch kein Wort! (Wahrschein-lich war dieß ein Wort aus ihrer Natursprache.) Ich bin gar nicht auf der Welt, ihr sehet mir Alle so sonderbar, so lästig aus! Ich sehe euch so plump, so dick; ich meine, ihr könnet vor Schwere gar nicht gehen." Sie bat ihre Schwester, doch etwas zu gehen, damit sie sehe, ob sie denn mit dieser Schwere gehen könne.

Um 20., Nachmittags, als mein sechsjähriges Kind vor ihrem Bette stand, siel hart vor demselben eine Scheere, die sonst gar nicht in diesem Zimmer war, in Gegenwart ihrer Mutter und Schwester hoch aus ber Luft auf den Boden, und spießte sich zu Füßen des Kindes in demselben ein.

In den darauf folgenden Tagen erschienen ihr die Geister zu verschiedenen Zeiten wieder, der weiße gemeiniglich um Mittersnacht. Seiner Aussage nach jetzt mehr für sie zum Schutze gegen den schwarzen, damit sich dieser ihr nicht statt seiner nähere. Einigemal erschien ihr der schwarze nach vorangegangenen drei heftigen Schlägen, worauf sie in fürchterliche Krämpse siel. Gestlissentlich fragte ich sie nun über die Erscheinung dieser Geister immer weniger; denn da sie ihrer Gesundheit offenbar sehr nachstheilig waren, so wollte ich sie auf jede Weise davon abbringen. Von freien Stücken erzählte sie von Anbeginn sehr selten etzwaß davon.

Auf Veranlassung ihrer Mutter, die fie besuchte, sagte fie am 23., Morgens: "Der weiße Geist erscheint, um mich vor ben schwarzen zu sichern, noch von Zeit zu Zeit bei mir. Er betete mit mir für ben schwarzen, so lange bis er sich nur etwas zum Bessern wendet und mir alsdann nicht mehr zu schaden trachtet. Es ist möglich, daß sich dann der schwarze jedesmal in der Nähe besindet, aber ich sehe ihn nicht, und darf ihn vielleicht auch nicht sehen. Der weiße sagte mir, er seh doch schon besser.

"Man hat mir schon öfters zugemuthet, an diese Geister mehr Fragen über ihr Wesen und Sehn zu richten, woraus man erst sehen werde, daß sie nicht bloße Traumgebilde von mir sehen. Ob man Letzteres glaubt ober nicht glaubt, ist mir gleichgültig, und ich könnte doch in keinem Falle die Menge von der Wahrsheit dieser Erscheinungen überzeugen. Aber ich that auch in dieser Hinsicht, was ich thun konnte. Je mehr ich mich in Fragen an die Geister einlassen würde, desto mehr würde ich mit ihnen verbunden, statt daß ich von ihnen los werden sollte."

Darauf sagte ich zu ihr, es seh mein Wunsch durchaus nicht, daß sie sich mit diesen überirdischen Naturen tiefer einslasse; wie ich ihr schon oft gesagt, ihre Gesundheit liege mir mehr am Herzen als alle Aufschlüsse über die Geisterwelt, und sie solle Allem aufbieten, endlich von diesen Geistern frei zu werden.

Sie erwiederte: gleich anfänglich hätte sie sich vielleicht dieses schwarzen Geistes entschlagen können, aber wir hätten sie ja selbst gebeten, uns die Ueberzeugung von dem wahren Sehn dieser Geister zu verschaffen, und sie habe ihr Möglichstes gethan. Sie habe einmal gegen den weißen Geist das Verlangen geäußert, daß sein schwarzer Freund, von dem er gesagt habe, daß er sich Andern kund geben könne, sich auch uns hören lassen solle. Hätte sie das nicht gethan, hätte er sich ihr nicht einmal so genähert.

Man drang bei dieser so auffallenden Geschichte einigemal in sie, doch nähere Beweise zu geben, daß diese Erscheinungen keine Träume sehen, denn, wie gesagt, es handelte sich hier um Lehren und Beweise, die das größte Interesse für die Bestimsmung bes Menschen haben.

Loc II

<sup>1</sup> Deffen ungeachtet halfen meine Warnungen, mein ihr bezougter Un= glaube nichts.

Um himmelfahrtstage erschien ihr der schwarze Geist dreismal, und blieb das drittemal, da sie allein mit ihrer Mutter und Schwester im Zimmer war, so lange wie noch nie, in einiger Entsernung von ihr stehen. Seine Gestalt beschrieb ste wieder als die einer dunklen Wolkensaule mit einem schwarzen, scheußlichen Kopfe. So lange er da stand, gab es ihr heftige Erschütterungen durch den ganzen Körper, und sie wurde, wie immer bei seiner Anwesenheit, ganz kalt. Ihre Schwester wußte nichts von seiner Gegenwart, und lief ganz in seine Nähe, worauf sie, ohne zu ahnen woher es kam, eine fürchterliche Besengung des Athems erhielt. Frau H. nur schaute ihn, und sah, wie er, als sich ihre Schwester ihm näherte, zurückwich. Sie konnte ihn jest länger ansehen als sonst.

Bei Hrn. Pfarrer H. hatte das Amulet die Wirkung, daß er drei Rächte lang (was seit langem nicht mehr geschah), ohne zu jener Stunde erwachen zu mussen, schlief, aber in der dritten Nacht wurde er durch dreimaliges Klopfen erweckt, und nun vernahm er Tone, als wollte Jemand sich bestreben mit ihm zu sprechen; es blieb aber bei unartikulirten Lauten.

Sowohl gestern als heute am 30. erschien ber Frau H. ber schwarze Geist wieder nach vorangegangenen zwei Schlägen, und als ich und meine Frau uns am Abend auf dem alten Thurm in unserem Garten am Hause befanden, warf es auf einmal nach meiner Frau mit Stücken Kalk, die ich aushob. Rings war kein Mensch zu sehen, der dieß hätte thun können.

In der Nacht vom 31., um 11 Uhr erwachte meine Frau an einer großen Bangigkeit, und blieb in dieser aufrecht im Bette sigen. Als sie einige Minuten lang so saß, schrie die Schwester der Kranken auf einmal aus dem Fenster des untern Stockes zu uns herauf: ich solle doch nachschen, es seh Jemand an der zum Hof führenden Hausthüre. Ich erwachte, sprang auf und sah sogleich zum Fenster, das über dieser Thüre ist, in den Hof, und hörte eine Bewegung an derselben, als drehe man einen Schlüssel herum und probirte die Klinke, um sie zu erössenen, aber ich konnte keinen Menschen erblicken, obschon es mondehell war. Ich rief nun derbe Drohungen hinab, und in diesem Augenblick rasselte es über mir auf dem Dache des Hauses, als würde auf demselben Sand oder Kies umhergeworfen. Nun

schoß ich geradenwegs zum Fenster hinaus. Der Schuß verhallte, aber rings mar es nun Todesstille und bewegte sich nichts.

In ihrem magnetischen Schlase am 2. Juni fragte ich Frau &.: Kannst du mir nicht sagen, was in jener Nacht jene Tone an der Thüre und auf dem Dache verursachte, war es ein Mensch? Sie sagte: "Ein Mensch ohne Fleisch und Blut. Er that es, um zu schrecken und aufmerksam auf sich zu machen, ob er gleich jett nicht mehr so bose ist; er suchte das Gute. Er wird heute wieder kommen, weil ein Fest ist. Seinen Namen weiß ich nicht, ich frage nicht. Der weiße wird an diesem Feste (Pfingstfest) nicht kommen."

In dieser Nacht nun kam der schwarze Geist zweimal zu ihr, aber ohne Klopfen u. s. w. Er blieb in einer Entsernung von sechs Schritten von ihr sichen, sie legte sich auf die Seite, ohne ihn anzusehen, und betete still für ihn. Um Pfingstfest Morgens, als Alles in der Kirche und nur ihre Schwester bei ihr war, kam der Geist wieder zu ihr, nach zwei vorangegangenen Schlägen. Seinen Arm (sie sah dießmal das erstemal einen Arm an dieser schwarzen Saule) streckte er gegen sie hin, blieb in dieser Nichtung einige Minuten und verschwand dann wieder. Sie äußerte: wie sie sich darüber freue, daß er doch einmal einen Arm habe zeigen können; sie meine, es sey bieß ein Zeichen seiner Besserung.

Um Nachmittag erschien er ihr wieder zweimal, mit gleicher Bewegung bes Urmes und vorangegangenen, jedesmal von mehreren Personen gehörten, heftigen brei Schlägen.

In der Nacht rom 4. auf den 5. war der weiße Geist wies der zum Gebete bei ihr.

Am 5., Morgens fam der schwarze Geist, deutete wieder auf sie hin und sagte: "Ich komme heute neunmal und in der Nacht sechsmal, bis du mit mir sprichst." Er kam nun auch diesen Nachmittag neunmal zu ihr, theils mit vorangegangenem Alopsen, theils ohne dasselbe, und sagte jedesmal zu ihr: "sprich! sprich! sprich!" Iedesmal wandte sie sich von ihm und schwieg, versiel aber meistens hierauf in starke Krämpfe. War Niemand im Zimmer, so kam er immer näher zu ihr, als wenn Iemand zugegen war.

In ber Macht vom 12. fam ber weiße Beift wieber. Gie

fragte ihn, wie oft er noch komme, und warum er noch komme? Er antwortete: "Noch zweimal und wegen des schwarzen Geistes, damit dieser durchaus nicht mehr zu dir kommen kann." Sie betete mit ihm wieder für den schwarzen Geist. Sie sagte mir: "Das Aussehen des weißen Geistes ist wie eine ganz helle Wolke, am himmel gibt es oft so helle leichte Wolken, die wie dieser aussehen."

In der Nacht vom 27. Juni (nachdem er seit dem 12. nicht mehr erschienen war) erschien der weiße Geist um 12 Uhr wieder. Sie fragte ihn: "Warum kommst du wieder?" Er antwortete: "ich komme, wie ich gesagt habe, nun diese zweimal noch des schwarzen wegen." Sie fragte: "wo ist dieser?" Er antwortete: "noch wie zuvor in einer untern Stuse des Mittelreiches." Dann fragte sie ihn auch: wo er jest sey, und er antwortete: "in einem bessern Orte!" Sie betete nun wieder mit ihm eine Stunde lang für den schwarzen Geist. Er kniete dabei wieder vor ihrem Bette, wie eine sehr dünne lichte Wolke, die jedoch eine völlige Menschengestalt, an der nun aber nichts Widriges und Mensch-liches mehr war, bildete.

In ber Nacht vom 29., um 12 Uhr kam auf einmal ber weiße Geift und hinter ihm ber schwarze. Dieser hatte nun nicht mehr die Gestalt einer Säule, sondern eine völlige beklei= dete Menschengestalt, noch immer ganz schwarz, aber ihr nicht mehr so furchtbar wie sonft. Bu jeber Seite bes weißen Beistes stand ein lichtes weibliches Wolfenbild, bie zwei Geister knieten, die lichten weiblichen Wolkengestalten aber standen. Alle beteten, ihr vernehmbar, zu gleicher Zeit und fie mit. Sierauf fangen fie alle, ben schwarzen Geift ausgenommen, in vollen Molltonen und fie laut mit, ein Lied, beffen fie fich am Morgen nicht mehr erinnerte, bas fie auch zuvor nie gehört hatte, und nun boch mit fingen fonnte. Der Inhalt bes Gebetes mar Dank und Freude, daß der weiße Geist fich nun eines bessern Ortes er= freuen konne, und ein Beten für bie Befferung bes schwarzen Beiftes. Dann bankte ihr ber weiße Geift fur ihr Bebet mit ihm, und ebenso jene zwei weiblichen Lichtgestalten. Die Beifter fo unter Gebet und Dant zwei Stunden lang gugebracht, wandten fie fich um und gingen wie burch bie geschloffene Thure babin.

Es ergriff Frau S. babei bie innigste Sehnsucht, boch auch mit biefen Beistern geben zu können.

Im August kam eine Frau, Namens L. S. von Lenach, einem nicht weit von hier entfernten Dorfe, zu mir, und hatte das Verlangen, mit Frau H. zu sprechen, um von ihr Auskunft über unerklärliche Beunruhigungen zu erhalten, die sie schon seit vielen Jahren erleiden müsse. Es war ihr zwar bekannt, daß Frau H. Erscheinungen von Geistern hatte, aber sie wußte hiersüber nichts Specielles und namentlich nichts von der vorstehenden Geschichte.

Sehr verwundert war ich daher, als im Verlaufe ihrer Erzählung sich ergab, daß sie im Jahre 1820 Magd in jenem Bellonischen Hause war, und daß sie von dort an jene Unsechtungen erlitt.

Ihre Erzählung bierüber mar folgenbe:

"Ich war im Jahr 1820 hier Magt in einem Hause. Da hörte ich oft bei Nacht Tone, als rollte man eine Rugel oder ein Gewicht hin und her, bann wieder wie ein Stöhnen oder Winseln, und bann siel es wie etwas Schweres auf mich. Oft hörte ich auch nichts, aber ich fühlte, als näherte sich mir etwas, wobei mir immer der Athem benommen wurde, und dieß gesichah so oft, daß es meine Gesundheit zu zerrütten drohte; ich wurde ganz elend und verließ dieses Haus."

Ich fragte fie, in welchem Saufe fie benn gewesen, und fie bezeichnete mir, zu meiner großen Ueberraschung, bas Saus von Bellon.

"Alls ich nach Lenach gekommen war," erzählte sie weiter, "fühlte und hörte ich lange nichts mehr. Ich ging nach Neusstadt in Dienst, da verfolgte mich auf einmal, auch bei Tag und wenn ich wach war, wieder ein Stöhnen, das ich ganz deutlich oft in der Küche um mich vernahm, und in der Nacht rauschte es um mich in meiner Schlaffammer wie mit Papier. Auf dieß sah ich immer einen weißen Schein, der sich wie vor mein Bett stellte. Diese Tone von Stöhnen, Rauschen und Seufzen wechselten auch oft mit Klopfen, da oder dort um mich.

"Ich bekam in biesem Dienste eine Bruftentzundung und

ging nach Hause. Hier verfolgte mich von nun an ein Winseln, bas auch meine Mutter hörte. Dieses Winseln vernahm man zuerst Nachts vor dem Hause, und dann kam es immer näher bis vor mein Bett, und hielt mir und meiner Mutter hörbar zwei Jahre lang mehr oder weniger an.

"Nach diesen zwei Jahren fing es an zu werfen. War ich in der Küche, so warf es besonders oft nach mir, ganz hinter mich hin, aber nie fand ich etwas auf dem Boden liegen, mit dem geworfen worden wäre. Ich kehrte deswegen nach solchem Werfen öfters den Boden, fand aber nie etwas.

"Dieses Werfen fand hauptsächlich im Februar 1827 statt. Alls ich einmal bei meinem kranken Kinde wachte, hörte ich ein unvollkommenes Sprechen, als wollte Jemand sprechen und könnte nicht.

"Nach Oftern, als ich einmal in den Keller ging, hörte ich, wie ich durch die Thüre eintrat, einen hellen Seufzer.

"Später vernahm ich nächtlich sehr oft ein Schlürfen und Rauschen durchs Zimmer; einmal gab es Töne als wollte man den Kleiderschrank aufmachen, und einmal war es, als rührte man auf der Werkbank meines Mannes den Handwerkszeug unter einander.

"Sehr oft habe ich Nächte, in benen ich, ohne zu wissen warum, keine Ruhe habe. Jedesmal werde ich, ohne zu wissen, wodurch, Schlag 11 Uhr erweckt, wo dann der helle Schweiß auf mir steht."

Die Mutter dieser Frau bestätigte diese Aussagen, und gab noch Folgendes an:

"Schon 5 Jahre lang, hauptsächlich aber in diesem letten Jahre, hören wir öfters nächtlich und auch oft bei Tag ein unerklärliches Gehen in unserem Hause, auch Rollen wie von einer Rugel. Bin ich in der Rüche, zieht es mich öfters am Rocke. Oft warf es mich ganz natürlich wie mit einer Hand voll Sand, aber nie sinde ich etwas auf dem Boden. Als ich einmal in der Bibel las, vernahm ich etwas wie eine rauhe Stimme, die sprechen wollte: es waren nur kurze Worte,

<sup>1</sup> Die Sprache der Geister ist geistiger, als es jene Tone von Klopfen, Werfen u. f. w. sind, und jene Tone werden eher vernommen als das Sprechen, wozu schon ein tieferer Napport gehört.

Die ich nicht verstand. Auch mein Mann hörte schon öfters Diese Stimme, und einmal sah er es wie einen schwarzen Schatten vor sich stehen. Hör' ich so etwas, so bin ich wie gezwungen, einen Spruch oder ein Lied zu sagen, worauf es immer stärfer klopft oder sonst durch Tone sich hören läßt."

Ich sprach jener Frau (ber Tochter) zu, eine Nacht bei Frau S. zuzubringen, weil ich begierig mar, zu wiffen, ob fie bei ihrer Empfindlichfeit für Beifter, von ben Erscheinungen ber Frau S. ober biese von ben ihrigen Kunde erhalten werbe. Dieg geschah in ber Nacht vom 13. August. Obgleich Alles barüber in der fünften Thatsache angeführt ift, muß ich es boch des Bufammenhanges wegen ichon hier erwähnen. Die Frau befam in ber Nacht, wo fle im Zimmer ber Frau S. schlief, wohl von bem Hörbaren ber Erscheinungen ber Frau S. Runde, bis jum Sehen aber kam es bei ihr auch hier nicht. Dagegen wurde durch ihr Dasehn im Sause ber Frau S. jener schwarze Geist ber obigen Erscheinung, ber ihr, seit er fie mit bem weißen verließ, nicht mehr fichtbar und fühlbar geworben mar, auf einmal (boch nur zweimal) wieder fichtbar, und uns auf einmal burch fein Werfen (bas Nachts in unserer Rüche, wo fein Mensch war, geschah) wieber hörbar. Offenbar war es auch biefer schwarze Beift, ber jene Frau von L., seit fle in jenem Saufe von B. zugebracht hatte, beunruhigte.

(Man febe bie fünfte Thatfache.)

Noch ist zu bemerken, daß jenes Nachtwächters Frau von der Zeit an, als sich jene Geister zur Frau S. wandten, auch keine Erscheinung mehr von jenem Geiste hatte, aber jener schwarze ihr noch öfters, jett zu ihrem großen Aummer, hörsbar und sichtbar wurde. Noch wenige Stunden vor ihrem Tode (ste und ihr Mann starben in einer Woche) versicherte sie mich seierlich (ste war kaum noch zum sprechen fähig) von der Wahrscheit dieser ihrer Erscheinungen, und daß jener schwarze Geist ihr vor steben Tagen durch ein Zeichen (durch welches? vermochte ste, schon sterbend, nicht mehr zu sagen) ihren und ihres Mansnes Tod kund gethan.

"Es war ungefähr in ber Mitte bes Monats Februar dieses Jahrs — nachdem ich versäumt habe, Tag und Stunde von irgend etwas des weiter zu Erzählenden schriftlich aufzuzeichnen — als, bei den fast täglichen Besuchen bei Frau H., von den nächtlichen Erscheinungen eines lichten Geistes die Rede war, welche sie habe. Man sprach Verschiedenes, mehr scherzhaft als im Ernste, über die muthmaßliche Periode des Erdenlebens jener Erscheinung und über die etwaigen Mittel, diese Periode zu eruiren. Da schlug man direkte Fragen an den Geist in einer Art von scherzhaftem Uebermuthe vor, und ich setzte diese Fragen sogleich auf, wodurch herausgebracht werden sollte, ob der fragliche Geist im Leben katholisch oder evangelisch gewesen sep. Sie lauteten wörtlich also:

"Kennst du die Mutter unsers Herrn? Kann ihre Fürbitte noch jetzt im Himmel erlangt werden, und ist dieselbe als vorzüglich wirksam zu betrachten? — Stehet Maria in engerer Verbindung mit ihrem erhabenen Sohne als jeder andere selige Geist?"

Am andern Tage erhielt ich von der Handschrift der Frau H. folgende Zeilen, welche sie früh 5 Uhr bei ihrem Nachtlicht im Bette geschrieben hatte: "Ich kenne die Mutter unsers Herrn etwas besser als du; — für mich bitten kann sie, wie jeder seelige Geist; — es besteht keine engere Verbindung zwischen ihr und unserm Erlöser; — aber — —"

Ich fragte, "was dieß Aber zu bedeuten habe?" Hierauf antwortete die Erscheinung: "Es hat eine schöne Bedeutung, und ist allen feligen Geistern höchst wichtig; — mehr kann ich dir nicht sagen."

Un demfelben Abend sagte sie mir: sie habe mein Papier der Lichterscheinung hingehalten, hierauf habe dieselbe wörtlich das mir Gemeldete in ihrem bekannten Hauchton erwiedert. Das "Aber" habe dieselbe ganz auffallend langsam ausgesprochen, so daß jede von den zwei Sylben desselben einige Minuten lang gedauert habe; nachher habe sie, wie gewöhnlich, wieder gebetet mit der Erscheinung 2c.

Nicht lange nachher — auch hiebei kann ich leider kein Datum angeben, doch mögen es sieben ober neun Tage gewesen sehn — wurde ich mit wenigen Ausnahmen jede Nacht um

eine bestimmte Zeit wie durch höhere Macht erweckt. Die Stunde wechselte, doch war dieselbe meistens 12 Uhr. Die ganz klaren, bewußten, von aller Täuschung freien Empfindungen, welche ich dabei hatte, waren folgende:

Das Erwecktwerden geschah plötlich, einen Augenblick vor dem Glockenschlag der jedesmaligen Mitternachtsstunde: eine unssichtbare Gewalt drang auf mich ein; alle meine Nerven und Gliedmaßen empfanden diesen Einfluß, wie eine durchdringend erwärmende, unaufhaltsam eindringende milde Schwere (Masse), bei dem hellsten Bewußtsehn.

Bu gleicher Zeit ließen sich die verschiedenartigsten Tone, abwechselnd, völlig unvergleichbar mit andern, vernehmen. Bald nur ein fernes und doch ganz deutliches Stöhnen, obwohl dieser Ausdruck mir keineswegs genügend bezeichnet, was ich vernahm; — bald war es ein zugleich hohles und helles, fernes und nahes Husten oder Sich=Räuspern, wie wenn Menschen aus der Entsernung ohne Worte ein Zeichen geben wollen, daß sie gegenwärtig sind, und die Absicht haben, auf diese Weise die Ausmerksamkeit Anderer auf sich zu ziehen; alles dieses nie heftig oder gewaltsam, am wenigsten schrecklich oder furchtbar, vielmehr bittend, hülfsbedürftig, demüthig und beinahe furchtsam, sedoch beharrlich und vernehmlich genug, und in der deutslichen, keinen Zweisel zulassenden Absicht, bemerkt oder vernommen zu werden, die Ausmerksamkeit und Theilnahme auf sichen zc.

Sab ich dieser Absicht willig nach und sprach ich bemzufolge fromme Bunsche oder religiöse Gedanken und Empfindungen aus, so ließen diese Bemühungen sich bemerklich zu machen und Theilnahme zu erregen, auf der Stelle nach, und leise Zeichen oder Tone des Behagens und der Dankbarkeit traten an ihre Stelle. Blieb ich aber einige Zeit gleichgültig, oder gab ich wie es zuweilen geschah, leisen Zweiseln über die Richtigkeit der gemachten Erfahrungen und finnlichen Wahrnehmungen in mir Raum, so folgten, gleichsam zur Bekräftigung, ziemlich starke, ungewöhnlich markirte Schläge unmittelbar auf die Decke des Zimmers über meinem Haupte; und diese wiederholten sich etwa, wenn ich, wie späterhin zuweilen der Vall war, aus Ermüdung oder Abspannung in der Aeußerung religiöser Gedanken nachließ.

ehe es bem Geiste gefällig war; jedoch niemalen furchterregend, fondern nur lebhaft an= und aufregend.

Die Sauptsache mar, bag religiose Gebanken und Empfin= bungen ausgesprochen werben sollten: hierzu fand eine gewiffe Möthigung — ja ich möchte fast sagen, ein milber, jedoch unwiberstehlicher 3 mang ftatt. Woran ich vielleicht feit mehreren Jahren in biefer Beziehung nicht gebacht hatte, wurde nun wie burch höhere Gingebung gleichfam liquid in mir. — Bibelftellen, Lieberverse, Gebete, strömten zu uns aus, und wurden mit immer fteigender Befriedigung vernommen. Um willkommenften schienen die eigentlich tröftlichen Stellen ber heiligen Schrift, namentlich biejenigen, welche auf ben Gegen ber Erlöfung und auf bie Perfon bes Erlösers Beziehung haben. Das laute Ausfprechen ber Gebete war babei von mehr Wirksamkeit als ber bloße Gedanke berselben; boch begnügte man sich auch zur Abwechslung bamit, und namentlich that meine Frau, welche ziemlich baffelbe mahrnahm und empfand, wie ich felbst, und eine große Menge biblische Stellen vom Confirmandenunterrichte her im Gedächtniß aufbewahrt hat, dabei treffliche Dienfte, in= dem fie vollendete, wo ich abbrach, ober wieder anfing, wenn ich etwa aus Erschöpfung ober Abspannung nachließ. Die Gin= wirkung, welche wir beibe verfpurten, war von Seite ber geiftigen Potenz, beren Nähe Gins wie bas Undere auf bas bestimmtefte empfand, bei all biesem ein inniges Wohlbehagen, eine reine Dankbarkeit, eine volle Genuge, welche nichts zu wünschen übrig läßt, sondern fich gang befriedigt fühlet, ein feliger Friede, ber über allen Ausbruck geht, und beffen Empfindung mir immer gegenwärtig bleiben wird.

Ebenso zweifellos und bemerklich wie die Annäherung des Geistes zu obigem Zwecke war auch dessen Entfernung. Seine fühlbare Nähe und Gegenwart war nicht von gleicher Zeitdauer, sondern wechselte von 30 Minuten bis zu 1½ Stunde, ja 2 Stunden; später verkürzte sie sich bis zu 12 bis 15 Minuten; ein ruhiger, gesunder Schlaf trat bald hernach ein.

Ich weiß nicht genau anzugeben, wie viele Nächte biese geistigen Erbauungsstunden mährten, indem zuweilen Pausen eintraten; ich vermuthe jedoch beiläufig 21 Tage. Sie waren im Ganzen angreisend und erschöpften meine ohnehin beschränkt

Rerner, bie Seherin von Brevorft.

förverliche Kraft. Frau H. versicherte mich, daß sie jedesmal die Erscheinung des Geistes nach mir gehabt habe, so wie sie auch den Geist dann nicht sah, wenn ich von demselben nichts vernahm.

Als ich späterhin an einer Gesichtsgeschwulft erkrankte und mehrere Tage nicht ausgehen konnte, murbe mir von Grn. Dr. Rerner ein Amulet überbracht, bas Frau S. mir überfandte, und beffen Ingredienzien und nähere Beschaffenheit ich nicht kenne. Ich trug baffelbe mehrere Tage auf ber Berggrube; Die nächste Folge bavon war, bag ich, wie Frau S. auch, brei Tage nach einander von dem Geifte nichts verspürte; nachher bekam ich noch einige fürzere, abgebrochene Besuche, wozu ich jedesmal bestimmt erweckt murbe, und wobei unter andern befannten Wahrnehmungen besonders ein Bersuch zu fprechen, ober fich burch artikulirte Tone mitzutheilen, welcher aber bei ben erften fcmachen Unfängen von Seite bes Beiftes fteben blieb und nicht vollständig zu Stande fam, fich vorzüglich auszeichnete. Einige Tage vor dem Ablegen des Amulets, und feit jener Zeit, find Die Nächte völlig ruhig, wenigstens, auch bei sonstiger theilweisen Schlaflofigkeit, ohne allen geisterartigen Ginfluß.

Beinsberg, am 5. Juni 1827.

C. W. hermann, Pfarrer.

## Kritik Diefer vier Chatfachen.

Bon Efchenmaner, aus beffen Mufterien.

Die bisherigen Kritiken haben die urkundlichen Belege dieser Geschichte in ihrem leidenschaftlichen Eifer übersehen, und es dürfte die Frage sehn, ob diese vierte Thatsache nicht dadurch noch einleuchtender ist, weil sie eine Menge Combinationen ausschließt, welche die erste noch zuläßt.

Die Seberin erfährt von einem Geiste, ben sie ben weißen nennt, nach und nach folgende Data:

1) daß er zwei Waisen betrogen habe und beswegen noch an die Erbe gebannt seb;

- 2) daß er vor und nach dem Jahr 1700 gelebt und im Jahr 1714 den Betrug an den Waisen verübt habe;
  - 3) baß er 79 Inhre alt geworben fen;
  - 4) bağ er Bellon geheißen habe;
- 5) daß er ein bestimmtes Haus in Weinsberg bewohnt habe, das gegenwärtig von zwei Waisen bewohnt, und das nämliche seh, in welchem auch Hr. Pfarrer H. gegenwärtig sich aufshalte, und
- 6) daß die Summe des Betrugs mit einer Rechnung zufammenhängt, die sich auf die neun Groschen, welche man den zwei Waisen abreichen solle, beziehe.

Nachbem alle biefe Angaben, welche im Berlaufe ber Ge= schichte zerstreut sich außerten, zusammengestellt waren, fing Dr. Kerner an, Erfundigung einzuziehen. Allein es fand fich, daß ber Name, Stand und Amt völlig aus ber Tradition auch ber ältesten Inwohner verschwunden, und keine Familie Dieses Namens mehr erinnerlich war. Dr. Kerner bat baher ben Srn. Stadtschultheißen Pfaff, in ben Gerichtsaften nachzuschlagen, ob sich nicht etwas vorfande; und siehe, es fand fich, bağ im Jahr 1700 ein Bürgermeifter und Baifenrichter Bellon gelebt hat und daß im Jahr 1740 feine Vermögenstheilung vorkam. Dr. Kerner schlug nun bas Sterbregister auf und fand i. 3. 1740 feinen Tob eingetragen mit ber Angabe, bag er 79 Jahre alt geworden. Noch andere Akten, zugleich Beweise von Sabfucht und Berfolgungsgeift, bestätigten, bag er in jenem von ihm benannten Saufe gewohnt habe, in wel= chem auch wirklich nach seiner Angabe zwei Waisen waren.

Diese Geschichte in der Uebereinstimmung der Angaben mit dem wirklichen Ersund ist um so mehr beweisend, weil sie schon zum voraus alle Besprechung und Einverständnisse ausschließt, da der Name Bellon in Weinsberg gänzlich erloschen war. Die Skeptifer könnten freilich noch einwenden, die Seherin habe ein Leichen=Carmen von diesem Bellon zu Gesicht bekommen, worin solche Notizen immer sich sinden und habe als eine sehr verschmitzte Somnambule sogleich eine ganze Geschichte darauf erdichtet, da sie sich wohl vorstellen konnte, man werde sich um

bie angeführten Umstände näher erkundigen. Ich spreche hier aus der Seele jenes alten Scharssunigen, dem sicher bei Durch- lesung dieser Geschichte das Leichencarmen nur nicht eingefallen ist, um es sogleich als einen vollständigen Beweis gegen diese Thatsache zu benützen, doch wird dabei bemerkt werden müssen, daß in dem Leichencarmen wohl schwerlich das bewohnte Haus, und der Umstand, daß nach hundert Jahren zwei Waisen darin wohnen werden, aufgezeichnet waren.

- Uebrigens hat diese Geschichte wegen der neun Groschen mehreren Recensenten Veranlassung zu starken Ausfällen gegeben. Einer bricht in den Ausruf aus: Gehört eine solche Erlösung nicht ins Tollhaus?

Ein Anderer rechnet es zur hypertezelschen Sühnungstheorie. In der That! Hätte die schlaue Somnambule nur die neun Groschen weggelassen, so wäre die Geschichte glatt und eben; aber sie war wirklich nicht schlau genug für ihre Recensenten.

Mein Geschäft ift es nun hier, biese Sache von ben Ent-

Die Seherin behauptete, bag alle biejenigen, welche mah= rend bes Lebens Chriftum verläugneten ober verschmähten, auch noch nach bem Tobe burch Gebet und Unterricht wieber zu ihm zurückgeführt werden müßten, wenn fle zur Erlösung fommen Dieß erhellt aus allen Geiftergeschichten, und barum war auch Gebet und Unterricht im Worte ihr einziges Geschäft. Diejenigen, welche es annahmen, wurden nach und nach heller und beffer, und erklärten, bag fte nun zu einer höhern Stufe reif seben. Oft kommt es vor, daß fie ben Geistern, welche glaubten, biefer ober jener Umftand hindere fie an der Erlofung, es als einen fixen Wahn bestritt und ihnen aufgab, fich nur an ben Erlöser zu wenden. In ber berührten Geschichte ift nun gleichfalls das anhaltende und inftandige Gebet das Mittel zur Erlösung bes Beiftes, und feineswegs bas Abreichen ber neun Groschen, wie bie Recenfenten es entstellen. 1 Bielmehr fagt fie von ben neun Grofchen G. 437 Folgenbes: "Diefe neun "Groschen foll ich jenen zwei Baisen geben. Diese Bahl 9 hat "Beziehung auf eine Bahl 9, um welche jene zwei Waisen be-Es war ber heutige Tag, an welchem er jenes "trogen wurden.

<sup>1</sup> Mur Bosheit ober Mangel an Intelligenz fonnte bas vorgeben. R.

"Unrecht that." Und nun folgt eine etwas dunkle Rechnung (welcher sicher noch einige Faktoren fehlen), aus welcher bie Summe des Betrugs hervorgehen soll.

In dieser Verbindung der neun Groschen mit den übrigen urkundlich bestätigten Angaben mögen dann doch Gründe liegen, warum die Seherin dieses Ansinnen mit den neun Groschen nicht wie in den andern Fällen für einen bloßen Wahn erklärte. Alles muß offenbar werden, was verborgen ist; denn Keiner kann in das Reich des Lichts aufgenommen werden, dem das Geringste von einer geheimen lebelthat noch anhängt. Und so sollte auch die Summe des Betrugs entdeckt werden, wozu die neun Groschen nur als Einkleidung dienen. Ist das Abreichen derselben vielleicht durch Erfüllung menschlichen Willens bedingt und uns geheim, oder ist es der letzte Wahn des Geistes, von dem er befreit sehn muß, um höherer Verklärung fähig zu sehn?

Die erfte und biefe vierte Thatfache find bis jest unerschütterlich geblieben, und eine natürliche, b. h. unserer gewöhnlichen Unficht gemäße Erflärung für fie aufzufinden, scheint mir eben fo schwierig, als aus einer Million Nieten ben einzigen Treffer Saben aber biefe Thatfachen ihre Gemahr, fo tragen zu ziehen. fie bie gleiche Erprobung auf alle andern über, und wir haben nicht ben minbesten Grund, bas Gine gelten zu laffen und bas Undere zu verwerfen. Sind bie erste und vierte Thatsache bloße, zufällig mit ben Umftanben übereinstimmende Bifionen, fo find es alle, und fo auch umgekehrt. Aber nun kommt noch eine andere Frage: Wollen wir bann ben vielen Beugniffen ber bie Seherin umgebenden Personen, ihres Arztes und fremder Un= wesenden, welche bas Gleiche hörten und fahen, gar nichts zu= Wollen wir die Manier jenes Scharffinnigen nach= abmen, welcher bie Beugen Jesu für beschränkte, in judischen Vorurtheilen auferzogene, ben Ginn ihres Meisters weber im Lehrbegriff noch in den Werken erfassende Menschen hält? Man follte freilich glauben, daß die Pharifäer, als perfonliche und schlaue Gegner Jesu, weit lauschenber, erfinderischer und reicher an Combinationen, als jener Scharffinnige, hinter alle Schliche hatten kommen muffen; aber wir erfahren nichts, und so war

ihm ber Ruhm aufbehalten, und zu melben, wie es mit jenen Wundern zugegangen ift. Go leicht biefe Arbeit ift, weil nach 1800 Jahren von jenen Zeugen feine Einrebe mehr geschehen fann und ber historische Glaube nicht Jebermanns Sache ift, so schwer muß es jest jenem Scharffinnigen werben, ben gleichen Magstab an ein Faktum unserer Zeit zu legen. Alle bie Beugen unferer Geschichte leben noch, laffen fich vernehmen, ergab-Ien bas Geschehene, ftellen fich ihm ked an bie Seite, find weber Gerngläubige noch Denkgläubige, und können mit allem Fug und Recht erwarten, daß ihr Zeugniß gelte. Wem es also um Wahrheit zu thun ift, ber muß vorerft fein ganzes Raifonnement gefangen nehmen, bie Beugen prufen, bas Bezeugte vergleichen und bie mahre geschichtliche Ueberzeugungstreue ausüben. Dann erft hat er eine Stimme in biefer Sache. Bei unferer Seherin famen eine Menge Perfonen zusammen, wovon bie Beschichte bei weitem nicht Alle nennt. Fast jeden Tag konnte Einer ober ber Andere fich von Dingen überzeugen, bie ihm im gewöhnlichen Leben nie oder felten vorkommen. Warum follten wir biese Stimmen nicht achten? So hörte ich jene auffallenbe Scene mit bem lauten Aufstöhnen in bas Ohr ber Frau bes Dr. Rerner, von zwei sehr mahrheitsliebenben Jünglingen, welche babei waren und es mit anhörten, genau erzählen; wer gibt uns nun ein Recht, baran zu zweifeln? Die Recensenten werben freilich fagen: "Es war Bauchrebnerei," aber bann ift es fonberbar, bag unter ben feche anwesenben Per= fonen, welche ben Laut hörten, boch nur Gine ben Sauch felbst im Ohre fühlte.

## Fünfte Thatfache.

Um 6. Juli 1827 ging Frau H. in bem Baumgange nächst meinem Hause, der zur Burg führt. Als sie eine kleine Strecke desselben zurückgelegt hatte, erklärte sie mir, sie könne durchaus nicht weiter gehen, gab aber die Ursache davon nicht an. Am 14. Juli, Morgens, sagte sie mir Folgendes: "Als ich den Sang hinging, sah ich eine Gestalt mir entgegen kommen, die ich sogleich als einen Geist erkannte, und ging daher nicht weiter, sondern kehrte um und sah sie dann nicht mehr. Aber in der

Darauf folgenden Nacht (am 7. Juli), als ich ungefähr in der Mitte der Nacht ganz wach war, kam dieser Geist vor mein Bett und sagte zu mir: "Gehe mit mir auf die Burg links hinunter, da ist ein großer und ein kleiner Keller, in diese mußt du mit mir hinein." Ich antwortete: "Das kann ich nicht!" Darauf sagte er: "Dann komme ich so lange, bis du mit mir dahin gehest: denn dort wirst du etwas sinden, und wenn du dieses hast, bin ich ruhig und komme nicht mehr."

Ich sagte ihm hierauf: das seh mir unmöglich zu thun; und er entfernte sich.

Seitdem kam er fast alle Tage zu mir ins Zimmer und in den Garten, und mahnt mich immer, theils durch Winken, theils durch Worte, an, mit ihm zu kommen. Einmal fragte ich ihn: wann er gestorben seh? und er sagte: "Im Jahre 1529." Sein Aussehen ist freundlich und ehrwürdig, das eines Mannes von etlichen siebenzig Jahren, und er macht mir nicht die mindeste Angst. Seine Sprache ist schneller als die der andern Geister, es ist mit ihm leichter zu sprechen. Er hat einen langen Bart, auf dem Kopf einen Hut, wie man setzt keinen trägt, fast wie die Throler tragen, nur mit kleinerem Stülpe und höherem Kopfe, oben gewölbt. Sein Kleid ist kurz und andern Schnittes als setz, er hat Halbstiefel, in die lange Hosen gehen."

Am 15., Nachmittags 4 Uhr, kam dieser Geist wieder zu ihr und sagte: "Sey guten Muthes, und fasse den festen Entsichluß, mit mir zu gehen!" Da fragte sie ihn: "In welchem Orte bist du?" Er antwortete: "In einer Seligkeit; aber noch habe ich hier ein hinderniß, weiter zu kommen." Hierauf ging er wieder.

Sie sagte zu mir: so gutmüthig habe noch kein Geist mit ihr gesprochen, so gar nicht brohend, und daß er nicht wolle, daß ste mit ihm beten solle, seh ihr ein Beweis, daß er bessen nicht bedürfe, daß er ein guter Geist seh.

Als er am 21., Nachmittags, wieder erschien, und die geswöhnliche Mahnung: "Komme mit mir auf die Burg!" zu ihr gesagt hatte, fragte sie ihn: "Mit was beschäftigest du dich ober die anderen Geister an dem Orte, wo du bist?" Er antwortete: "Ich bin in der Seligkeit, wo die Heiden und überhaupt alle diesenigen Seelen sind, die ohne ihr eigenes Verschulden unsern

Herrn und Heiland nie kennen lernten, ba werben wir von Ensgeln unterrichtet, bis wir zu einer höhern Seligkeit reif finb."1

Ein andermal fragte ich ihn: wie viele Seligkeiten es gebe, und er sagte: "Acht Seligkeiten, aber nur sieben bestehen jett. Die achte hat ihren Anfang noch nicht genommen, und das ist diese, welche man das tausendjährige Reich nennt, dessen Anfangszeit aber verschlossen bleibt."

Alls er am 20., Nachmittags, wieder von ihr begehrte, sie solle mit ihm auf die Burg gehen, sagte ste zu ihm: sie thue das nicht, bis er ihr seinen Namen sage, worauf er erwies derte: sie musse ihn jest nicht wissen, auf der Burg solle sie ihn erfahren.

Wenige Tage, nachdem dieser Geist ihr zum erstenmal ersschienen war, ging auf einmal eine dunklere Gestalt als jener in ihrem Zimmer auf und ab, dabei klirrte etwas wie von Metall, als hätte die Gestalt Sporen. Sie hatte das Ausssehen eines Mannes von etlichen vierzig Jahren. Die Kleider hatten militärischen Zuschnitt. Die Gestalt lief gravitätisch im Zimmer sechs bis siebenmal auf und ab, sah sie an, sprach aber nichts.

Um andern Morgen 9 Uhr, als sie allein im Zimmer war, kam wie eine Wolke zum Fenster herein, und es tonte, als würse man feinen Sand aus ihr, worauf sie wieder verschwand.

Um 19., Abends 7 Uhr, als ich und Hr. Pfarrer Hermann, letzterer im Borlesen begriffen, bei ihr im Zimmer waren, fühlte Hr. H., ber vom Erscheinen eines Geistes gar nichts wußte und frei im Zimmer saß, plötlich ein besonderes Gefühl an seinem rechten Fuß, als streifte Jemand an demselben vorüber, und sprach: "Was war benn ba an meinem Fuß?"

Nachdem Hr. H. sich entfernt hatte, sagte mir Frau H.: ber Geist mit den Sporen seh da gewesen, aber nur auf einen Augenblick, er seh ganz nahe an Hrn. H. vorübergegangen, und habe sich im Moment, wo dieser von einer besondern Empfinstung an seinem Fuße gesprochen, hart an ihm umgekehrt.

Eine Stunde nachher, als Frau S. angefleibet auf ihrem

Man sieht, wie boshaft es war, zu behaupten: "nach ber Seherin von Prevorst könnten bie Heiben nicht selig werden."

Bette lag, und zwar mit Stiefeln, die vermittelst Haften eng an den Fuß befestigt waren, sah sie diesen Geist wieder, klirrend wie mit Sporen durch das Zimmer gehen, legte sich aber dann sogleich, ohne ihn näher anzusehen (es war auch Dämmerung), auf die andere Seite und schlief ihrem Gesühle nach ein. In diesem Momente trat ich ins Zimmer, wo auch ihre Schwester sich befand. Frau H. lag ganz ruhig, als ich auf sie hinsah, aber ihre Stiefel gingen in diesem Momente von dem ganz rushig liegenden Fuße, wie von einer unsichtbaren Hand ausgezogen, durch die Luft durchs Zimmer der Schwester zu, die gerade zum Fenster hinaussah, und legten sich hart vor ihr (sie kehrte sich in diesem Moment um) leise auf den Boden nieder.

Frau H. lag noch immer vom Kopfe bis zu den Füßen in Erstarrung, aus der ich sie nun durch Anblasen weckte. Erwacht erzählte sie das Erscheinen jenes Geistes, wie ste aber von ihren Stiefeln gekommen, wußte sie im mindesten nicht; sie meinte sie noch an den Füßen zu haben. Die Schwester weinte, und hatte durchaus nicht den Muth, ihr die Stiefel wieder anzuziehen.

In verschiedenen Nächten nun kam dieser Geist ganz stumm, indem er nur im Zimmer klirrend hin= und herlief, und sie fest ansah. Immer erlosch mit seinem Erscheinen das Nachtlicht, und einmal sah sie ihn vor demselben stehen und es auslöschen.

Am 22., Abends 8 Uhr, zupfte es, auch Andern sichtbar, beständig an ihrer Decke und Kopftissen, und da sie darüber unswillig wurde, drehte sie sich murrend um, und sah dann jenen Geist, der ihr Sporen zu haben schien, vor sich stehen. Er sagte mit spöttischem Tone zu ihr: "Ich bin der Jäger dessen, der haben will, daß du auf die Burg gehen sollst," und hierauf ging er. Eine Stunde später, als sie, ihre Schwester und meine Tochter allein im Jimmer waren (ste lag im Bette), slog auf einmal der weit von allen auf einem Tisch siehende Lichtschirm, wie von einer unsichtbaren Hand geworfen, auf die andere Seite des Zimmers. Kaum, ehe dieß geschah, hatte Frau H. den Geist mit den Sporen zur Thüre hereintreten sehen, siel aber dann in Erstarrung, und sah, was mit dem Lichtschirm geschah, nicht mehr.

Nachts 10 Uhr fam berfelbe Beift zur offenen Thure her=

ein, als sie allein im Zimmer im Bette lag, lief rasch vor ben Schreibtisch, und da hörte sie, wie alle Papiere unter einander gerüttelt wurden und schrie dann: "Was willst du, was hast du hier zu schaffen?" Er sagte: "Ich will haben, daß Iener noch nicht ruhig werden soll," dann ging er. Die Papiere vom Schreibtisch, der weit von ihr stand, fand man zum größten Theil auf den Boden geworfen.

Um 24., Abends 8 Uhr, als ste allein war, kam dieser Geist wieder zur Thüre herein, und neben ihm ging eine größere, magere, ältliche Weißsperson, mit widrigem Gesicht und von viel dunklerer Gestalt als er, in alter Frauentracht, mit hoher thurmartiger Haube, unter der ein Tuch herumgebunden war, welches das Haar so verschleierte, wie ihr alle weiblichen Geister noch erschienen und an der hinten viele Bänder niederhingen. Ihr Kittel bildete hinten einen Schnabel, ihr Rock war dick, mit vielen Falten, ihre Schuhe hatten äußerst lange Spizen und hohe Absätze. Beide liesen im Zimmer auf und nieder, sahen sie an, sprachen aber nichts.

Nachts 1 Uhr erschienen die gleichen Gestalten und gingen abermals nur stumm auf und nieder. Das Nachtlicht erlosch. Eine vertraute Person, die ich diese Nacht noch neben der Schwester im Zimmer schlasen ließ, sagte mir, daß es Nachts 1 Uhr im Zimmer Tone gegeben, als werse man alle auf dem Schreibtisch liegenden Papiere unter einander; auch habe sie in der rechten Ecke des Zimmers mehrmals einen Ton gehört, wie von einem Hunde, der aus dem Schlaf erwache. Das Nachtlicht sey auf einmal, ohne eine ihr sichtbare Ursache, erlöscht, daher sie aus dem Bette gestiegen, um einen Laden zu eröffnen, da habe sie, noch ehe sie den Laden eröffnet, mit großer Verwunderung gesehen, daß der Leuchter des Nachtlichtes, selbst auf seinem untern runden Boden, hell gezlüht habe, sie habe aber nicht gewagt, ihn anzurühren. In der Nähe war kein anderes Licht, auch war es nicht Mondschein.

Ich erinnere mich dabei ber Erscheinungen bei jener Nachtwächtersfrau, die auch öfters den Ofen, ohne daß ein Feuer in ihm war, glühen sah.

Abends 9 Uhr (am 25.) kam der Geist von der Burg wieber. Er stand unversehens vor ihrem Bette. Sie sprach sogleich

zu ihm: "Warum kommt jener Geist mit einer Frau zu mir, der vorgibt, ein Jäger von dir gewesen zu sehn?" Er antwortete: "Dich zu hindern, daß du auf die Burg kommst." Sie sagte: "Warum wollen denn diese haben, daß ich nicht hinauf solle?" Er antwortete: "Damit ich später in Ruhe komme: denn sie hatten im Leben einen großen Haß auf mich, den sie auch mit sich nahmen." Sie wollte noch nach der Ursache dieses Hasses fragen, da ging er wieder.

Im magnetischen Schlafe vom 27. sagte sie: "Der gute Geist hat dort, wo er ist, nicht die Gestalt, in der er mir hier ersscheint. Dort sieht man sie mit geistigen Augen, und hier sehe ich sie, obgleich mit dem geistigen Auge, aber doch immer noch durchs sleischliche. Sie stellen sich hier mir dar in Formen, die meinen sleischlichen Augen erkenntlich sind."

Alls jener Geist am 27. wieder kam, fragte sie ihn: "Wa= rum sind benn Jene so sehr über dich ergrimmt?" Er antwor= tete: "Weil ich ihn nicht in meinem Dienste ließ, und noch we= gen vieler andern Dinge."

Abends erschien der feindliche Geist mit ber weiblichen Gestalt wieder. Sie gingen stumm auf und nieder.

Schon vor mehreren Wochen sagte mir Frau H. eines Morgens, es habe ihr in der Nacht geträumt: es seh in unserer Wasserkuse in der Küche (wo sie nie war) etwas, das nicht in ste gehöre, und sie habe sich die ganze Nacht im Traume damit abgegeben, die Wasserkuse auszuleeren.

Ich hielt es für einen leeren Traum, und kam erst am ansbern Tage bazu, die Rufe ausleeren zu lassen. Da fand man auf ihrem Boden eine äußerst lange, völlig rostige, schwarze, uralte, dicke Stricknadel, die ich nachher in Frau H's. Zimmer auf den Schreibtisch legte. Nach einigen Tagen, ohne daß irgend Iemand diese Nadel berührt haben wollte, fand man dieselbe wiesder in der Küche im obern Stock auf dem Herde. Ich trug sie wieder auf den Tisch im untern Zimmer zurück.

An dem Abend, eine Stunde später, als der Geist mit den Sporen und seine Begleiterin der Frau H. wieder erschienen waren, sah sie von dem Tische, auf dem die Stricknadel lag, und der sechs Schritte vor ihr stand, dieselbe gegen sich durch die Luft kommen. Als sich diese ihr auf ein paar Schritte genähert

hatte, hob sie die Hande vors Gesicht und schrie, da sich Miesmand soust im Zimmer befand. Die Stricknadel aber ging nicht auf sie zu, sondern legte sich in ein neben ihr stehendes Glas mit Wasser leise nieder, in der ich sie, auf ihren Schrei herbeisgekommen, noch antraf und wieder auf den Tisch zurückbrachte.

Um 29., Abends 7 Uhr, als Frau S. allein im Zimmer im Bette lag, vor der offenen Thur aber mein Dienstmädchen und noch eine Person saß, kam ber Geist mit seiner Begleiterin zu ihr, ging im Zimmer folz und mit ben Sporen flirrend, auf und ab, und so oft er an ihr Bett kam, sagte er in einem schnippischen Tone nichts zu ihr als: "Ja! ja! ja!" Seine Begleiterin machte nur eine stumme spottische Miene. Auf biefes verfiel die Frau in heftige Krämpfe. Während diefer that es im Zimmer, als liefe in bemfelben Jemand mit Sporen klirrend von einem Seffel zum andern, und fließe ihn jedesmal mit aller Macht auf ben Boben. Das Dienstmädchen und bie andere Perfon traten auf dieses Lärmen ins Zimmer, ba es ihnen unbegreiflich war (weil sie Frau S. im Bette wußten), wer so in bemfelben flirrend umbergebe, und mit den Stublen poche; ba wurde ihnen ein Geffel, wie von unsichtbarer Sand entgegen= geworfen, Frau S. aber faben fie auf ber anbern Seite Zimmers im Bett in Krämpfen liegen. Alls fie erwachte, er= zählte fle von bem Erscheinen ber zwei Geifter, von bem Larmen mit ben Seffeln aber mußte fle nichts: benn fle lag schon in Krämpfen, als biefer begann.

Albends, im halbwachen Zustande, sagte sie mir: daß sie in den Krämpfen das Lärmen des Geistes mit den Sesseln wohl gehört, aber nach dem Erwachen aus denselben (weil sie in diesen Krämpfen immer magnetisch seh) habe sie nichts mehr davon

gewußt, und miffe auch mad nichts bavon.

Am 1. August, 1 Uhr Mittags, kam jener bessere Geist wieder, und wie er erschien, trat jener, ber sich seinen Diener hieß, mit seiner Begleiterin vor ihn; da ging er, ohne ein Wort zu sprechen, wieder. Der andere blieb und sagte zu Frau H.: "Dich wollen wir aber ängstigen, bis du diese Kette hast!" Sie erwiederte schnell und laut: "Gott ist meine Macht und Stärke, wie kannst du mich ängstigen oder sonst mir schaden?" Da entsfernten sie sich.

Abends 7 Uhr erschien er wieder mit seiner Begleiterin, aber noch in Gesellschaft eines ganz schwarz aussehenden Geisstes, worüber die Kranke so erschrack, daß sie in heftige Krämpfe versiel.

Morgens 4 Uhr kam er mit gleichen Begleitungen wieder, und namentlich mit dem schwarzen Geist, das eine kurze und dicke Gestalt war. Ohne zu sprechen, liefen sie im Zimmer hin und her. Da faste sie den Muth und befahl ihnen fest und ernst, von ihr zu weichen. Sie gingen.

Sie machte mit mir zugleich um diese Zeit die Bemerkung: daß die drei Geister, die die Burg betreffen, nicht wie die vorigen, immer von der linken Ecke des Zimmers herkommen, sondern von der rechten, wobei mir zuerst aufstel, daß die Lage der Burg mit dieser rechten Ecke correspondirt, der Weg aus der Stadt aber, woher die Vorigen kamen, mit der linken Ecke.

Am 1. August, Abends 7 Uhr, kam derselbe Geist, der von ihr haben wollte, daß sie auf die Burg gehe. Er hatte ein kleisnes Blatt Papier in der Hand, das mit rothen Buchstaben voll überschrieben war, und das er ihr hinhielt. Sie war aber gestade sehr geschwächt und sah das Blatt nicht näher an, da ging der Geist wieder.

Morgens 4 Uhr erschien der Jäger und seine Begleiterin mit der kleinen, dicken, schwarzen Gestalt, die hinter beiden hersging. Sie gingen wieder, ohne zu sprechen, im Zimmer hin und her, da befahl sie ihnen ernstlich von ihr zu weichen, und sie entfernten sich.

Am 3., Abends 7 Uhr, kam ber Geist von ber Burg wiester. Er hielt ihr abermals ein kleines Blatt Papier mit schwarzen großen und rothen kleinen Buchstaben beschrieben hin, aber sie sah es nicht näher an, und er ging.

Alls er in der Nacht vom 6. auf den 7. ihr dasselbe Blatt wieder vorhielt, sagte er dabei: "Das stehet darauf, was mich hindert." Sie sah es an und sah wieder, daß es große schwarze Frakturbuchstaben waren, zwischen welche hinein mit kleinen rozthen Buchstaben geschrieben war, konnte es aber, weil es zu dunkel war, nicht lesen. Sie sagte: "Bring' es bei Tage wieder." Da ging er.

An verschiedenen Tagen, am 7., 8. u. s. w., fam ber

1 -000

Jäger mit seiner Begleiterin und bem bicken, kleinen, schwarzen Geiste, ber immer hinter ihnen herging. Sie sprachen nie etwas, sondern machten immer nur gegen sie spöttische Gestikulationen, Complimente u. s. w. Sie hieß sie sedesmal weichen, und sie wichen dann auch sogleich.

Ich gab ihr am 31. August einen zusammengelegten und genau rings verstegelten Brief, in ben ich, ohne baß ich es einem Menschen sagte, ben Anfang eines Liedes geschrieben hatte:

> "Befus nimmt bie Gunber an, Saget biefes Troftwort allen."

und bat sie, diesen Brief, sobald wieder ein Geist bei ihr erschiene, ihm hinzuhalten und ihn zu fragen: was der Inhalt sen? Dieß geschah nun in der Nacht vom 1. September, wo jener Geist mit seiner Begleiterin zu ihr kam. Sie hielt dem Geiste den Brief hin, er berührte ihn nicht, sagte aber: "Iesus — — Sünsder — — was geht mich dieß an, ich wollte noch nie selig werden," und dazu sagte er noch mehrere Spottreden, die ihr am Morgen entfallen waren. Sie sagte hierauf zu ihm: "Glaubst du mit solchen teuflischen Bosheiten vor dem Allerheiligsten bestehen zu können?" Er antwortete: "Hum! ich wollte ja noch nie!" Hierauf rief sie ihm laut zu: "Nun! so gebiete ich dir im Namen des Höchsten, gehe hin zu deinen Teufeln und kehre nie wieder zu mir!" Er sagte: "Ia, ich will," und ging. Den Brief, in welchem sene Worte standen, gab Frau H. mir Morgens völlig unverletzt mit seinen Siegeln wieder zurück.

In der Nacht vom 7. kam dieser Geist allein, ohne das Weib und den schwarzen Geist zu ihr, und sagte in einem noch etwas spöttelnden, aber schon gelindern Tone: "Wie soll ich denn beten?" Sie sagte: "Willst du beten, ist es dir ernst? Er. Ich will beten. Sie. Warum willst du beten? Er. Damit ich selig werder kann. Sie. Bist du überzeugt, daß du durchs Gebet selig werden kannst? Er. Ja, diesen Glauben habe ich setzt. Sie. Nun so halte dich an deinen Erlöser!" — Hierauf ging er.

In der Nacht vom 9. kam dieser Geist wieder, in Begleitung des kleinen schwarzen Geistes, dieser blieb aber an der Thure stehen, schlug sie laut zu und schlürfte hin und her, so daß auch die Wärterin der Frau H. an solchem Lärmen erwachte. So lange dieser schwarze Geist so unruhig war, sprach weber ber Geist noch Frau H. etwas. Als aber dieser stille geworden, sprach er ganz ängstlich und mit zweiselndem Gesichte: "Wie soll ich denn zu meinem Erlöser beten, da ich ihn doch nicht sehe?" Frau H. antwortete: "Sind dir deine Sünden herzlich leid, so mußt du um Gnade und Erbarmung slehen, ob du deinen Erslöser siehest oder nicht: denn selig sind die, die nicht sehen und doch glauben." Der Geist sagte: "So sage mir nur ein Wort, wie ich um Gnade und Erbarmung slehen solle." Sie sprach: "Vater, sieh an dein Kind in Qual und Pein und Reue seiner Sünden." — Sie sagte ihm noch etwas, dessen sie sich aber am Morgen nicht mehr bestimmt erinnern konnte. Zulest sagte sie, sie bete nicht mehr mit ihm, wosern er den schwarzen Geist wies der mit sich bringe.

hierauf ging er langfam und mit trauriger Miene.

Sie fagte mir: es fomme ihr vor, als verschlucke gleichsam fo ein Beift Worte, bie bie Religion betreffen. Sage fie nur Ein Wort ber Urt, fo meine fie, es verbreite fich bieg jebesmal über feinen gangen Rorper, und es fchiene ihr bann, als werbe dieser barauf jedesmal leichter, aber es sen ihr, als ginge dieß von ihrer Seele weg und schwäche fte. Dieg Gefühl habe fte nicht bei gleichgültigen, weltlichen Worten, bie fie zu Geistern fpreche. In ber Macht vom 10. kam ber Geift wieber, und aber= mals in Begleitung jenes fleinen fcmargen Beiftes, ber laut im Zimmer umhertappte. Sie fragte ihn: "Kannst bu nicht fagen, warum ber fogenannte Burggeift fo lange nicht kommt?" Er antwortete: "Ach, baran habe ich bie Schuld, bag er noch kommen muß, aber er kann nicht kommen, wie er will, es ist ihm weit schwerer zu kommen als mir." Sie fragte ihn auch: "Wenn ich jest auf bie Burg gehe, fannft bu mir bie Stelle zeigen, von ber jener mir fagte?" Er antwortete: "Ich könnte, aber Dieser schwarze läßt mich nicht." Im Moment, als er bieses fagte, stand ber schwarze vor ihr, und Frau H. sprach: "Es sep bir gefagt, bu follest anrufen beinen herrn und Erlöfer unausgesetzt und biesen schwarzen von bir ftogen." Er antwortete: "Ich will, aber fage mir, wie?" Sie fagte: "Durch gar nichts als burch immermahrendes Flehen zu beinem Erlofer um Bergebung beiner Gunben."

Sie sagte mir abermals: sage fie ein religiöses Wort, wie z. B.: "Du sollst beinen Herrn und Gott lieben," zu dem Geiste, so sep es ihr gerade, als zöge man eine Kraft aus ihr heraus, die dann der Geist ihr fühlbar, wie hungrig in sich hineinziehe. Sie meine, je größer die Schuld eines solchen sep, desto stärker seh bei ihm dieses in sich Hineinziehen solcher Worte.

In der Nacht vom 12. erschien er wieder, und der kleine ichwarze Beift mar nur auf einige Augenblicke bei ihm. Gie fragte ihn: "Warum bift bu im Zwischenreich? Er. Meiner Gunben wegen — lehre mich nur beten. — Sie. Wie bift bu mit ihm verbunden, ben ich Burggeist nenne? Er. Wie burch eine Rette, burch bie ein unauslöschlicher Saß in ihm erregt wurde. Sie. Wie meinst du bieß? Er. Ich war weniger als er, machte feiner Dame ein Geschent mit einer Rette, er ließ fie Die Rette nicht tragen, nahm fie und schob fie in bas Gewolbe. Ich stand gut mit ihm; er versprach mir immer, mir zu einer höhern Stelle zu verhelfen; es unterblieb. Ich und eine Diene= rin warfen einen großen Saß auf ihn, wir bestahlen ihn im Gewölbe, thaten ihm alles Mögliche zu Leid, was wir nur thun 3ch will bir Alles noch näher fagen, aber fage mir nur, wie ich beten foll. Gie. Bete bas Gebet bes Berrn." -Sierauf ging er.

In der Nacht vom 13. ließ ich jene Frau von dem Orte Lenach bei Frau H. im Zimmer schlafen, von der in der Gesichichte des Bellon angeführt ist, daß sie auch Anfechtungen von einem Geiste erhält, der sich ihr wenigstens oft hörbar macht.

Diese erzählte mir am andern Morgen: Nachts 2 Uhr habe sie zuerst ein Rauschen wie mit Papier gehört, wie dieses bei ihr auch statt fand, hierauf ein Klopfen auf den Tischen und Laufen durchs Zimmer, ohne daß ste aber etwas gesehen. Bald nach diesem seh Frau H. erwacht und habe wie mit einer ihr unsichtbaren, anwesenden Person gesprochen. Das erste Wort, das Frau H. gesprochen, seh "warum?" gewesen. Frau H. sagte mir, daß ste erst auf diese oder nach diesen Tönen erwacht sehn müsse, denn sie habe sie nicht gehört, wohl aber habe sie sogleich nach ihrem Erwachen den Geist des Jägers vor ihrem Bette stehen sehen. Es schiene ihr, als werde sie immer durch solche den

Geistern vorausgehende Tone erweckt, die sie aber mehr noch halb im Schlafe höre und dann erwacht nichts mehr von ihnen wisse. — In dieser Nacht sprach sie Folgendes mit dem Geiste:

Geist. Ich kann kein anderes Wort beten, als das, das du mir sagst. Sie. Warum? — Geist. Weil uns Niemand lehrt oder etwas sagt, wir müssen Alles selbst in uns sinden. Sie. Der den Herrn anruset, den wird er erhören. So bitte deinen Erlöser um Kraft zum Gebet, und er wird dich stärken. Flehe um Gnade und um sein Versöhnungsblut, und er wird dir deine Qual erleichtern. Ja, er, der für uns am Kreuze starb, ist Mittler und Fürsprecher beim allgütigen Vater für den größten Sünder.

Sie konnte nun nicht weiter sprechen, benn ber Geist sog diese Worte wieder mit aller Begierde aus ihr in sich ein; sie sagte: "Wie ein Kind, bem man etwas, von dem es noch nichts wußte, sagt, jedes Wort davon mit höchster Begierde aufnimmt, so scheint es mir mit diesem Geiste, spricht man zu ihm ein re-ligioses Wort, der Fall zu sehn."

Der Geist sprach, als sie schwieg: "Kannst bu nicht mehr so mit mir reben?" Sie sprach: "Nein!" und er ging.

Am 16., Abends 9 Uhr, wurde, ohne daß ein Mensch sich an der Thüre des Zimmers befand, die Klinke desselben mehr= mals laut bewegt. In der Nacht fand ein Rauschen und Tappen im Zimmer umher statt, und Frau S. sah einen ganz schwarzen Geist, der ihr größer vorkam als der kleine schwarze, der immer in Begleitung des Jägers erschien. Sie äußerte gegen mich am Morgen die Besorgniß, es werde dieß doch nicht wieder ein neuer Geist sehn.

Am 17., Nachts 1 Uhr, warf es in der neben unserm Schlafzimmer sich befindenden Küche dreimal wie mit Kies, daß wir erwachten. Ich stand sogleich auf, untersuchte Alles, fand aber nichts.

Um 21., Nachts halb 2 Uhr, wurde sie erweckt, und der Jäger, seine Begleiterin und der kleine schwarze Geist kamen zu ihr. Der schwarze Geist blieb im Hintergrunde, lief mit rausschenden Tönen hin und her und war sehr unruhig. Der Jäger sprach zu ihr: "Sage mir ein tröstendes, zu meinem Herrn rusfendes Wort!" Sie sprach: "Ich kann nicht mit dir reden,

Rerner, bie Seberin von Prevorft.

wenn jener schwarze mit dir kommt. Warum ist er denn da und diese mit ihren teuflischen Bosheiten?" — Denn einen Schritt hinter ihm stand seine sonstige Begleiterin, und hatte, den Kopf spöttisch bewegend, gesagt: "Hm! Hm! ich will dir schon sagen, was du zu thun hast, was brauchst du die zu fragen? Als ich bei meinem gnädigen Herrn war, rieth ich dir ja auch immer."

Der Geist sagte zu Frau H.: "Lasse biese, — achte nicht auf sie!" Frau H. antwortete: "Ich will ihnen sagen, daß sie sich von dir entfernen, auch sie sollen sich zu ihrem Herrn Christus wenden, und dir sage ich, mache dich von ihnen los." Der Geist sprach: "Ich bitte dich, bewirke, daß diese hier einmal den Namen Iesus nennen kann." Alls er dieß sprach, ging die Seisstin und der schwarze Geist. Hierauf siel der Geist auf die Knie, und sagte: "Ich bitte dich, sage mir doch nur etwas Tröstendes." Sie sagte: "Iesus Christus ist für unsere Sünden gestorben, also auch für deine." Als sie diese Worte sagte, sog sie der Geist wieder wie mit Macht in sich ein, sie verbreiteten sich wie über seinen ganzen Körper, der ihr dann leichter ersichien. Hierauf ging er.

In derfelben Nacht 12 Uhr rauschte es in unserem Zimmer wie mit Papier, und wurde hierauf ein neben dem Bette meisner Frau stehendes Tischen, ohne daß es Jemand berührt hatte, in das Zimmer hineingeworfen. Zugleich fühlte ich an meinem rechten Urme hinauf eine ganz sonderbare Berührung, deren Gefühl ich nicht aussprechen kann.

Den 23., Nachts 12 Uhr, warf es in dem Zimmer der Frau H. mehrere Minuten lang immer wie mit Kieseln, und als sie aufsah, sah sie an der Thüre jenen größern schwarzen Geist stehen, der schon einmal erschienen war. Es war die Gestalt eines ganz schwarzen Mannes. Sie sprach nichts, und er ging wieder. — Frau H. meinte, daß dieser Geist, seit jene Frau von Lenach im Hause geschlasen, sich zeige, und es musse der gleiche sehn, der jener Frau öfters hörbar ist, und der auch uns am 22. und sie am 16. beunruhigte, der gleiche schwarze Geist, der früher mit dem weißen Geiste (Bellon) erschien.

Er zeigte fich fpater nicht mehr.

Den 24. zog fle Mittags aus meinem Saufe in bas

---

nächstgelegene Saus. 2118 fle kaum eine Biertelftunde ba war, fam ber Beift bes Jägers, blieb im nächsten Bimmer fiehen unb winkte ihr mit ber Sand. In derfelben Racht ließ ich ein fehr braves, mahrheitsliebendes Mädchen von Löwenstein (f. bie britte Erscheinung) in ihrem Zimmer schlafen. Daffelbe erzählte mir am andern Morgen, noch ehe fle mit Frau S. sprach (fie wußte von ben Erscheinungen ber Frau H. speziell burchaus nichts), nicht nur bie Erscheinung, bie in einer vorhergehenden Geschichte beschrieben ist, sondern ste fagte mir auch noch Folgendes in Beziehung auf diese Geschichte: "Balb nachher hörte ich die ver= schlofsene Thure wieder aufgehen, und es kam eine andere männliche Gestalt, die aber größer und bunner als die vorige war. Sie lief bis vor bas Bett ber Frau S., war mit einer Art Frack und langen Hosen bekleibet, es erschien mir aber Alles schwarz. Ich fah ihre Bilbung wie an einem Menschen, bie Saut aber fam mir gang rauh vor, wie mit Sanbkörnern bestreut. Diese Gestalt blieb nicht lange, fonbern fehrte balb wieber um." Frau S. bestätigte, daß in dieser Nacht ber Geist bes Jägers gekommen, habe aber nur zu ihr gefagt: "Wo bu auch bist, find' ich bich, barf aber nicht weiter mit bir reben, benn es wurde jest beiner Gesundheit schaben."

In der Nacht vom 25. bis 26. war es immer, als klopfte Iemand an der Thür an. Frau H. rief jener Person, die auch heute wieder in ihrem Zimmer schlief, ob sie wache. Sie antswortete ihr: ja! sie höre es wohl. Bald darauf klopfte es noch stärker; die Thüre des Vorzimmers ging hörbar auf, und beide hörten ein Hin= und Hergehen im Zimmer, als liefe dort Jesmand in den Strümpfen, auch klopfte es mehrmals wie mit einem Stock auf den Boden.

Den 27., Abends, noch bei hellem Tage kam die Begleiterin jenes Geistes allein zu ihr, mit ganz spöttischer Geberde, und sagte: "Hm! ich kann doch machen, daß dein lieber Jäger nicht mehr zu dir kommt!" Sie antwortete: "Gehe hin, wohin du gehörest," worauf ste ging.

In der Nacht vom 27. auf den 28., halb 1 Uhr, kam ber Geist des Jägers, und sagte, nun komme ich zu dir, es hat schwer gehalten, bis ich konnte. Diese Alte hielt mich zurück." Sie fragte: "Warum kann dich diese zurückhalten?" Er sprach:

"D Gott! weil ich im Leben zu sehr an fie gebunden war, und ich nur wünsche, daß fie auch zur Besinnung kame. D sage mir boch nur wieder Gin Wort, daß ich zur Ruhe komme." Sie sprach: "Bete: ich glaube, daß Jesus Christus wahrhaftiger Gott 2c."

Nach diesem fragte ste ihn: "Kannst du keine andere Sesstalt annehmen als diese, die du als Mensch hattest?" Er sprach: "Hätte ich wie ein Thier gelebt, so würde ich dir wie ein Thier orscheinen. Wir können nicht Gestalten nach Belieben annehmen; wie unsere Gestinnungen sind, so stehest du uns."

Da aus einem benachbarten Hause gerade Musik herüberstönte, fragte sie ihn: "Gibt es in beinem Reich auch Musik?" Er antwortete: "Wir haben keine, hören aber zuweilen die ber seligen Geister, welches uns dann schmerzt." Sie fragte nun: "Höret ihr die Musik von den Menschen?" Er antwortete: "Jest, wo ich bei dir bin und du Musik hörest, höre ich sie auch durch dich; nur so hören wir sie, sonst aber nehmen wir an nichts Antheil, was in der Welt vorgeht."

Er ging nun, und die Thüre schloß sich auch Andern hörbar, auch hörte man ein Gehen die Treppe hinab. Frau H. sagte: sie glaube nicht, daß dieses Hörbare vom Geiste des Jägers gesichehen, sondern von dem schwarzen Geiste, der sonst sein völliger Begleiter gewesen, nun aber, wie ihr vorkomme, jedesmal bei seinem Erscheinen im andern Zimmer fern stehen bleibe.

In der Nacht vom 29. auf den 30. kam der Geist des 3ågers wieder. Dieser trat ganz an ihr Bett, seine Begleiterin
aber stand vor der offenen Thüre des Schlafzimmers und hinter
ihr der schwarze Geist. Der Geist des Jägers bat: "Beruhige
mich!" Sie sagte: "Lobe und preise beinen Herrn ewiglich!"
Diese Worte sog er wieder wie in sich ein. Hierauf fragte sie
ihn: "Warum kommt dieser schwarze immer noch mit dir?" Er
antwortete: "Er kommt nicht mehr mit mir, sondern mit dieser."
Dann fragte sie ihn: "Wer ist er denn?" und der Geist antwortete: "Das ist einer von denen, die nie selig werden können."

<sup>1 &</sup>quot;Die Annahme, es gebe folche, welche nie selig werden können," erbitterte die Geistreichen auch sehr, aber sie ist rein christlich, weil Christus selbst sagt: "Es gebe Sünden (Lästerungen des heiligen Geistes), welche weder in diesem noch jenem Leben vergeben werden." Diejenigen, welche der absoluten Liebestheorie zugethan sind, können freilich nicht begreifen, wie die Selbstsucht

Die Geistin fprach nichts, sondern hörte und fah nur vom an-

In der Nacht vom 30. auf den 1. Oktober und zwar gegen 12 Uhr, lief der schwarze Geist im Zimmer hörbar auf und ab (das Zimmer war wie immer völlig geschlossen worden), und die Geistin stand eine Viertelstunde lang vor der geöffneten Thüre des zweiten Zimmers und sah auf Frau H. ins Schlafzimmer stumm herein.

Am 1. Oktober, 7 Uhr Abends hörte man (es waren vier Bersonen anwesend) ein Klopfen, das wie an den Wänden des Borzimmers, auch an denen, die gegen die Straße gehen, hin-lief, bemerkte aber nichts. Gegen 8 Uhr aber, als Frau H. allein im Zimmer war, kam auf einmal die Geistin und der schwarze Geist. Erstere stellte sich stumm einige Schritte vor ihr Bett, der schwarze Geist aber schien nicht weiter als die unter die Thüre gehen zu können. Bon dort aus machte er eine schreckbare drohende Miene gegen sie, reckte beide Fäuste dräuend aus, während ihm aus Augen und Mund wie Feuer ging, und sprach: "Ich will dir schon noch den Weg zeigen, den du mir gehen mußt, und dich noch lehren, dieser die Hand zu geben!" Der Geist lief so laut wie ein Mensch von dannen. Frau H. erschrack auß heftigste, und versiel in Krämpfe, die mehrere Stunden andauerten.

Am 2. Oktober, Abends 8 Uhr erschien die Geistin allein und sagte zu ihr: "Du mußt heute Nacht Punkt 12 Uhr ober Morgen Mittag Punkt 12 Uhr mit mir auf die Burg gehen, ich will dir die Stelle zeigen, die dein lieber gnädiger (spöttisch) Herr dir zeigen will." Frau H. sagte hierauf zu ihr: "Gehe nur fort, ich gehe nicht mit dir," worauf sie ging.

Gegen 9 Uhr entstand ein Klopfen an den verschiedenen Wänden des Zimmers, das mehrere Unwesende in Verwunderung und Schrecken setzte.

Schlag 12 Uhr kam die Geistin in Begleitung des schwar= zen Geistes. Das Gehen des letztern war hörbar. Die Geistin sprach: "So du nicht mehr mit uns gehest, so kommen wir

im äußersten Grimm ber Willfür bis zur Bernichtung berjenigen Freiheit ge= langen kann, welche zur Seligkeit unumgänglich nothwendig ist. S. Esch en= mayer's "Musterien." S. 78. noch 10 Wochen zu dir und plagen dich immerwährend." Sie antwortete: "Ein Teufel kann mich nicht plagen!" Sie blieben noch immer, und dann sprach ste: "Der Herr ist mein Licht und mein Heil, vor wem sollte ich mich fürchten?" Auf dieses gingen sie, der schwarze lief hinter der Geistin hörbar ber.

Eine halbe Stunde barauf kam der Geist des Jägers, und verlangte ein tröstendes Wort. Sie fragte ihn: "Warum kommen jene noch immer? Ich nehme mich beiner nicht an, so lange diese erscheinen." Er antwortete: "Sie kommen nicht um meinetwillen, bekümmere du dich nur nicht um sie, gib ihnen kein Gehör."

Am 3. Oftober, 12 Uhr Nachmittags, als ste in der Bibel las, kam der schwarze mit der Geistin und standen wie gewöhnslich unter der offenen Thüre des Schlafzimmers, das ein Vorzimmer hatte. Frau H. hob die Bibel gegen sie, und sie gingen plöglich. Eine halbe Stunde nachher kam der schwarze Geist allein, und sagte: "So wie du wieder in der Bibel liesest, so stehe ich seurig vor dir." Sie sagte nichts, sondern dachte nur: "Wenn du es kannst, so thue es," — da ging er.

Den 3., Nachmittags, als ste wieder in der Bibel las, fam der schwarze Geist abermals unter die Thüre, blickte jedoch nur nach ihr hin. Sie las zuvor leise, aber nun laut weiter, und dann ging er, ohne etwas zu sprechen.

Sie sagte mir am 9.: in der letten Nacht sey eine lichte Gestalt zu ihr gekommen, in einem weißen nach hinten faltigen Gewande und mit einer Glorie von Licht umgeben. Was sie mit ihr gesprochen, und was sie mit der Gestalt sprach, das wollte sie nicht sagen. Sie sagte: sie vermöge es nicht zu sagen. Sie gestand mir, daß diese Gestalt schon einmal da gewesen und sie das erstemal so angesprochen habe: "Ich bin einer von denen, die ausgesandt sind zum Dienste derer, die ererben sollen die ewige Seligkeit."

Sie fagte mir: dieser Geist gehe nicht auf dem Boden wie die andern, er schwebe mehr, und es kommen ihr die andern Geister gegen diesen wie Blei vor. Es seh eine ganz klare Gesstalt, sie habe einen Anzug und doch keinen, man sehe durch sie, ste seh wie eine helle weiße Wolke, durch die die Sonne scheine. Sie gehe auch nicht wie die andern Geister zur Thüre hinaus, sie kehre sich um und dann seh sie verschwunden.

In der Nacht vom 10. kam der Geist des Jägers und sagte zu ihr: "Sage mir etwas Tröstendes!" Als er dieses sagte, stand auf einmal die obige lichte Gestalt da. Wie diese kam, trat der Geist des Jägers zurück. Die lichte Gestalt blieb vor ihr stehen, wandte sich aber zu dem andern Geist und sprach mit ihm. Es waren tröstende religiöse Worte vom Erlösungswerke des Heislandes, die aber näher auszusprechen ihr unmöglich war.

Sie sagte mir: "Die Lichtgestalt stärkt mich, ber andere Geist aber schwächt mich, und wäre er noch lange allein gekommen, so hätte er mir alle Kraft genommen, und es wäre mein Tod gewesen. Sie wisse, wer diese Lichtgestalt im Leben gewesen, könne es aber nicht sagen. Nun sehe diese Gestalt ganz anders aus, als ste im Leben ausgesehen, ste seh auch größer als im Leben, wohl weil ste jet aufrechter gehe, im Leben aber gebückt gegangen seh. Diese Lichtgestalt habe ihr gesagt: auch sie seh im Mittelreich gewesen, aber nur ganz kurze Zeit und auf einer andern Stufe als jener Geist.

Später errieth ich, daß diese Lichtgestalt der verstorbene St. P. T. von D. war, ein im Leben äußerst rechtschaffener religiöser Mann, an dessen Grabe eine so große geistige Veränderung mit Frau H. vorging. (Siehe die erste Ubstheilung.)

In der Nacht vom 12. bis 13. kam der Geist des Jägers wieder und sagte nur: "Ich komme zu dir" — wie er dieses sagte, kam die Lichtgestalt und sprach zu ihm tröstende, beleherende, religiöse Worte, die nachzusprechen ihr am andern Tage unmöglich war. Sie sagte mir, sie könne nur so viel sagen, daß sie nun wisse, daß jene Lichtgestalt sich dieses Geistes anenehme, weil dieser Geist sie so sehr angreise, dadurch, daß er ihr alle Kraft aussauge. Auch wisse sie, daß der sogenannte Burggeist, sobald sie auf die Burg gehen könne, komme. Sie habe den Geist des Jägers darum befragt und das zur Antwort erhalten.

In der Nacht vom 13. auf den 14., als sie so sehr leidenb und schlaflos war, wünschte sie sich die Erscheinung der lehren= den Lichtgestalt aufs sehnsüchtigste, oder auch die Erscheinung eines andern Geistes, aber es erschien keiner, wie es fast immer in Nächten auf einen Sonntag ber Fall ift.

Es kam, nun die Periode ihres sogenannten Erwachens am 19. Oktober dazwischen, nach welcher sie, wie von den Menschen, die bisher mit ihr Umgang hatten, auch von den Geistern, die bisher zu ihr kamen, keine Erinnerung mehr hatte.

Sie erzählte mir am Morgen von biesem 19. Oftober: "Ich erschrack heute Nacht sehr, benn nach 1 Uhr kam auf einmal ein Geist mit einem furzen Frack und furzen Stiefeln vor mein Bett und fagte zu mir: "Sage mir etwas Beruhigendes!" fagte zu ihm: "Was willst bu von mir?" Er antwortete: "Das weißt du ja, ich war ja schon öfters bei bir." Wie er aber noch ba ftanb, fam ein anderer Geift, gang weiß und flar. fragte ich: "Was thust du benn da, du bist ja schon lange ge= ftorben?" benn er mar mir im Leben befannt. Er fagte: "Ich fomme zu bir, um bich zu ftarfen, beruhige bich nur!" Er fagte mir bann noch auf meinen Rummer paffenbe religiöfe Worte und verschwand wieder. Jene Lichtgestalt kommt mir gegen jenen andern Geist so gar leicht vor, wie eine Feder, jener ift gegen Diese schwer wie Blei, und boch ist jener schwere Geist viel leichter als wir. Wie schwer find alsbann wir gegen biese Lichtgestalt!"

Am 27. Oktober, Nachts, kam die Geistin von der Burg zu ihr und sagte spöttisch: "Kann ich beinem lieben gnädigen Herrn etwas ausrichten?"

Sie verstand sie nicht, weil sie sich ihrer, ihres sogenannten Erwachens wegen, nicht mehr erinnerte und schwieg; da ging die Geistin.

Am 30. erschien ste wieder und sagte zu ihr: "In diesen Tagen kann ich dich nun plagen!" Sie antwortete ihr: "Das kannst du nicht!" und sie ging. Den Tag zuvor hatte ich ihr die Geschichte von diesen Geistern erzählt.

Am 2. November kam dieselbe Geistin wieder und zwar Rachts um 1 Uhr. Sie hatte den kleinen schwarzen Geist zum Begleiter. Die Geistin trat zu ihr (der kleine schwarze Geist blieb im Hintergrunde) und sprach wieder: "In dieser Zeit kann ich dich plagen!" Frau H. sagte hierauf zu ihr: "Du kannst mich nicht plagen, gehe du zu meinem Arzt!" worauf sie gingen.

Dieß Lettere habe sie gesagt, weil ich schon vor einigen Tagen behauptet habe, Geister können ihre Drohungen nicht erfüllen. Frau H. sagte mir auch: einen so sonderbaren kleinen schwarzen Geist habe sie noch nie gesehen. Es war dieß nämlich das erstenal seit ihrem sogenannten Erwachen, daß sie diesen kleinen schwarzen Geist sah.

In derselben Nacht und um dieselbe Stunde (in der Nacht vom 2. November, Nachts 1 Uhr), als ich in meinem Bett im Schlafe lag und zwar jest in einem anbern Sause, als in bem Frau H. war, erwachte ich durch Tone, als würfe man mit Riefeln im Zimmer und auf mein Bett. Ich suchte nach, fand aber nichts. Meine Frau, die in demfelben Bimmer fchlief, horte die gleichen Tone mit mir. Morgens früh erzählte mir Frau S. sogleich, was bei ihr in der Nacht vorgefallen und was fie zur Geistin gesagt, und ich konnte ihr bas, mas bei uns vorgefallen, nicht verschweigen. Alls ich es meiner Frau erzählte, fagte mir biese, sie wolle es mir nun erst sagen: bie ganze Racht hindurch habe fie bie Empfindung gehabt, als fen etwas Unheimliches im Zimmer, es habe auch sonst so sonderbare Tone im Bimmer gegeben, und als ich gerufen, es werfe mich etwas, fo habe sie wohl in der Stille gedacht, mas es gewesen, habe aber nicht davon sprechen mögen.

In der Nacht vom 3. kam der Geist des Jägers wieder und sagte zu ihr: "Sage mir etwas Tröstendes!" Aber kaum hatte er dieses ausgesagt, so stand die Lichtgestalt da, die mit ihr sprach, wie sie sich ausdrückte: "In einer Sprache, die ich wohl fühlte, aber nicht nachsprechen kann. Diese Geister ver- weilen stets nur wenige Minuten."

In der Nacht vom 6., als wir dießmal in einem andern untern Zimmer schliefen, warf es wieder, daß wir am Tönen erwachten, und zwar mitten im Zimmer bei verschlossenen Thüzen, Fenstern und Läden. Wir brannten ein Nachtlicht, suchten nach, fanden und sahen aber nichts. In dieser Nacht war aber bei Frau H. kein Geist erschienen.

Alls der Geist des Jägers am 9. Nachts mit der Lichtgestalt wieder erschienen, war das Mädchen von Löwenstein (von der schon oben gesprochen wurde) in dem gleichen Zimmer. Diese sah und beschrieb mir den Geist des Jägers am Morgen genau,

aber was eigen war, die Lichtgestalt, die Frau S. fah, sah sie nicht. Aber sie sagte mir, daß sie dießmal große Bangigsteit angewandelt habe. Frau S. sagte: "Man sieht die Geister, hauptsächlich aber die seligen, mit dem geistigen Auge, das im sleischlichen liegt." —

Am 11., Nachts 12 Uhr erschien die Geistin und ber schwarze Geist. Die Geistin trat bis unter die offene Thure des Schlafzimmers, und der schwarze Geist stand im Sintergrund. Im gleichen Moment stand die Lichtgestalt da, und jene flohen schnell wie ein Blis, ihr auscheinend durchs Fenster, davon.

Am 15., Morgens halb 4 Uhr kam der Geist des Jägers und sogleich wieder die Lichtgestalt, die wie immer auch jest an jenen Geist religiöse Worte richtete. Das dreijährige Kind der Frau H., das diese Nacht in dem äußern Zimmer lag, durch das der Geist des Jägers immer ging, sing, als der Geist zurückging, auf einmal zu schreien an, und als man es um die Ursache fragte, deutete es an die Thüre und gab mit Worten zu verstehen, daß da etwas Schreckbares hinausgegangen sen seh.

In der Nacht vom 20. kam der Jäger und die Lichtgestalt wieder. Ersterer sagte: "Morgen kommt jener, den du den Burggeist nennst." — Die Lichtgestalt richtete an ihn, wie immer, religiöse Worte. Er hatte nun nicht mehr die frühere Kleidung, sondern einen lichten Faltenrock an, und wurde immer lichter und leichter.

In berselben Nacht kamen auch die Geistin und ber schwarze Geist bis in das äußere Zimmer und sahen von diesem in das innere herein. Eine fremde Person, die in dieser Nacht im äußeren Zimmer schlief, wurde öfters durch ein Zupfen an ihrer Bettdecke erweckt, hörte ein Gehen wie auf Socken, und fühlte ein Engsehn, sah aber nichts.

In der Nacht vom 21. auf den 22. November kam der Geist, den wir den Burggeist nannten, nach langer Zeit wieder. Er sagte nur: "Kannst du nicht bis zu dem 15. Februar auf die Burg gehen, so komme ich wieder."

Frau H. beschrieb ihn am andern Tage ganz so, wie sie ihn, vor ihrem sogenannten Erwachen beschrieb.

In der Nacht vom 3. Februar erschien auf einmal das Weib von der Burg mit dem kleinen schwarzen Geist wieder. Sie blieb mit ihm an der offenen Thüre stehen und sagte nur: "Nun kommt bald dein lieber gnädiger Herr!" Frau H. antwortete ihr nichts, und sie ging.

In der Racht vom 5. auf den 6. Februar famen dieselben mit gleichen Reden wieder.

In der Nacht vom 15. Februar erschien, wie schon längst vorausgekündigt war, jener Burggeist, und diesmal wieder in Begleitung des Jägers. Er sagte zu Frau H.: "Weil du heute nicht mit mir kannst, so erscheine ich dir, wenn du auf die Burg kannst, es mag sehn wann es will." Der Jäger sagte: "Nun komme ich nicht mehr; ich komme jetzt an einen bessern Ort, doch noch nicht in einen hohen Grad der Seligkeit. Käme ich noch nicht an diesen Ort, hätte jener auch noch länger kommen müssen. Er sagte dir, er komme am 15., weil er wußte, daß das die Zeit war, wo ich an den bessern Ort komme."

Alls ste dieß gesprochen hatten, gingen ste, und erschienen nicht wieder.

Frau S. blieb aber zu schwach, um je auf die Burg zu gehen.

Nachdem die obige Geschichte der Frau H. mit dem Burgsgeiste hier zum Theil bekannt geworden, kam (am 9. August 1827) ein hiestger öffentlicher Diener zu mir und machte mir folgende Erzählung.

"Alls ich noch auf bem nahen Hofe von hier wohnte, vor 10 Jahren, lief oft, sowohl bei Tag als bei Nacht, in meinem Hause etwas Unsichtbares die Treppen auf und ab, und öffnete selbst die verschlossenen Thüren. Auch meine Kinder wurden mit dem Ton dieser Schritte ganz bekannt, und es wurde uns völlig zur Gewohnheit; erblicken aber konnten wir alle nichts. Alls ich hier angestellt wurde, kam ich auf das Häuschen auf der Stadtsmauer zu wohnen, wo der Weg auf die Burg geht. Hier ließen sich zuerst wieder sene Tritte vernehmen, aber später wurde es

mir sichtbar. Es war zuerst in einer Racht, ba erblickte ich eine Bestalt an bem untern Gestell meines Bettes. Die Gestalt war ein Mann von ungefähr fechzig Jahren. Auf bem Ropfe hatte er einen hut von runber Form, trug ein graues Rleib und Beinkleiber, welche in Stiefel gingen, an benen Gporen waren. Gestalt und Wesen schienen mir einen vornehmen herrn zu verrathen. Er fprach mich an, bie Rebe ging etwas schwer wie aus hohler Bruft, er fagte: "Romm mit mir auf Die Burg!" 3ch fonnte nichts erwiedern. Diefer Beift, ber aber nun bei Sag und bei Racht in meinem Saufe ause und einging, wurde mir nun haufig unter biefer Geftalt fichtbar, auch sprach er von nun an öfters mit mir. Aus Allem, mas er fprach, ging hervor, bag er etwas, was ihn fehr hindert, in einem Gewölbe verborgen, wozu ber Eingang am Buß ber Ringmauer ift, welcher nun bas Jungfernloch genannt wird, und daß er mit einem Undern in Berbindung ftand, an den er durch einen Schwur gebunben war.

Einmal erschien er am hellen Tage bei mir, zupfte mich an ben Seitenhaaren und fagte zu mir: "Komm mit mir auf bie Burg Nachts 10 Uhr." Ich versprach es ihm und machte mich bicfe Beit babin auf ben Weg. Als ich zum fleinen Thörchen ber Burg fam, erblickte ich Jemand, ber von bem bicken runden Thurme (bem Rondell) auf mich zuging. Da biefer rechts her= fam, zu bem Jungfernloche, wo mich ber Geist hinwies, es aber links geht, hielt ich biefen für einen britten Lebenben. Ich erschrack, und aus Furcht zur Rebe gesetzt zu werden, mas ich hier so spät noch beginnen wolle, ging ich wieder durch das Burgthor zurud. Da wandte fich Jener, - hinter bem ich auf bem Rückwege noch eine kurze, unförmliche, schwarze Gestalt erblickte, vor ber er fich zu scheuen schien, gegen bas Jungfernloch bin und ftohnte laut, bag es mich tief in ber Seele betrübte, aber ich hatte nicht ben Muth wieber vorwarts zu geben, obgleich ich jenen nun als ben mir befannten Beift erkannte. Seitbem habe ich auch in meinem Saufe nichts berlei mehr gesehen noch gehört." —

Dieß ist die unbefangene Erzählung eines ganz einfachen Mannes, in welcher Alchnlichkeiten mit der so eben gegebenen Erscheinungsgeschichte ber Frau G. nicht zu mißkennen sind. Frau S. hatte diesen Mann nie gesehen und von seiner Geschichte nie das Mindeste gehört. 1

## Eine fremde Chatsache zur Vergleichung mit denen der Seherin.

Wenn in den hier oben angeführten Thatsachen so viele Dinge vorkommen, die so manchem Leser unglaublich sind, so wird derselbe in nachstehender Geschichte noch viel unglaublichere Dinge finden: Dinge, die er im kleineren Maßstabe auch in den hier gegebenen Geschichten unserer Seherin fand, die aber in dieser folgenden in einer Steigerung hervortreten, die dem Leser, der schon das kleinere nicht glaubte, in solcher Ausdehnung als lerdings noch unglaublicher erscheinen müssen.

Der glaubige Lefer aber, ber, wie in ben frühern Geschich= ten, auch hier ein Hereinragen einer Geisterwelt in die unsere nicht mißkennt, wird einsehen, wie auch in dieser Geschichte, die so ganz außer Verbindung mit denen unserer Seherin steht, sich jene überirdischen Wesen auf Weisen in dieses Leben herüber bemerkbar zu machen suchten, die den oft in den Geschichten unserer Seherin vorkommenden Wesen sehr ähnlich sind, und nur von ihnen durch ihre Größe abstehen.

Auch hier fand ein Werfen leichter Gegenstände statt, aber bis zur Steigerung sehr schwerer. Wie in der Geschichte unserer Seherin ein Sessel, wurden hier von unsichtbarer Hand zwei Serviette bis an die Decke des Zimmers gehoben und kamen ausgebreitet wieder hernieder, auch bewegten sich sonst oft sehr schwere Gegenstände, von unsichtbarer Kraft gehoben, durch den Raum des Zimmers, und es träte hier die Macht des Nervenzgeistes in seiner Verbindung mit der Luft (wahrscheinlich durch

Die Vertheidiger der Ansteckungstheorie können sich hier nicht anders hels fen, als daß sie annehmen, daß jener Mann, als er dieses wahnsinnige Schauen zehn Jahre vor der Frau H. hatte, damals damit die Luft inficirte. Zehn Jahre lang blieben jene Bilder in der Luft, in der Gegend der Burg v. W. schwebend, die sie nach dem Verlaufe von zehn Jahren die empfängliche Frau H. wieder aufnahm und andere, z. B. jenes Mädchen von L. damit insicirte.

die Vermittlung eines noch unbekannten Prinzips in derfelben) auffallender als in all den früher angeführten Thatsachen auf. Auch in dieser Geschichte wurde ein weiblicher Geist, wie es scheint, ganz in der nach unserer Seherin allen weiblichen Geistern eigenen Verschleierung, sichtbar.

Die Männer, die diese Geschichte erlebten, waren alle gestund, auch war kein Schlaswaches in ihrer Nähe, und es fällt bei ihr baher die zur Erklärung so bequeme Annahme einer magnetischen Ansteckung und eines Zustandes magnetischen Traumslebens hinweg.

Hr. Hofrath Hahn von Ingelfingen schrieb diese Gesschichte, wie er sie im Schlosse Slawensik in Schlessen (bas im vorigen Jahre, durch einen Blitzstrahl entzündet, abbrannte) beobachtete, schon im Jahre 1808 nieder und machte mir von ihr die hier folgende Mittheilung im Sommer 1828.

"Der regierende Fürst zu Sobenlohe Reuenstein=Ingelfingen gab nach bem Feldzuge ber Preußen gegen bie Franzofen im Jahre 1806 bem in feinen Diensten stehenden Sofrath Sahn aus Dehringen im Sobenlohischen in Liegnit ben Befehl, fich nach Slawenfif zu begeben, um auf biefen Sobenlohischen Gütern bie Rückfehr bes Fürsten nach Schlesien (von beffen Sauptstadt Breslau berfelbe Gouverneur mar) abzumarten. Se. Durchlaucht begab fich von Liegnit aus nach ben Sobenlohischen Fürstenthümern, und Sahn trat ben 19. November gebachten Jahres 1806 biefe Reife nach Oberschleften an. im Regiment Gettfant= Susaren als Cornet gestandene Karl Kern aus Rünzelsau, mar bei Pafemalt in frangösische Gefangenschaft gerathen, auf Chrenwort entlassen, und ta er hülfloß nach Liegnit fam, und fich bei feinem Landesherrn melbete, fo erhielt er von bemfelben bie Erlaubniß, einige Beit bei Sahn zubringen zu burfen, um feine Auslösung abzuwarten. Sahn und Rern waren Jugenbfreunde, und ihr Schicffal hatte beibe in ben preußischen Staaten wieder zusammengeführt, wegwegen fie fich bann bei ihrer Untunft in Glamenfit in ein Bimmer und zwar in basjenige im Schloffe einlogirten, welches im ersten Stocke bas hintere Eckzimmer ausmacht, und von ber einen Seite nach Rorben, von ber andern nach Often fieht. In ber rechten Wand, wenn man zu ber Thure biefer Stube

hereintritt, war eine Glasthure angebracht, welche in eine mit Brettern von den folgenden Zimmern unterschiedene Kammer Die Thure ber Bretterwand war gut verschlossen, ba führte. in dem darauf folgenden Zimmer allerlei Sausgeräthschaften aufbewahrt wurden. Sowohl in dieser Rammer, als auch in ber Wohnstube, waren weber Deffnungen, noch fonst etwas zu feben, mas bie Möglichkeit einer Verbindung mit außen, bei zugemachten Thuren und Fenstern, hatte wahrscheinlich machen Es wohnten außer ben beiben Freunden und ben beiben Rutschern bes Fürsten nebst bem Burschen Sahns keine Menschen im Schlosse. Sämmtliche Einwohner waren unerschrockene Leute, und sowohl Sahn als Kern, frei von Vorurtheilen, glaubten nichts weniger als Beren= und Gefpenftergeschichten, wozu sie auch nie burch frühere Erfahrungen Beranlassung er-Sahn hatte fich mahrend seiner Universitätsjahre halten hatten. sehr und nachher viel mit Philosophie abgegeben, Collegia in Jena bei Fichte gehört und Kants Schriften eifrig studirt. Das Resultat seines eigenen Nachbenkens war damals reiner Materialismus, und bie Rreatur hielt er für bas Mittel ber ihr verborgenen Zwecke, und nicht fie für den Zweck felbft. (Dieß hat fich feitbem geanbert, wie mancher in bem vierzigsten Jahre anders benkt als in bem zwanzigsten.) Dieg ber Erzählung wunderbarer Ereignisse voranzuschicken, war um beswillen noth= wendig, weil fie badurch an Glaubwürdigkeit gewinnt und baraus hervorgeht, daß die Borfalle mit Kaltblütigkeit, mit dem dazu gehörigen Muthe, und nicht von Unwissenden geprüft worben finb.

Beide Freunde lebten in den ersten Tagen ihres Aufenthalts in gedachtem Schlosse einsam, und beschäftigten sich in den langen Winterabenden mit Lesen der Schiller'schen Werke, weil beide große Verehrer dieses unsterblichen Dichters waren, und gewöhnslich las Hahn vor. Nachdem so drei Tage versloßen waren, saßen sie allein bei gleicher Beschäftigung an dem Tische, der in der Mitte der Stube stand; bald aber, ungefähr gegen 9 Uhr Abends, wurden sie durch kleine Stücken Kalk, die in das Zimmer sielen, im Vorlesen unterbrochen. Bei Untersuchung derselben schien es, als wären sie von der Mauer abgefallen, indem sie dünn warer der Plasond war das Erste, was sie

betrachteten, jedoch war nichts Schadhaftes an ihm, oder eine Beschädigung an der überweißten Gppsdecke zu sehen. Während über diesen Kalkregen und seine wahrscheinliche Ursache gesprochen wurde, sielen nun derbere Stücke Kalk, die beim Besfühlen kalt waren, als kämen sie von einer der Luft ausgesetzten Mauer.

Die Schuld wurde endlich gemeinschaftlich bem alten Gemäuer zugeschoben, und fle legten fich ruhig und mitten unter bem Fallen bes Ralks zu Bette, schliefen auch ungestört bis zu bem andern Morgen, wo bann nur bie Menge ber Ralfftude, Die ben Boben bebedten, einigermaßen in Bermunberung feste, befonders ba auch bei Tage feine, ja nicht bie mindefte Beranberung ober Beschäbigung an Wänden ober Dece bemerkt werben fonnte; jedoch war ber Vorfall bis zum fommenden Abend, ber wieder allein zugebracht werben follte, vergeffen. Jest murbe es unruhiger, benn nun fielen nicht mehr Ralkstücke, fonbern fie wurden geworfen, und einige bavon trafen Sahn. Bugleich hörte man heftige Schläge, wie entfernter Kanonendonner, Die bald unter bem Fußboden, bald über ber Decke zu fenn schienen. Beibe Bewohner legten fich auch biegmal, biefe Dinge immer noch natürlichen Urfachen zuschreibend, zu Bette. Die Beftigfeit ber Schläge ließ sie aber nicht einschlafen, und Rern beschuldigte Sahn, bag er burch ftarfes Stoßen gegen bie untere Brettseite seines Bettes mit ben Füßen biefen Schall hervorbringe, und nur nachdem fich Rern von bem Gegentheil überzeugt hatte, indem er mit bem Licht vor bas Bett Sabns getreten war, murbe beiden ber Borfall bedenklicher, befonders da hahn glaubte, ber Schall würde von Kern bewirkt, welcher Streit nur aufhörte, als fich beibe wieber nahe ftanben, und bennoch bie Schläge fortbauerten.

In den folgenden Albenden kam zu dem Kalkwersen, zu den Schlägen noch ein drittes Getöse, welches dem Rühren einer Trommel sehr ähnlich war, doch war letteres nicht stark hörbar, und es schien entsernt zu sehn. Es wurde nun von der dama-ligen Schlosverwalterin Knittel sowohl der Schlüssel in das Zimmer über dieser Stube als auch in das darunter liegende verlangt, und der Bisoutier Knittel, ihr Sohn, der sich damals bei seiner Mutter aushielt, brachte sie sogleich selbst. Sahn

blieb im Zimmer zurud, Rern und Anittel untersuchten bie obere und untere Pièce, wovon die obere eine leere Rammer, die untere eine Rüche war. Sie polterten, ihr Lärmen war aber weit von dem verschieden, was Sahn fortwährend um fich Alls beide von ihrer Untersuchung zurückkamen, scherzte Sahn mit ihnen und behauptete spottisch: es spufe. auch dießmal legten, murben die Borfalle noch ernftlicher, benn man hörte auf bem Bugboden bei brennendem Licht ein Schlur= fen, als ginge Jemand schleppend mit Pantoffeln, melches damit verbunden war, daß es schien, als stieße ein Mensch Schritt vor Schritt mit einem Stocke, wie fich ftugenb, auf ben Boben, und bieg Lettere manberte, bem Schalle nach zu urtheilen, in ber Stube umber. Fortbauernd ließ Sahn feiner muntern Laune ben Lauf, Kern lachte, und scherzend schliefen fie mitten unter diesem anhaltenden Getose ein. Noch mar im Ernste fei= nem eingefallen, eine unnatürliche Wirkung zu vermuthen, benn beide waren zu fest in ihrem Glauben und zu furchtlos, als baß fe hatten ichon hierdurch wanken sollen. Jeboch bie folgenden Abende maren um fo munderbarer in ihren Greigniffen, und bald war feine natürliche Urfache mehr zu finden, wodurch die Vorfälle hätten erflärt werben fonnen. Es fing nun an mit Wegenständen, die in der Stube befindlich waren, zu werfen. Meffer, Gabeln, Bürften, Mügen, Bantoffeln, Borlegschlösser, Trichter, Lichtscheeren, Seife, kurz was beweglich war, felbst Leuchter flogen bald aus biefer Ecfe, bald aus jener, umber, und hatte man biefe Sachen liegen laffen, fo mare balb eine totale Umwälzung vorhanden gewesen; dabei fiel noch immer mitunter etwas Ralk, oft in Stucken wie ein Sühnerei, hörten die Schläge gänzlich auf. Beide Freunde riefen nun außer ben fürstlichen Rutschern bes Hofraths Bebienten, Knittel, ben Wächter im Schlosse und mehrere andere Perso= nen herbei, und Alle waren bes eben Beschriebenen Zeuge. gen Morgen wurde es öfters gang ruhig, oft auch schon gegen 1 Uhr des Nachts. Eines Abends wollte Kern in die früher berührte Kammer gehen, um etwas zu holen, als ihn ein schreckliches Gepolter, bas von ber Bretterwand zu fommen schien, wieder unter bie Thure zurücktrieb; Sahn ergreift fogleich bas Licht, gemeinschaftlich bringen beibe in bas Gemach und finden

ein großes Stud Golz unweit ber Bretterwand liegen. Wenn nun gleich baburch bas Geräusch bewirkt werben konnte, so blieb es boch unbegreiflich, wie es in Bewegung gefett wurde, ba feine Arcatur in ber Rammer zu finden, Rern nur mahrend bes Gepolters erft in die Kammer getreten war, und bie Thur in der Bretterwand fest verschlossen gefunden wurde. Auch hatten beibe nie ein Stud Golz in ber Rammer liegen feben. Bon bem Tische unter ben Augen beiber erhoben fich oft Lichtscheeren und Meffer, und fielen nach mehreren Minuten wieder zu Boben. So fiel einst Sahns große Papierscheere zwischen denselben und ben einen ber fürstlichen Rutscher nieber, und spießte fich fest in den Fußboden. Bisher verstrichen zwar manche Rachte gang ruhig, und bie unruhigsten waren nicht vermögend, ben Entschluß Sahns zu ändern, fortbauernd in bem Bimmer zu mohnen. Jeboch, nach ungefähr brei Wochen, in welchem Zeitraume dieses Lärmen fortbauerte, und ben beiden Bewohnern feine Ruhe ließ, entschlossen fle fich, ihre Betten in bas obere große Edzimmer tragen zu laffen, um einmal wieder eines ungeftorten Schlafes zu genießen; aber auch hier follte ihnen biefer nicht vergönnt fenn, und faum bort angekommen, hörten fie biefelben heftigen Schläge, die zwei Tage früher in ber untern Stube ben Anfang biefer fonberbaren Ereigniffe machten. Dabei flogen Sachen burch bas Zimmer, von benen fle gewiß wußten, bag fle in bem untern zurückgelaffen waren. "Mag es hier werfen, wie es will," rief Sahn aus, "ich werbe boch schlafen!" fing Kern an, fich zu entkleiben, und ging, ben Borfällen ficht= bar nachdenkend, dabei auf und ab. Auf einmal blieb er vor dem Spiegel fteben, in ben er zufällig gefeben hatte. — Er mochte ungefähr zehn Minuten hineingestarrt haben, als er beftig anfing zu zittern und leichenblaß ben Spiegel verließ. glaubte, bag ihm bie Kalte in bem ungeheizten Bimmer gufete, und eilte, ihm einen Mantel überzuwerfen. Rern, ber fonft von Natur viel Muth besaß, sammelte fich schnell und erzählte Sahn mit bebenden Lippen: er habe zufällig in ben Spiegel gesehen und bemerkt, bag eine weibliche weiße Figur berausschaue und zwar vor seinem eigenen Bild, bas er hinter ber Figur wohl gesehen. Er habe fich lange nicht überzeugen konnen und wollen, und baber hatte er bie Erscheinung fo lange

betrachtet; gerne hatte er fich auch felbst überrebet, sie ware ein Spiel feiner Phantasie, ruhig und kalt mare er bis auf ben letten Moment geblieben; als er aber gesehen, bag bie Augen ber Erscheinung in die seinigen faben und Ich einigemal lebhaft bewegten, habe ihn ber Schauer überfallen, in bem er ben Spiegel verlaffen. Sahn ging nun mit festem Schritte vor ben Spiegel und forderte bie Erscheinung auf, auch ihm fich zu zeigen; er fah jedoch nichts als fich felbst, ungeachtet er eine Biertelstunde stehen blieb und seine Aufforderung öfters wieder= holte. Kern erzählte nun weiter, daß bie Figur ein zwar altes, aber nicht murrisches ober finfteres Geficht gehabt, bag es mehr gleichgültig, aber gang blaß und ber Ropf mit ei= nem weißen Tuche verhüllt gewesen seb, so bag nur bas Geficht fichtbar geblieben. Unterbeffen mar es 4 lihr bes Morgens geworden; ber Schlaf war entflohen, sie kehrten in bas untere Zimmer gurud, und wollten bie Betten wieder babin bringen laffen, aber bie barnach geschickten Leute fonnten mit aller Mühe die unverschloffene Thure bes verlaffenen Bim= mers nicht öffnen, und nachdem fie bas zweitemal leer zurück= famen, begab fich Sahn felbst wieber in ben zweiten Stock und öffnete dann zum Erstaunen ber Unwesenden, mit einem einzigen Druck auf die Klinke, bas Zimmer. Die vier Menschen, Die nach ben Betten gingen, waren bereit, eiblich auszusagen, baß fle alle Gewalt die Thure zu öffnen vergeblich angewendet, unerachtet fle wohl gefühlt, baß fle von innen nicht verriegelt gemesen.

Unter allen diesen sonderbaren Vorfällen war ein Monat verstrichen, die Spukgeschichte wurde in der Gegend bekannt, und unter Andern überzeugten sich auch zwei baherische Offiziere von der Unbegreislichkeit derselben. Es waren dieß der Kittsmeister v. Cornet und dessen Lieutenant von Magerle im Dragonerregiment Minuci, die zum Belagerungscorps von Kosel commandirt waren. Der v. Magerle bat sich aus, allein in dem Zimmer zu verweisen. Von Cornet, Kern und Hahn verließen ihn daher mit der Abenddämmerung. Kaum aber hatten diese sich in dem gegenüber besindlichen Zimmer wesnige Minuten aufgehalten, als der allein zurückgebliebene Masgerle in ein heftiges Schelten ausbrach. Dieß begleitete er

bald barauf hörbar mit Säbelhieben auf Tisch und Stühle, und ber v. Cornet hielt es für rathsam, um wenigstens die Möbel dem Eiser des v. Magerle zu entreißen, wieder zu ihm zu stoßen. Noch war die Thüre der berüchtigten Kammer verschlossen, und er öffnete auf das Zureden tes v. Cornet. Auf die Frage, was ihn so erzürnt, erwiederte er noch im Grimme: "Das verssluchte Ding sing an, mich sogleich mit Kalk und andern Sachen zu wersen, sobald ihr das Zimmer verlassen hattet. Da ich aller Orten umhersah und Niemand entdeckte, der mich wersen konnte, so kam ich in Wuth, und haute blind um mich her."

Die Gesellschaft, aus ben vier Personen bestehend, brachte ben Rest des Abends in dem Zimmer zu. Die beiden Bayern beobachteten dessen bisherige Bewohner, um sich zu versichern, daß die Borfälle nicht durch sie bewirft werden. Als Alles ruhig um den Tisch saß, erhob sich auf einmal die Lichtscheere, und siel hinter Magerle zu Boden. Darauf flog eine Bleikugel durch die Luft und traf Hahn auf die Brust. Nicht lange nachher entstand ein fürchterliches Getöse an der von den Beobachtern entsernten Glasthüre; es war, als stieße Jemand mit der Faust durch das Fenster. Unter tobendem Geräusch siel etwas Glasähnliches zur Erde, bei der augenblicklichen Untersuchung fand sich die Glasthüre unversehrt, ein Bierglas aber lag zertrümmert auf dem Stubenboden. Hierdurch erhielten beide Krieger hinreichende Ueberzeugung; sie verließen bald das Zimmer, um in einem benachbarten ungestört zu schlasen.

Unter andern sonderbaren Borfällen ist hauptsächlich noch einer zu bemerken. Hahn wollte sich eines Abends gegen 8 Uhr rasiren. Das Rasirzeng lag auf einer in der Ecke stehensden und für Gläser bestimmten Phramide. Als er noch einige Schritte von derselben entsernt war, flog ihm nach und nach, von der Phramide herab, die Seisenbüchse, das Rastrmesser, der Pinsel und endlich noch ein Stück Seise zu Küßen. Er lachte darüber mit Kern, der hinter ihm am Tische saß, denn ste waren nun bereits so an diese Dinge gewöhnt, daß ste ihnen zu Scherz und Zeitvertreib dienten. Hahn goß sich Wasser in ein Becken, mit der Bemerkung, das Wasser, in das er den Vinger getaucht und das am Ofen gestanden, sep warm, und

werde zum Rasiren tauglich sehn. Er setzte es vor sich auf den Tisch, und strich das Messer; als er aber eingießen wollte, um den Schaum zu bereiten, war das Wasser rein aus dem Becken verschwunden.

Ein andermal weckte der Kobold Hahn dadurch, daß er ihm zusammen gedrücktes Tabaksblei dreimal, und zwar ein und dasselbe Stück, an den Kopf warf. Das erstemal wollte Hahn das Stück Blei vom Boden aufheben, ehe er aber dazu gelangte, traf ihn dasselbe schon wieder, und das drittemal etwas heftig, worauf Hahn den unsichtbaren Geist einen groben Flegel schalt.

Der Buchhalter Dörfel mar oft Beuge biefer Begebenheiten. Er legte einst seine Müge auf ben Tisch am Ofen; als er nach Sause geben und ste wegnehmen wollte, war sie nicht vorhanden, und alles Suchen von mehreren Personen war ver= gebens; sie blieb verschwunden. Wohl vier= bis fünfmal unter= suchte er ben Tisch, endlich nach einer kurzen Zeit fand sie sich auf bemfelben Orte liegenb, wo er fie abgelegt hatte. felben Tisch hatte Knittel seine Mütze gebracht, nahm sich einen Stuhl, und im Augenblicke bes Miederfigens lag bie Müte, indem sie hoch durch die Stube flog, zu seinem Schrecken ihm wieder zu Fugen, und boch maren bie brei anwesenden Ber= fonen nahe beifammen, auch wenigstens fünf Schritte von bem Tisch entfernt. Sahn nahm nun Gelegenheit, Diese Vorfälle allein zu untersuchen. Er setzte fich bei zwei brennenben Lichtern an feinen Schreibtifch, von wo aus er bie ganze Stube, befon= bers beibe Thuren und beibe Tenfter, beobachten fonnte; aber auch allein, ja im ganzen Schloß allein, wenn die Stallleute im Stalle zu thun hatten, und Rern ausgegangen mar, wiber= fuhr ihm daffelbe Schickfal, fogar die Lichtscheeren wurden unter seinen Augen umbergeschleubert, unerachtet er mit ber angespann= testen Aufmerksamkeit weder an den Thuren, Fenstern, noch fonft wo etwas entbecken fonnte.

Der Oberförster Rabezensky brachte auch einmal eine Racht in dem Zimmer zu. Unerachtetet die beiden Bewohner fest schliefen, so ließ ihm der Kobold keine Ruhe; er wurde unaufhörlich durch Werfen bombardirt, und den andern Morsgen fanden sich in seinem Bette wirklich allerlei Stubengeräthsschaften.

Hahn setzte sich einst vor, trot dem Getrommel, das fast jeden Abend zu hören war, trot allem Werfen, dennoch zu schlasen. Ein heftiger Schlag an der Wand neben seinem Bette weckte ihn aus dem ersten Schlummer. Anittel und Kern sasen an dem Tisch, und beobachteten, hörten auch den Knall, der den Hofrath erweckte. Dieser schlief zum zweitenmal einzer wurde aber von einer Empfindung zum Wachen gebracht, ähnlich der, wenn man einen Finger in das Wasser taucht, und einem damit in das Gesicht spritzt. Um dies wachend zu fühlen, that er, als schlief er fort, und beobachtete genau die am Tische Sitzenden; das Spritzen dauerte aber fort, unerachtet er kein Wasser im Gesichte fühlte.

Sahn machte unterbeffen eine Reise nach Breslau; als er zurückfam, horte er von Kern ben munberbarften Vorfall. Rern ließ nämlich ben Burfchen Sahns, während beffen 216wesenheit, in der schon oft berührten Kammer schlafen, um nicht allein zu fenn. Als Kern schon zu Bette lag, und ber Bursche (ein Mensch von fehr einfältiger Alrt, und 40 Jahre alt, Da= mens Johann Reich) unter ber Glasthure ftand, um noch mit Kern eine Berabredung zu nehmen, hatten fie bas fonberbare Schauspiel, daß der von jedem fünf Schritte entfernte und auf dem Tisch stehende Bierkrug fich langfam erhob, in einer Gobe von 3 Fuß umbog, und in ein dabeistehendes Glas goß, bis Dieses halbvoll war. Der Krug sette fich fauft und langsam nieder, und in bemfelben Augenblick erhob fich bas Glas eben fo, goß sich aus, und Johann rief schaudernd: "Gerr Jesus! es schluckt!" Denselben Ton hatte auch Rern gehört. feine Spur von ausgegoffenem Bier auf bem Tische zu jeben, und bas Glas feste sich eben so fanft, wie ber Arug, nieber. Sahn wollte bieß von bem Johann beschwören laffen, wogn sich dieser Mensch bereitwillig zeigte, er ließ es aber nicht zur Vollziehung kommen, ba er gewiß wußte, daß die Sache mahr war, weil er ben ernften Willen gum Schwören zeigte.

Bu den letten Greignissen gehört nun noch, daß einst der Hütteninspektor Knetsch von Koschentin mit Kern und Sahn eine Nacht in diesem Zimmer zubringen wollte. Bis zum Schlasfengehen war des Werfens kein Ende, doch legten sich alle brei zu Bette. Die Lichter brannten, und die drei Personen sahen

nun, wie zwei Gervietten fich frei in Die Mitte ber Stube lang= fam bis an bie Decke erhoben, fich bort ausbreiteten, und fo flatternd wieder herabkamen. Gin porcellanener Pfeifentopf, Kern gehörig, flog umber und zerbrach. Darauf wurde all= gemein beschloffen, für diese Nacht, nachbem Rern und Sahn zwei Monate unter Diesen Vorfällen ausgedauert hatten, aus= zuziehen. Es fielen Deffer und Gabeln, und von lettern Sahn eine auf den Ropf, jedoch nur mit dem Sefte. Johann und Rern nahmen ein Bett, und brachten es in Die Stube gegen= über. Sobald ste abwesend waren, fam, ohne daß die Thure geöffnet war, ein in ber Rammer geftanbener Sauerbrunnenfrug herausgeflogen, zu ben Bugen ber beiben Burucfgebliebenen. Auch ein Leuchter von Meffing fiel, indem er aus einer andern Ede geschleubert schien, zur Erbe. In ber Stube gegenüber wurde der Rest der Nacht ruhig verschlafen, unerachet von ba aus noch einiger garm in tem verlaffenen Zimmer gehört mer= Den konnte. Sier blieb es ruhig, überhaupt fiel nur noch eine einzige sonberbare Erscheinung vor. Sahn fam nämlich Abends, einige Wochen nach bem Aluszuge, nach Saufe. Alls er über bie Brucke am Schloffe, Die nach ber Thure führt, ging, borte er einen hund hinter fich treten; er fab fich um, aber konnte feinen entdecken; er that bieß öfters und rief, besonders als er gang beutlich ben Tritt eines hundes auf ben Steinen, mit benen ber Eintritt bes Schloffes belegt ift, horte, einer Windhundin, die ihm sehr anhänglich war. Aber auch jest, und als er bas Steigen bes hundes hinter fich bie Treppe hinauf vernahm, fah er nichts, und hielt die ganze Sache für Täuschung. Raum in die Stubenthure getreten, fommt ihm Kern entgegen, nimmt ihm die Thur aus der Sand, und ruft der Windhundin bei Namen, fommt aber sogleich mit ber Aleugerung zurück: es ift Doch curios, die Hündin kommt boch sonst gleich, wenn man ihr ruft, eben ist sie mir aber auf einmal wie verschwunden. Sahn fragte nun: ob er einen Sund gefehen habe? Er erwie= derte: "Freilich! er war ganz dicht hinter bir, und schon halb in der Thure, da fah ich, daß du nichts von dem Sunde be= merkest, und nahm dir die Thure aus der Sand, weil ich be= fürchtete, bu klemmest bas arme Thier, burch rasches Zumachen, zwischen die Thure. Es war ein weißer hund, und ich hielt

ihn für die Flora, " (der Name der Hündin). Sahn sah nun zugleich nach der Hündin, sie wurde aber im Stalle versperrt gefunden, und war den ganzen Tag nicht losgekommen. Wenn nun gleich eingewendet werden kann, daß Hahn sich getänscht, wenn er eines Hundes Tritt hinter sich hörte, so bleibt es doch sonderbar, daß Kern, ehe er ein Wort von seinem Freunde vernommen, einen weißen Hund hinter ihm sah, da es in der ganzen Gegend keinen weißen Hund gab, und daß ihm dieser so schnell verschwand, da es noch nicht dunkel war, und Kern ein sehr scharses Auge besaß.

Sahn bewohnte nachher bas Schloß anderthalb Jahre, ohne irgend etwas Aehnliches zu erfahren; auch Menschen, bie bas berüch= tigte Zimmer eben so lange inne hatten, bemerkten nichts mehr.

Unenthüllt blieb die Geschichte, und bei allem Nachbenken über diese mancherlei Erfahrungen, bei dem eifrigsten Bemühen, natürliche Ursachen aufzusinden, blieben dennoch die Beobachter im Dunkeln, und keiner war im Stande, auch nur entfernt natürliche Wirkungen aufzusinden, zumal es Niemand in dem ganzen Dorf und Gegend gab, dem man so große Geschicklichkeit zutrauen konnte. Und was sollte ein Mensch für einen Zweck damit verbinden? Das alte Schloß hat, außer für seinen Bestzer, für Niemand großen Werth. Ueberhaupt läßt sich in der ganzen Sache kein vernünstiger Zweck sinden, und doch wurzden mehrere Menschen so oft beunruhigt, manche erschreckt, und die Bewohner des Zimmers gewöhnten sich in zwei vollen Moenaten so an die Sache, wie sich der Mensch auch an ein Uebel gewöhnen kann.

Schließlich kann nur gesagt werden, daß Hofrath Sahn diese Blätter für sich aufgesetzt hat, daß er darin auch im Gezringsten nicht die Wahrheit verließ, ja mit der größten Gewissenschaftigkeit Alles mit dürren Worten beschrieb, daß aber sein eigenes Geständniß ist: "Ich habe Alles, wie es geschrieben steht, gesehen und gehört, habe bei allen Gelegenheiten die höchste Ruhe im Beobachten gefühlt; nie fühlte ich Furcht, selbst nicht einmal eine Anwandlung davon, und bennoch kann ich die Vorsfälle nicht begreifen.

Miedergeschrieben ben 19. November 1808.

August Sahn, Hofrath."

Es konnte nicht fehlen, daß auch diese so besonders aufsfallende Geschichte unter der Zahl derjenigen, die sie nicht mitmachten, Erklärer fand, die sich abmühten, sie auf natürlichem Wege auszulegen. Einige machten aus Kern einen gewandten Taschenspieler, der Sahn und seinen Genossen all diesen blauen Dunst vor die Augen machte; Andere wollten hersausgebracht haben, Sahn und Kern sehen alle Abende vom Wein benebelt gewesen. Ich unterließ nicht, Hrn. Hofrath Sahn mit solchen Erklärungen bekannt zu machen, worauf er mir noch Folgendes mittheilte:

"Nach ben gemelbeten Vorfällen wohnte ich mit Kern noch über ein Vierteljahr in einem andern Zimmer des in diesem Sommer durch einen Blitstrahl abgebrannten Schlosses zu Slawensik, ohne auf eine natürliche Ursache über dieselben zu stoßen. Als wir jenes Zimmer verlassen hatten, blieben wir ungestört. Im Frühjahre 1807 verließ mich Kern, der im Herbst desselben Jahres an einem Nervensieber zu Glatz starb. In jenem andern Zimmer wohnte ich bis zum December 1808, aber es blieb ruhig. Daß Kern jene Künste hervorgebracht haben soll, ist eine um so abgeschmacktere Behauptung, als derzgleichen vorsielen, ohne daß Kern sich in dem Zimmer befand, ja als er selbst abgereist war.

"Jene muffen mich, in Wahrheit, für sehr schwach halten, die glauben können, daß ich mir zwei Monate lang von einem und demselben Stubengenossen solche Dinge hätte vormachen lassen können, ohne auf eine Spur zu gerathen, die zu entdecken ich so sehr bemüht war. Kern wollte bald ausziehen, da ich aber immer natürliche Ursachen zu entdecken hosste, so entschloß ich mich erst zum Auszuge, als Kerns Pfeise, die er in Berlin theuer erkaufte, durch die unbegreisliche Kraft an die Wand geschleubert wurde und in Stücken zu Boden siel. Erst als ich Kern über diesen Verlust sehr verdrießlich fand, gab ich nach, und wir zogen in ein anderes Zimmer.

"Taschenspielerkünste konnten nicht angewendet werden, denn dazu gehört boch ein Taschenspieler, und oft war ich allein Zeuge der Werfereien.

"Noch abgeschmackter ist aber das Urtheil, welches mir öfters vorgekommen und das zu Dehringen gehegt wurde: daß Kern

und ich wohl Abends benebelt gewesen sehn müßten. Der Wein ist in jenen Gegenden so theuer, daß es für uns sehr kostbar gewesen wäre, hätten wir uns als Weinländer in ihm betrinken wollen. Wir-tranken schwaches Bier, denn der Branntwein ist dort auch nicht so reizend, daß man von ihm mehr trinkt, als was oft eine starke Strapaze auf der Jagd verlangt.

"Viele Vorfälle sind in dem Aufsage nicht genannt, aber mein Gedächtniß ist mir so getreu in Thatsachen, das ich sie noch alle so genau weiß, als wären ste gestern vorgefallen. Lebende Zeugen der Ereignisse sind noch der Oberförster Radczorski zu Lassowiß, der Schloßwächter, der Vierbrauer, welche öfters dieselben mit ansahen. Außerdem befand sich der kön. baherische Herr Lieutenant Magerle vom Regiment Minuci Dragoner einst allein, und ehe es dunkel war, im Zimmer, und erlebte, was wir früher.

"Herr Hofrath Klenk besuchte mich später, und auch er wurde, wie er behauptete, eines Tages am hellen Morgen von der Wirklichkeit unbegreiflicher Kräste überzeugt. Er wollte die Decke des Zimmers untersuchen, bediente sich eines Stockes dazu, stand auf dem Tisch, und als er mit dem Stocke gegen die Decke stieß, kam an demselben ein Pulverhorn herab, welsches er kurz vorher in der andern Stube auf den Tisch gestellt hatte, an dem ich schrieb. Als dieß geschah, war Kern längst abgereist.

"Ich habe keine Untersuchungen, die mich auf natürliche Ursachen hätten führen können, versäumt. Mancher wird an mir mehr tadeln, daß ich nichts Uebernatürliches glauben will, als daß ich Aberglauben in mir hege. Furchtsamkeit ist auch mein Fehler nicht, wie mir Viele, die mich genauer kennen, bezeugen werden. Ich war also so ziemlich sicher vor mir selbst, und habe mich nicht über die Thatsachen täuschen können, da ich oft die Umstehenden fragte: "Was habt ihr gesehen?" und sie mir jedesmal das autworteten, was ich selbst so eben gesehen hatte. Vom Jahre 1809 bis 1811 wohnte ich drei Stunden von Slawen sit in Jakobswalde, weil der Kürst das Schloß bewohnte. Einiges siel während des Kürsten Unwesenheit vor, doch kann ich, da ich es nicht selbst mit ansah, hierüber nicht das Nähere angeben. Auch der verstorbene Forstmeister v.

Killinger wurde von der Sache durch einen Vorfall überzeugt, dem er nahe war. Doch waren alle diese Ereignisse nur einzelne Fälle, das tägliche Lärmen hatte aufgehört.

"Noch immer bin ich nicht im Stande, von jenen Vorfällen irgend eine Ursache, oder auch nur einen vernünftigen Grund angeben zu können. Die Sache ist mir, wie Jedem, der ste beobachtete, ein Räthsel geblieben.

"Un übereilte Urtheile über bergleichen Ereignisse muß man sich gewöhnen, und die Gefahr, für übersichtig gehalten zu wersten, nicht scheuen, wenn man erzählt, was man nicht nur selbst, sondern noch viele andere Menschen, die zum Theil noch leben, mit angesehen haben. Mich 2c.

Ingelfingen, ben 24. August 1828.

Hofrath Sahn."

## Mahtrag

## gu biefer Gefchichte von Glamenfit.

Diese wunderbaren Vorfälle, die Herr Hofrath Hahn mit mehreren Andern in dem ehemaligen Schlosse zu Slawensik erlebte, mußten nach ihrem Bekanntwerden durch diese Blätter, wie die Geschichte der Seherin, starke Entstellungen und Veruns glimpfungen erleiden.

Es ist meine Pflicht, das, was ich seitdem über diese Geschichte erfuhr, mitzutheilen:

"Ein sehr wahrheitsliebender, unparteiischer Mann von Stuttgart (es thut mir leid, daß ich nicht ermächtigt bin, hier seinen Namen zu nennen), mit dem ich gar nicht bekannt war, und der auch keinen Auftrag von mir dazu hatte, machte im Jahre 1830 eine Reise in das nördliche Deutschland und begab sich, der hier erzählten Geschichte wegen, auch auf einige Tage nach Slawensit zu den Herren Rentbeamten, die aber neu angestellt sind, sich wenigstens nicht mit Hrn. Hofrath Hahn im Jahre 1806 in jenem Schlosse befanden. Diese nun sagten, als Hr. N. aus Stuttgart sich nach jener Geschichte erkundigte: Sie wissen aus guter Duelle, daß ber Hr. Kürst sehr mißliebig

aufgenommen, daß diese Geschichte, die eine Ersindung des Hrn. Hofrath Hahn seu, in der "Seherin von Prevorst" gedruckt worsten. Hr. Hofrath Hahn habe durch diese Vorspiegelungen sich wahrscheinlich eine andere Wohnung verschaffen wollen. Ein Weiteres sehen sie nicht im Stande ihm hierüber zu sagen.

"Hierauf suchte Hr. N. diesenigen auf, die sich gleichzeitig mit Hrn. Hahn in jenem Schlosse befanden, von welchen er aber nur noch einen Schloswächter (Leopold) und einen Jäger traf.

"Diese nun bestätigten bem Hrn. R. die Geschichte nach allen ihren Umständen, ganz so wie sie Gr. Hofrath Hahn hier oben erzählte.

"Hr. M. ging nun wieder zu den jungen Beamten und fagte, ihre Aussage stimme mit ber jener Zeitgenoffen des Hrn. Hofrath Hahn nicht überein, wie das wohl fäme?

"Auf dieß erwiederten sie: Der Schloswächter seh ein alter dem Trunke ergebener Mann, und jener Jäger seh dazumal noch sehr jung gewesen (er war dazumal 18 Jahre alt), da habe Hr. Hofrath Hahn wohl leichtes Spiel gehabt, diese Menschen zu täuschen. Hiebei bedachten freilich jene Herren nicht, daß diese zwei Leute nicht die einzigen gewesen wären, mit denen Hr. Hofrath Hahn sein Spiel hätte treiben müssen. Es ist zu bedauern, daß Hr. N. nicht noch andere Zeitgenossen des Hrn. Hofrath Hahn zu Slawensisk auffinden konnte. Bon beiden Theilen ersuhr Hr. N. aber da noch, als ein ganz bestimmtes Ereignis, daß, als man nach Abtragung des zerstörten Schlosses den Schutt desselben wegräumte, man ein eingemauertes männliches Gerippe (ohne Sarg) vorfand, dem der Schädel gespalten war. Zur Seite dieses Gerippes lag ein Schwert."

Als ich Hrn. Hofrath Hahn von der Aussage jener neuen Beamten zu Slawensik und von jenem Funde im Schutte bes Schlosses benachrichtigte, schrieb er Folgendes:

"Recht herzlich hab' ich über die Beschuldigung der jüngern Slawensiker Beamten gelacht, daß ich selbst die Erscheinungen im dortigen Schlosse hervorgebracht, um die sonst so verständisgen und geistesgewandten Schlesser zu täuschen. So geht es aber immer, wenn man Gründe erfinden will, die Geschehenes ungeschehen machen sollen; solche Leute verlieren sich in die höchste Unwahrscheinlichkeit.

"Der Hüttenrath Korb wird mir das Zeugniß nicht verweigern können, daß ich in den Jahren 1806 — 1808 nicht daran denken konnte, eine andere Wohnung beziehen zu wollen, und zwar aus dem unumstößlichen Grunde, weil keine vorhanden war. War eine vorhanden, so bedurfte es dieser Mittel nicht, um sie zu beziehen. In jenem Zimmer blieb ich ja einzig so lange jener Vorfälle wegen, und zog nur in ein anderes, als sie zu bunt wurden.

"In meiner Eigenschaft als Bevollmächtigter des Fürsten hatte ich auch dergleichen Mittel gar nicht nöthig. Ich hatte Niemand darüber zu fragen, ob ich in ein anderes Zimmer des Schlosses ziehen dürfe: denn das ganze Schloß stand leer; aber in ein ganz anderes Haus zu ziehen, konnte ich nicht verlangen, weil keines da war. Um so possierlicher klingt die erwähnte Beschuldigung.

"Wenn der Sohn des Buchhalters Dörfel seinem Vater, wie ich vermuthe, im Amt nachgefolgt ist, so wird er es sehn, welchen Hr. N. gesprochen.

"Im Jahre 1806 und die folgenden Jahre, war berfelbe in Sausenberg, 8 Meilen von Slawensik entfernt. Wenn ich ihn auf sein Gewissen fragen könnte, was ihm sein Vater, als Augenzeuge, über die Sache gesagt, so würde er gewiß anders sprechen, als ihm vorgeschrieben worden sehn mag. Doch kann auch ein anderer Beamter, der mich nicht kennt, und den ich nicht kenne, jene albernen Verleumdungen ausgesprochen haben.

"Prinzessin Sophie dahier in Ingelfingen, meine Gattin und ich, mussen dem Schloßwächter Leopold, den Hr. N. sprach, das Zeugniß geben, daß er bis zum Jahre 1818 ein sehr ors dentlicher und nüchterner Mann war. Ich zweisle, daß er sich änderte. Den Jäger betreffend, den Hr. N. sprach, so wird der wohl Thaddaus Palemba gewesen sehn, der damals 18 Jahre alt war.

"Daß dieser Augenzeuge der Vorfälle gewesen und so oft wie Leopold, das erinnere ich mich nicht, zuverlässig aber wohl nur Einmal. Einen Zusammenhang zwischen dem vorgefundenen

<sup>1</sup> Man sieht aus dieser Bemerkung Hrn. Hofrath Sahns, wie er nicht nach Zeugen seiner Geschichte geizt, weil er in ihr ein gutes Gewiffen hat. Was sollte ihn hindern, diesen Palemba (ben Jäger) der sich dem Hrn. R.

Gerippe, der weiblichen Erscheinung, die einmal Kern hatte und ben andern Vorfällen im Schlosse, kann man glauben, — aber — wer vermag darüber etwas Gewisses zu sagen ?!

"Daß man ungehalten sehn will, daß jene Mittheilungen in der Seherin aufgenommen wurden, das geschieht nur, weil sie von mir herrühren, von einem Andern gemacht, würden sie diesen Eindruck nicht hervorgebracht haben.

"Das Schloß ist vernichtet, war schon nicht mehr vorhanden, als die Seherin erschien, — welcher Grund kann daher jene ungehaltene Stimmung haben? — als — man sucht jede Gelegenheit auf, um ungehalten über mich zu sehn u. s. w.

"Doch mir liegt burchaus nichts baran, ob Andere jene Vorfälle im Schlosse zu Slawensik glauben oder nicht. Ich weiß, wie ich selbst über bergleichen Erfahrungen bachte, ehe ich ste selbst gemacht, und verarge Niemand, der über sie so urtheilt, wie ich ehemals selbst über sie urtheilte. Nicht hundert Zeugen bringen den zur Ueberzeugung, der einmal beschlossen hat, nicht derlei zu glauben; ich gebe mir darum keine Mühe, sie wäre vergebens.

Ingelfingen, im Mai 1831.

Hofrath Hahn."

## Sechste Thatfache.

Am 8. Oktober 1828, Abends 9 Uhr, waren im äußern Zimmer ber Frau H. ihre Mutter, ihre jüngere Schwester und Frau Mensch von hier, welche lettere an eine Erscheinung von Geistern nicht glaubte. Auf einmal ging die Thüre des Schlafzimmers der Frau H., wo sie im Bette lag, wie von selbst auf, und ihr sichtbar trat die Geistergestalt eines Mannes vor sie, die ihr schon früher mehrmals, jedoch seit langem nicht mehr erschienen war. Sie verhielt sich ruhig und sprach kein Wort. Durch eine besondere Beklemmung aber fühlten die Anwesenden, daß etwas Unheimliches in ihrer Nähe seh, und Frau H. sah

felbst als Zeuge für seine Geschichte angibt, als solchen auch anzunehmen? — Schon hierin liegt psychologisch ein Beweis, daß Hr. Hofrath Hahn nur die Wahrheit sagt.

auch (wie sie nachher erzählte) ben Geist in bas äußere Zimmer und um die Dasitzenden in einem Halbeirkel herumgehen.

Da wurde Frau Mensch auf einmal wie durch einen Schlag, der von einer unsichtbaren Gewalt von unten herauf an ihren Sitz geschah, sammt dem Sessel emporgehoben, so daß sie um Hülfe schrie. Die Schwester der Frau H. fühlte, wie sie sich ausdrückte, ohne mit den wirklichen Augen den Geist zu sehen, doch dessen ganze Gestalt, und gab sie nachher ganz so an, wie sie Frau H. sah, auch konnte sie auf diese Art jeden seiner Tritte verfolgen. "Es war ein Schatten," sagte sie wörtlich, "den ich nicht sah, aber doch so fühlte, daß ich ihn sah. Ich sah ihn nicht, aber sah ihn doch. Es war mir, als wären Gedanken in diesem Schatten, die sich dann mir mittheilten, und in mir Gesfühl von Mitleiden hervorriesen. Ich sah ihn nicht mit den Augen, ich sah ihn wie mit meinem Innern."

Diese Erzählung bieses ganz einfachen, unbefangenen Mädchens thut mir am flarsten bar, wie man Geister sieht, nämlich nicht mit dem gewöhnlichen Auge, sondern durch magnetische Erweckung (Inspiration) des Innern.

Frau H. nannte ben Namen dieses Geistes nicht, ben auch nur sie wußte, und zwar nur baburch, daß er bei früherem Erscheinen von seinem Sohne sprach, den sie kannte.

In der auf diesen Abend folgenden Nacht träumten Mutter und Schwester der Frau H. zugleich: es seh ihnen der alte N. (das war jener Geist) erschienen und wolle etwas von seinem Sohne.

(Also zieht sich die Geistererscheinung ins Traumleben — nicht aber daß dieselbe leerer Traum, sondern nur mit Traum, Schlaf und Tod verwandt ist. Auch scheinen Geister, wie im magnetischen, so im rechten Schlafe, am leichtesten auf den Menschen einwirken zu können.)

Erst als sie Morgens diesen Traum erzählten, sagte ihnen Frau H., daß jener Geist am gestrigen Abend wirklich der alte N. gewesen seh.

Frau M. aber (die dasselbe Haus mit Frau H. bewohnte) wurde, als sie in der Nacht auf jenen Abend eingeschlasen war, auf einmal, wie durch eine Berührung, aus dem Schlase er-weckt, und erblickte eine männliche Gestalt vor sich stehen, die

ein Schnupftuch in der Hand hielt, mit dem sie sie, statt mit der bloßen Hand, berührte. Sie erschrack und sprang in das neben ihr stehende Bett ihres Mannes, worauf die Gestalt versschwand.

Frau M. beschrieb diese Erscheinung am andern Morgen der Frau H., und diese erkannte in ihr den Geist des besagten Mannes, besonders auch durch jenes Schnupftuch, das er, wie ste sagte, bei jedem Erscheinen wie spielend in der Hand halte. Sie theilte der Frau M. den Namen jenes Mannes mit, und es ergab sich (wovon Frau H. früher nicht das Mindeste wußte), daß er ein naher Verwandter von dieser war.

Um 8. December, Abends 7 Uhr, befand ich mich im äußern Zimmer der Frau H., von dem aus man in ihr Schlafzimmer sehen konnte. Da sah ich in demselben eine wolkenähnliche große Gestalt (eine graue Wolkensäule wie mit einem Kopfe) ohne alle bestimmteren Umrisse. Ich ergriff ein Licht und eilte schweigend mit demselben hinein, wo ich sie starr auf die Stelle, an der ich jenes Wolkenbild erblickt hatte, hinschauen sah; mir selbst aber war es verschwunden.

Frau H. sagte mir auf die Frage: warum sie so starr dashin gesehen? daß der Geist des N. nach langer Zeit wieder da gewesen, und ihr einen Auftrag an seinen Sohn gegeben habe. Sie bemerkte dabei, es seh ihr auffallend, daß dieser Geist außer ihr noch drei Personen habe sichtbar werden können, nämslich ihrer Schwester, jener Frau M. und nun mir. Es war auch dieß die einzige Erscheinung, die mir, wenigstens zum Theil, zur Anschauung wurde.

## Siebente Thatsache.

Harrer H. zu R. erzählte mir öfters, daß er hie und da nächtlich in seinem Sause ihm ganz unerklärliche Tone höre. Tone als klopfe Jemand an den Wänden, als athme Jemand

Wenn ein Zimmer, wie das Schlafzimmer der Frau H. es war, unt schwach beleuchtet ist (es war nur durch das Licht im äußern Zimmer beleuchtet), so kann man in ihm eine graue Wolkenfäule, gerade weil sie auf dunklem Grunde ist, viel eher sehen, als wenn der Grund (das Zimmer) hell durch ein Licht erleuchtet ist, da muß die graue oder weiße Wolke wieder verschwinden.

unter seiner Bettstelle, als rolle eine Rugel im Zimmer umher, und oft höre man auch wie Tritte eines Mannes durch die Zimmer gehen, wobei die Thüren sich von selbst öffnen. Schon oft seh er, als ein sehr beherzter Mann, diesen Tritten nachgegangen, aber nie auf einen natürlichen Grund gekommen. Er wollte zugleich die Beobachtung gemacht haben, daß alle sene Tone und senes Gehen sich immer vor dem Tode eines seiner Kinder, deren er mehrere verloren, häusiger und stärker haben vernehmen lassen.

Br. S. fam auf einen andern Dienft, ohne feinem Dach= folger, bem Grn. Pfarrer R., eine Mittheilung über biefe Sonberbarkeit im Saufe zu machen. Raum aber war biefer im Saufe, fo wurden auch ihm diese Tone auffallend, und es gelang ihm bisher nicht, trot aller Mühe, eine natürliche Urfache berselben zu ergründen. "Sie bestehen," erzählt auch er, "hauptsächlich in Tonen wie Athemzüge aus hohler Bruft, oft wie unter mei= nem Bette, unter bem feine andere Perfon fchlaft und auch fein Thier sich befindet, in Klopfen, andern fonderbaren Tonen, und als ginge, wenn Alles ruhig ift, ein Mann burch bas Saus. Schon oft verfolgte ich biefe Tone, konnte aber nie, auch nicht durch den Gesichtsfinn, eine Wahrnehmung machen. weibliche Person im Sause behauptet, es seh nach folden Tönen schon mehrmals eine schwarze Gestalt an ihr vorüber gegangen, und eine folde auch einmal beim Erwachen vor ihr gestanben."

Merkwürdig ist, daß einmal der Schwester der Frau H., der gleichen von der so eben erzählt wurde, die Geister werden ihr hauptsächlich durchs Gefühl offenbar, während sie in diesem Hauptsächlich durchs Gefühl offenbar, während sie in diesem Hause schlief, im Schlafe vorkam, als stände eine lange schwarze Gestalt vor ihr, worauf sie wie gezwungen, laut aufschrie: "N—sch! hebe dich weg von mir!" dann aber erwachte und von der Erscheinung nichts mehr sah. Als dies Morgens Hrn. Pfarerer R. erzählt wurde, schlug er in den Kirchenbüchern nach, und fand da den ihm sonst unbekannt gewesenen Namen "N—sch", und daß dieser Mann vor ungefähr 60 Jahren wirklich Bewohner dieses Hauses war, wovon sene Schlasseherin wachend nicht eine Splbe gewußt hatte.

Wie Geister auch hauptsächlich im Schlafe auf ben Menschen Kerner, die Seherin von Prevorst. 22 33

einwirken und fich ihm in Träumen offenbaren konnen, wurde fcon einmal in biesen Blättern berührt.

#### Achte Thatsache.

Frau W. von H., eine Frau von Bildung und ausgezeichneter Geistesgegenwart, befand sich schon acht Tage lang mährend der Geisterbesuche bei unserer Seherin, die ihr wohl hie und da hörbar, aber nie fühlbar ober sichtbar wurden.

Um neunten Tage, Morgens, aber ergahlte fie mir Folgenbes: "Es war Nachts 11 Uhr, als ich noch vor dem Bette ber Frau S. saß, die sich gang still verhielt; ba mandelte mich, ohne daß ich wußte warum, auf einmal bie höchste Angst und Preffung an, so baß ich, ohne ein Wort zu reben, mich fchnell entfleidete, Die Rleider nur auf ben Boben fallen ließ, in bas Bett sprang und mich unter Die Decke steckte. Ich faßte mich ieboch bald wieder, obgleich bie Pressung in mir fortbauerte, richtete mich auf und sah im Zimmer umber, konnte aber nichts bemerken. Als ich mich wieder niedergelegt hatte, zog auf ein= mal etwas Unfichtbares bas Riffen unter meinem Saupte bervor und legte es mir aufs Geficht. 3ch brachte es gurud, und abermals wurde es mir gang fühlbar unter bem Saupte weggezogen und wie aufs Geficht gelegt. Später fühlte ich ein immermahrendes Zupfen an der Decke meines Bettes. Ich äußerte von Diesem Begegniffe gegen Frau S., Die gang ftill mar, und bie ich beswegen schlafend glaubte, gar nichts. Alls ich aber Morgens meine Kleiber, bie ich, wie ich gewiß wußte, auf bem Boben liegen gelaffen, auf bem Geffel neben meinem Bette liegen fah, und mich barüber vermunderte, ba fein Mensch seitbem ins Zimmer gekommen mar, und Frau S. feinen Fuß aus tem Bette segen fonnte, so sagte biese: "Alls Gie gestern Racht Ihre Kleiber auf ben Boben fallen ließen, sah ich einen dunkeln Geift, ber schon früher ins Zimmer getreten war, dieselben vom Boten aufheben und auf den Seffel legen. Dieser Geist aber sah mich gar nicht an, sondern beschäftigte fich nur mit Ihnen, ich aber fdwieg, um Gie nicht noch mehr in Furcht zu fegen."

### Meunte Thatfache.

Im August 1828 kamen zwei Geister zu Frau H., aus beren Erscheinen ste aber ein Geheimniß machte; sie vertraute mir nur, daß seit einiger Zeit zwei Verstorbene bei ihr erscheinen, aber ihre Namen mir zu sagen, seh ihr verboten.

Es ware mir auch bas Nachstehende verschwiegen geblieben, hatte fich nicht Folgendes ereignet:

Als ich am 11. August zu ihr ins Zimmer kam, traf ich fie fehr bewegt und erschrocken an, und nachdem ich in fie ge= drungen, mir bie Urfache ihres Leibens zu entbeden, gestand fie mir: einer ber Verstorbenen, und zwar ber hier Verstorbene, fet jo eben erschienen, und habe ihr gefagt, fie muffe - - --- - bann nur habe er Rube. (Es war bieg eine ge= wiffe Eröffnung an hinterlaffene.) Der Beift erschien ihr mit einem Ueberrocke bekleibet, langen Stiefeln, einer Mute auf dem Kopf, aber ohne Halstuch. Sie beschrieb ihn (ben fie nie fah) auch im Gefichte, wie er im Leben war. Geinen Begleiter (und Freund im Leben) bezeichnete fie ale fleiner, ihm ähnlich gekleibet und in ben Gefichtszügen wie bei Lebzeiten. Später feben ihr beibe in weißen Rocken mit Falten erschienen, Die in ber Mitte gebunden gewesen. Sie hatten wie weiße bunne Wolfen ausgesehen, burch bie noch ber blaue himmel her= vorschimmere.

Sie sagte mir, daß sie noch kein Erscheinen so wie dieses angegriffen. Diese hätten keine Sündenschuld auf sich, sondern sie hätten nur geglaubt und nicht geglaubt, und am Ende, wäherend des Sterbens, wo ihnen der Glaube fester geworden, an der Vergebung ihrer Sünden gezweifelt.

Von all diesem würde ich nichts erfahren haben, hatte sie den Auftrag des Verstorbenen selbst vollführen können, so aber hatte sie mich dazu nöthig, und mußte mich in Kenntniß setzen; ich vollführte auch den Auftrag.

Auf mein Bitten fragte sie bei späterer Erscheinung einen dieser Geister: "Setzest du in dem Zustand, in den du nun einsgehest, dein Forschen nach der Natur fort?" Er antwortete ihr: "Ja! auf eine andere unaussprechlich höhere Art als auf dieser Erde."

Alls ich jenen Auftrag vollführt hatte, erschien jener, ber ihn gab, in heller Gestalt vor ihr, und sagte: "Ich komme nun nicht mehr zu dir." Da ste mir von dem Andern nichts mehr mittheilte, so nahm ich an, daß auch er bei ihr nicht mehr erscheine. — Ich wunderte mich daher sehr, als sie mir am 23. September (nach ihrem sogenannten Erwachen, wo sie von den bei ihr vorher erschienenen Menschen und Geistern durchaus nichts mehr wußte) sagte: es seh heute Nacht ein Geist bei ihr gewesen, den sie ganz wie senen beschrieb, und der habe zu ihr gesagt, als sie ihn gefragt, wer er seh: er seh schon oft bei ihr gewesen, habe zwei Stunden von hier gelebt, und müsse so lange kommen, weil sie nicht gethan, was er verlangt habe, sie müsse nun statt diesem etwas Gewisses mit ihm beten, wodurch das Versäumte ersetzt werde. Sie fragte ihn nicht weiter, sondern betete sogleich nach seinem Verlangen.

Aus der Erzählung, die sie mir sonst von dieser Erscheinung machte, erkannte ich, daß es ein gewisser Verwandter von mir war, den ich in meinem Leben nur Einmal in früherer Jugend, sie aber nie gesehen und von dem nie mit ihr gesprochen wurde. Auch erfuhr ich, daß er ihr einen Auftrag an mich gab, den sie jedoch aus Schüchternheit nicht vollführte, weswegen er sie noch immer besuchte.

Ich gab ihr nun auf, ihn nach seinem Namen und nach seinem Geburts = und Sterbejahr, die ich nicht ent fernt wußte, zu fragen. Dieß geschah, und was er darüber sagte, traf, als man sich näher erkundigte, völlig zu. 1

In der Nacht vom 15. auf den 16. Oktober kam dieser Geist das lettemal zu ihr im hellen Faltengewande. Er sagte: ich würde noch länger zu dir kommen, allein in dieser Zeit kann kein seliger Geist erscheinen. Ich bin nun an einem Orte, wo es mir wohl ist. Er verließ ste mit den Worten: "Sterbe auf den liebenden Vater, Erlöser und Fürsprecher (wozu er noch Einiges setze, das sie am Morgen nicht mehr wußte), und lege Alles ab, was dich hindert." Im Augenblick, als er dieß sagte, verschwand er, und sie sah ihn nicht, wie sonst, nach der Thüre gehen.

<sup>1</sup> Noch Näheres hievon wurde in diefem Buche früher berührt, eine Thatfache, die zu den beweifenbsten in ber Geschichte ber Seherin zu rechnen is

#### Zehnte Thatfache.

Das Mabchen von Lowenstein, welches Geifter zu feben fähig, schlief am 8. Oftober 1828 im Vorzimmer ber Frau S., und erzählte von dieser Nacht Folgendes: "Es muß zwischen 12 und 1 Uhr gewesen senn, ba ging bie Thure auf und zu, und es trat eine mannliche Geftalt berein. Sie hatte ein fandgraues Beficht, fab traurig aus, und hatte einen fcmargen Rock an. Sie lief schnell burch bas Vorzimmer ins andere offen stehenbe ber Frau S. Balb barauf fah ich eine zweite männliche Gestalt, nicht so groß, aber bicker als bie erste. Ihr Aussehen war, bie Gefichtsbildung ausgenommen, bas gleiche. Auch biefe ging burch bas Zimmer zu Frau S. Balb bgrauf fam eine britte mannliche Gestalt, hatte wie bie andern einen schwarzen Rock. und fah fandgrau und wie rauh im Gesichte aus. Alle hatten traurige finftere Gefichter. Es ftand nur furze Beit an, fo fam eine nach ber andern wieder von Frau S. heraus. Ich betrach= tete nun diese Gestalten noch einmal alle genau. Wenn eine aus meinem Zimmer trat, so ging jedesmal die verschloffene Thure hörbar auf und zu. Sie gingen alle hörbar, aber nur wie auf Socken. So lange ich fie fah, war es mir unmöglich, zu fprechen. Bewegen konnte ich mich wohl, ich richtete mich auf, um fe genau zu sehen, und mar gang mach.

Frau H. gab an, daß sie an diesen Gestalten keine schwarsen Röcke gesehen, sie sehen ihr wie dunkelgraue Wolkenbilder erschienen, das Mädchen musse sie dunkler als sie sehen. Auf meine Frage: was sie denn von ihr begehrt, erwiederte sie: "Ich sagte denen, die Erlösung forderten, immer nur kurz, ich könne sie nicht erlösen, sie sollten beten lernen und sich an den Erlöser wenden, worauf sie jedesmal sogleich, aber traurig, sich entfernten."

In der Nacht vom 9. (so erzählte mir jenes Mädchen) ging eine Gestalt mit einem spizigen Fracke, graulichen Aussehens, im Zimmer hin und her, und zwar mir ganz hörbar, jedoch konnte ich ihr Gesicht nicht vollständig schen. Wie mir aber schien, so näherte sich diese Erscheinung der Frau H. nicht ganz, was ich durch die offene Thure zu bemerken glaubte.

Frau S., die ich barüber fragte, verwunderte fich, bag bieg

Mädchen die Geister alle stets so genau wie ich sehe, und erschrack eigentlich. Sie sagte: "Das Mädchen sah allerdings recht, ein solcher Geist war heute Nacht da. Es ist einer von denzienigen, die in neuerer Zeit hier gelebt, die schon länger zu mir kommen, die ich aber der Leute wegen durchaus nicht nenne. Ich wies ihn sogleich von mir, weil er heute schwärzer als sonst aussah." Sie sagte mir: daß sie von diesen Geistern auch erfahren, daß die gleichgestunten Geister im Mittelreiche immer eine Gesellschaft bilden, daß sich nicht alle gleich sehen und daß sie ihr dunkler oder lichter nach ihren Gestinnungen erscheinen. Auch erfuhr sie von ihnen: daß Geister im Mittelreiche nicht alle Menschen, sondern nur hier und da einen sehen können, und nur in der schwarzgrauen Gestalt, wie sie Alles sehen.

#### Gilfte Thatsache.

Aus einem Schreiben bes herrn W. F. Pfleiderer an mich: "Im Monat Juli bes Jahres 1827 wurde ich von meinem Prinzipale, dem Hrn. Schmiedgall in Löwenstein, ersucht, bei seiner Nièce, der Frau H. zu Weinsberg, mehrere Tage zu verweilen, um ihr bei ihren dazumal so ängstlichen Zuständen, weil er selbst nicht abkommen konnte, nach Ihren Vorschriften beizustehen.

Frau H. schlief im Nebenzimmer, ich auf bem Sopha, ber in der Wohnstube stand. Schon in der ersten Nacht, die ich in diesem Vorzimmer der Frau H. zubrachte, wurde ich (was mir noch nie in meinem Leben geschah) zwischen 1 und 2 Uhr durch eine ganz eigene Empfindung, die sich nicht beschreiben läßt, durch eine Art von Bangigkeit oder Druck auf die Brust, erweckt. Sechs Nächte verweilte ich in diesem Zimmer, und immer wurde ich durch die gleiche Empfindung in der gleichen Stunde erweckt.

Nach diesen sechs Tagen wurde ich nach Hause berufen, und auch da wurde ich nun auf gleiche Art und zur gleichen Stunde (was, wie ich schon oben sagte, mir sonst nie geschehen war) erweckt.

Ich ging wieder nach Weinsberg zu Frau S. In ber

ersten Nacht, in der ich mich da befand, wurde ich nun nicht mehr wie durch einen Druck, sondern weit heftiger, wie durch ein Rütteln erweckt."

(Ich unterbreche hier ben Herrn P., indem ich Folgendes einschalte: Frau H. sagte mir dazumal insgeheim, indem sie mich bat, es dem Herrn P. zu verschweigen: daß sie jede Nacht zwischen 1 und 2 Uhr, durch die von ihrer Schlaffammer in die Wohnstube gehende offen stehende Thüre, eine männliche Gestalt auf Hrn. P. zugehen sehe, die sich wie über ihn hinlege, worauf derselbe bang athmend erwache und ihn die Gestalt durch besondere Bewegung der Finger gleichsam necke. Als aber diesses Erwecken immer heftiger und auffallender sich wiederholte, und Hr. P. mich um die Ursache befragte, verwies ich ihn an Frau H., indem ich diese aufforderte, das, was sie sehe, nur offen mitzutheilen.)

"Alls dieses Erwecken aber immer heftiger geschah, ich es auch Ihnen geklagt hatte, eröffnete mir Frau H. Folgenbes:

"Seit der Zeit, als Sie bei mir sind, erscheint immer Nachts zwischen 1 und 2 Uhr eine lange männliche Gestalt, mit einem Frack und langen Stiefeln bekleibet, in die lange Hosen gehen. Dieser Mann läuft bis auf einen Schritt auf Sie zu, deutet mit dem Zeigesinger einige Zeit auf Sie, geht dann näher an Ihr Bett, und legt sich gleichsam über sie hin und weckt Sie. Hat er Sie geweckt, so werden Sie von ihm durch eine besons dere Bewegung seiner Finger wie geneckt."

Um mich von dieser Aussage näher zu überzeugen, entschloß ich mich, eine Nacht zu wachen, und bat einen Freund, mir Gesellschaft zu leisten. Frau S. ersuchte ich, mir zu rusen ober zu läuten, im Fall sie die Gestalt erblicke, ich aber sie weder sehen noch fühlen würde.

Auf den Schlag halb 12 Uhr bekam ich nun, wachend und im Gespräch mit dem Freunde begriffen, wieder den nämlichen Druck, durch den ich, hätte ich geschlafen, bestimmt hätte erswachen müssen, und wurde zugleich wie von einer besondern Luft angeweht. Gerade wollte ich der Frau S. rufen (von meinen Empfindungen hatte ich nicht das Mindeste geäußert), ob nun die Gestalt da seh, als sie mir läutete, zum Zeichen, daß sie nun wieder vor mir stehe.

Nun fragte ich die Erscheinung (deren Gegenwart ich imsmer noch wie durch eine Pressung fühlte): "Im Namen Gottes sage mir, wer bist du, was willst du, mit was kann ich dir dienen?" Nachdem ich dieses gesprochen, verschwand jenes Gesfühl, Frau S. aber sagte, daß der Geist auf diese Anrede sogleich von mir zu ihr gegangen, wie ich denn auch die Worte vernahm: "Ich gebiete dir, keinen Schritt weiter zu gehen!" worauf der Geist (nur ihr vernehmbar) entgegnete: "Dieser war einer meiner Schüler."

Als mir Frau S. die Gestalt noch näher beschrieb, erkannte ich in ihr einen meiner ehemaligen Lehrer, dessen Gestunungen und Geschichte jedoch ich nicht weiter preisgeben mag, ein Mann, von dessen Existenz Frau S. auch nicht eine Splbe wußte.

Thatsache ist, daß ich nachher noch ein Vierteljahr lang, ich mochte mich aufhalten wo ich wollte, um die gleiche Zeit immer die gleiche Empfindung hatte, und schlief ich, durch sie erweckt wurde. Womit ich zc.

Beilbronn, ben 20. Oftober 1828.

B. F. Pfleiberer."

## 3wölfte Thatfache.

Jener Mann, bem Frau H. (f. die I. Abth.) eine Berordnung gegen einen Unfall von delirium tremens gemacht hatte,
starb ein Jahr darauf an Nervenzerrüttung. So lange er noch
als Leiche im Hause lag, erschien er der Frau H. (die ihn im
Leben nie sah), wie er einst lebte und sich in seinem Hause trug,
und machte ihr Eröffnungen, die ste seiner hinterlassenen Frau
mittheilen solle. Ich war Zeuge bei seinem Tode, und sah, wie
er noch Versuche, zu sprechen, machte, es aber nicht mehr vermochte. Die Eröffnungen selbst übergehe ich, bemerke aber nur
das, daß der Verstorbene unter Anderm zu Frau H., wie diese
sogleich mir und Andern mittheilte, äußerte, daß er um
eines seiner Mädchen sehr bekümmert seh.

Vier Wochen nach dieser Aleußerung fiel ein Dachziegel einem seiner Mädchen auf den Kopf und schlug ihr die Hirnschale ein. Das Kind mußte sich einer äußerst schmerzhaften Operation unterwerfen, die es mit einer unglaublichen Stand= haftigkeit (als wäre ihm ein schützender Geist zur Seite gestan= den) ertrug, worauf die Heilung so schnell vor sich ging, daß es in auffallend kurzer Zeit das Haus wieder verlassen konnte.

### Dreizehnte Thatfache.

In der Christnacht 1828 erschienen bei Frau H. vier Geisfter, drei männliche und eine weibliche Gestalt, die sich wie zum Tanze gebärdeten. Da sprach sie zu ihnen: "Sehd ihr völlige Teufel, daß ihr diese heilige Nacht also entweihet?" Da wichen sie schnell zusammt.

Um 5. Februar, dem Feste der Erscheinung, Schlag 12 Uhr, erschienen diese Geister wieder und begannen ihren Tanz. Frau H. sah ihnen einige Minuten zu, dann sprach sie: "Im Namen Jesu befehle ich euch, daß ihr ruhig stehen bleibt!" Kaum hatte sie diese Worte gesprochen, so blieben ste wie erstarrt stehen und schauten sie unbeweglich an. Als sie ihnen zurief: "Ift es euch so wohl, daß ihr an solchen heiligen Tagen tanzen möget? oder soll das Lob und Dank gegen unsern Erlöser, den Gekreuzigten, beweisen?" — winselten die Geister, als würden sie von Schmerzen gequält und baten, sie möchte von ihnen abstehen.

Frau H. fragte: "Ist benn kein Trieb in euch, euch zu Gott zu erheben, selig werden zu wollen?" Sie erwiederten: "Noch bannt uns unsere Sündenlast!" Sie sagte: "Durch Christum den Gekreuzigten könnt ihr selig werden, was wollt ihr von mir? Geht dahin und laßt mich in Ruh!" — Sie versschwanden.

In der Nacht vom 13. kamen diese Geister wieder. Sie blieben jedoch still an der Thüre stehen und sahen Frau H. wie fragend an. Da sagte ste leise für sich: "Gelobt sey der Name des Gekreuzigten!" 2c. sie stimmten alle mit Ja ein und gingen schnell wieder hinweg.

Noch einen Monat lang erschienen diese Geister in verschies benen Nächten. Sie tanzten nun nicht mehr, sondern verlangsten nur immer etwas zur Beruhigung ihrer Seele zu wissen, standen stille und sahen Frau S. bittend um ein religiöses Wort an. Desters ließ sie sich durch ihre inständigen Bitten

bewegen, und stand ihnen betend und belehrend mit religiösem Zuspruche bei; da sie sich aber zu sehr durch ihre Nähe und Einfluß geschwächt fühlte, mußte sie erklären, daß sie sich ihrer nicht annehmen könne. Später verband sich mit ihnen eine lichte weibliche Gestalt, und blieb von dort an ihr beständiger Begleiter. Es war dieß, sagte Frau S., ein besserer, aber noch sein seliger Geist, der ihnen noch nicht helsen konnte, weil sie noch zu sehr unrein waren, ihr Bestreben noch zu sehr nach der Welt ging.

In der Nacht vom 6. April erschienen diese Geister in Faltenröcken, die aber noch dunkel waren, und sagten: "Wir können und dürsen nicht mehr zu dir kommen; wir bestigen jest so viel Kraft und Vermögen, daß wir uns an selige Geister wenden können, und bedürsen keiner andern Hülse mehr."

Darauf verschwanden fie, um nie wieder zu kommen.

### Vierzehnte Thatsache.

Am 10. November 1827 machte mir Frau H. die Eröffnung: "Schon seit meinem sogenannten Erwachen — ob es auch
schon früher geschah, weiß ich nicht — besuchte mich ein Jüngling in weißem Faltengewande. Dieser sagte mir, er set in der Nachbarschaft gestorben, und verlangte, ich solle seinen Geschwistern und Eltern eine Mittheilung hinterbringen, was
ich ihm aber verweigerte, ihn dagegen aufsorderte, er solle es
selbst thun, worauf er mir entgegnete: "Das kann ich nicht!"
Weil ich es nun nicht thue, erscheint er noch, um durch Gebete
mit mir auf jene einzuwirken.

Am 21., Nachts 12 Uhr, kam dieser Jüngling wieder und bat, ich solle in folgender Nacht 12 Uhr mit ihm das Lied: "Wie oft hab' ich den Bund gebrochen, den ich, o Gott! mit dir gemacht" 2c. lesen, so komme er nicht mehr. Als er nun in jener Nacht kam, war es im Zimmer ganz sinster, so daß ich ohne Licht das Lied nicht hätte lesen können; aber neben diesem Jünglinge stand eine alte weibliche Gestalt, von der eine solche Helle ausging, daß ich das Lied, das ich nicht auswendig wußte, wohl lesen konnte. Nachdem ich es gelesen, verließen mich beide Geister."

L

Frau S. bediente sich bei dieser Gelegenheit auch der Worte: "Jene Helle, in der mir oft bessere Geister erscheinen, ist meinem Gefühle nach in jedem bessern Menschen verborgen, aber noch nicht entwickelt."

Auch diese Erscheinung würde mir Frau H. vielleicht nicht mitgetheilt haben, hätte ihr nicht Jemand zufällig erzählt. daß in dem Hause, das sie bewohnte, vor einigen Jahren ein junger Mensch gestorben seh, worauf sie eine Furcht anwandelte, daß sie mir jene Erscheinung klagend erzählte. Nachdem sie mir aber den Jüngling näher beschrieben, konnte ich sie darüber beruhigen, daß derselbe nicht im Hause, sondern, wie er ihr selbst gesagt, in der Nachbarschaft gestorben seh. — Wenige Wochen darauf ereignete sich in betreffender Familie ein Fall, der die Sorge des Jünglings und die Bedeutung des Liedes in das klarste Licht stellte.

### Fünfzehnte Thatfache.

Um 20. November 1827, Morgens 11 Uhr, erschien ber Frau S. ihr ichon als Kind verstorbener Bruter Beinrich, und fagte ihr nur bie wenigen Worte: "Denke an bie Mutterl" Frau S. verfiel in die heftigsten Krampfe, und als fie aus ben= felben erwachte, erzählte fie mir Die Erscheinung und fügte bin= zu, daß fie nun voll Sorgen um ihre Mutter fen. Wie fich Diese im Augenblicke befinde, war ihr und uns Allen unbekannt, noch mehr, daß sie gerade auf dem Wege zu ihrer Tochter be= griffen war. Denn kaum waren zwei Stunden verfloffen, als Die Mutter noch zitternb und bleich ins Zimmer trat und erzählte, wie fie heute unterwegs burch bas Alusreißen ber Pferbe auf einem fteilen Berg in bie hochste Lebensgefahr gerathen, und nur wie burch ein Wunder gerettet worden fety. Alls ich mich auch beim Fuhrmann, ber noch nicht bas Saus betreten hatte, um bie Stunde erkundigte, zeigte es fich, baß es gerade die eilfte Stunde mar, in ber Frau S. jene Erscheinung hatte.

## Sechszehnte Thatsache.

Schon fünf Wochen lang erschien der Frau H., ohne daß sie mir es sagte, mein fürzlich verstorbener Freund P., der an

ihrem Schicksale großen Theil nahm, und sie gegen das Ende seines Lebens (namentlich auch in der Absicht, um über das Mittelreich, an das er großen Glauben hatte, durch ihre Geistererscheinungen nähern Aufschluß zu erhalten) öfters bes sucht hatte.

Ps. Gestalt sah ihr nicht traurig aus: er schien ihr in der Gewißheit, daß sein Geist die Seligkeit erringen könne, getrost zu sehn. Sie fragte ihn: ob es ihm nicht möglich seh, sich mir sichtbar zu machen? Er antwortete nichts. Dann bat sie ihn, er solle doch nur durch etwas sich mir hörbar oder fühlbar maschen, damit ich seine Erscheinung glaube, und er versprach es.

In derselben Nacht, wo Frau H. an den Geist Ps. diese Aufforderung machte, fühlte ich auf einmal ein sonderbares unsheimliches Gefühl, und wir hörten in unserem stillen Zimmer ganz eigene uns unerklärliche Tone. Ich wußte aber dazumal so wenig, daß Frau H. diese Bitte an P. gerichtet ober richten werde, als sie von dieser meiner Empfindung bereits wußte, ehe sie mir noch diese ganze Erzählung von P. gemacht hatte.

P. versicherte, er fühle sich erleichtert, wenn er sie besuche, auch gab er ihr einen Auftrag an seinen hinterlassenen Sohn. 2 Sie beschrieb ihn mit einem Faltengewand, wie die andern besesern Geister, aber einem noch dunkeln, angethan. Gehen hörte sie ihn nicht. Sie fügte die Bemerkung hinzu, an den unseligen Geistern habe sie noch nie ein Haupthaar gesehen, sie könne es wenigstens an solchen nicht unterscheiden; bei seligen Geistern aber sehe sie das Haupthaar deutlich.

### Siebenzehnte Thatfache.

Unter andern Geistern, die Frau H. besonders im Februar des Jahres 1828 besuchten, befanden sich zwei Jünglinge, die sie mir ungern näher bezeichnete, worunter ich aber aufs bestimmteste einen erkannte, den sie nie in ihrem Leben sah, und der wenige Jahre zuvor gestorben war. Sie sagte zu ihnen bei

<sup>1</sup> Als fie mir von biefer Erscheinung erzählte, bestritt ich, wie oft geschah, beren Realität, baber jene ihre Bitte an ben Geift.

<sup>2</sup> Frau G. richtete biefen nicht aus, weil sie befürchtete, man glaube ihr nicht.

ihrem ersten Erscheinen: "D gehet boch und laßt mich allein!" Sie antworteten: "Ja! aber lasse und wieder kommen!" Bon dort an kamen diese mehr als ein Vierteljahr lang bei Tag und bei Nacht zu ihr, baten ste oft um religiöse, tröstende Worte, die sie ihnen willig verlieh, auch um Mittheilungen an..., die aber nie gemacht wurden. Der eine sagte, daß er immer um seine Mutter sey, und nie von dieser weichen könne.

Obgleich dessen Mutter von Frau H. und ihrer Erscheinung nicht das Geringste wußte, wie diese Frau nichts von ihr, hörte ich sie doch oft sagen: sie fühle, daß ihr Sohn immer um ste seh, ja, daß sie ihn schon mehrmals, nicht nur im Traume, sondern auch wachend, um sich gesehen und gefühlt habe. Mosnate lang setzte er seine Besuche fort, doch nicht so lange als sein Begleiter.

Alls Frau H. schon lange nicht mehr von ihm gesprochen, bei mir selbst auch diese Erscheinung fast in Vergessenheit gestommen war, erzählte mir die Mutter derselben: in vergangener Nacht seh ihr ihr Sohn im Traume lichter und freudiger als je erschienen, habe von ihr wie Abschied genommen, und es seh ihr gewesen, als wäre er nun an einen bessern Ort gegangen.

— Ich schwieg gegen jeden Menschen davon. Auch ist völlig Thatsache, daß Frau H. mit der Mutter nicht in minsdester Verbindung stand, auch keine Sylbe von jenem ihrem Traum ersühr.

Ich war daher nicht wenig betroffen, die Mutter der Frau H. (als am andern Tage während meines Besuches gerade die Mutter jenes Sohnes am Hause vorüberging) sagen zu hören: "Benn diese Frau wüßte, was heute Nacht geschehen wäre!" Frau H. siel ihr in die Rede, um sie an ihrer Aussage zu vershindern; ich aber drang in beide, und jene sagte nun: "Heute Nacht trat jener Jüngling lichter und reiner als je vor mich mit den Worten: "Ich kann nun nicht länger mehr um meine Mutter bleiben, ".... wobei er eine Bitte an mich stellte, die ich aber der Menschen wegen nicht erfüllen kann." Sie fragte ihn, ob er nie wieder seiner Mutter erscheinen werde, und er erwiederte: "D ja, aber für jest muß ich von ihr."

### Achtzehnte Thatfache.

Um 23. December 1828, Abends 7 Uhr, befand ich mich allein mit Frau S.; plöglich öffnete fich bie Thure bes Bimmers fo hörbar, als träte ein Mensch herein. Ich sah, ohne ein Wort zu fprechen, fogleich nach, gewahrte indeffen weber außen noch im Zimmer Jemand. Frau S. aber hatte die Geftalt eines weiblichen Geiftes in alter Tracht ins Zimmer treten feben, Die sich jedoch sogleich wieder entfernte. Am andern Abend erschien bie Geistin wieder. Sie ging ftumm durchs Zimmer bis vor der Kranken Bett, worauf sie sich auf einem andern Wege, als fie gekommen, wieder entfernte, indem fie fich vom Boben erhob, und langsam zum offenstehenben Tenfter hinaus verschwant. Ginige Tage nachher, Abende, in meiner Anwesenheit, ging bie Thure bes Schlafzimmers ber Frau S. laut und wie von Menschenhand geöffnet, auf, und als ich hinlief, sie wieder zu schlie-Ben, mar fie, ohne bag ich fah, baß fie zugegangen mare, fest verschlossen. Frau S. hatte babei bieselbe Erscheinung burch bie Thure herein, aber alsbald wieder hinaustreten sehen. — Roch oft erschien berfelbe Geift, erhob fich aber meistens beim Weggeben vom Boben, und entschwand zum offenen Venfter hinaus.

Frau H. konnte sich lange nicht entschließen, diese Geistin anzusprechen, aus Furcht durch sie geschwächt zu werden. Als dieselbe aber mehrmals sich gegen sie mit den Worten wandte: "Ich will besser werden, hilf mir!" sagte sie zu ihr: "Ich kann dir nicht helsen!" worauf sie antwortete: "Hilf mir nur dazu." Frau H. erwiederte: "Bete: Ich glaube, daß Iesus Christus wahrhaftiger Gott u. s. w." Darauf blieb die Gestalt wie erstarrt stehen und vermochte nicht zu sprechen. Sie blieb so lange, bis Frau H. sie weichen hieß, dann erhob sie sie blieb so lange, bis Frau H. meichen hieß, dann erhob sie sich wieder durche offene Fenster hinweg. Sie erschien noch vier Monate lang: aber Frau H. machte mir über sie keine weitern Mittheilungen: ich weiß nur, daß sie sich ihrer annahm, dis sie sie in lichter (Vestalt und nicht mehr durch das Fenster schwebend verließ.

<sup>1</sup> Gin Necensent warf ber Seherin vor, bag fie Jesum Chriftum mahrbaitigen Gott nenne! Was will biefer? Was ift biefer? Alles, nur fein Chrift!

# Neunzehnte Thatfache.

Um 23. December 1828, Nachts 2 Uhr, im festen Schlase, wurde ich auf einmal erweckt, und hatte ein ganz unbeschreibliches Gefühl wie von einem Seyn in einer ganz andern Atmosphäre: eine Empfindung, die sich wohl nachfühlen, aber nicht mit Worten aussprechen läßt. Dieses Gefühl dauerte nur kurz, und ich versiel wieder in Schlaf.

Als ich Morgens zu Frau H. fam, empfing mich diese sogleich mit der Frage: ob ich diese Nacht um 2 Uhr keinen geis
sterhaften Besuch erhalten? Ich erzählte ihr jenes Erwachen und
meine sonderbare Empfindung, worauf sie mit einiger Schüchs
ternheit entgegnete: "Sie wollen immer Beweise von der Wirks
lichkeit dieser Erscheinungen, und so haben Sie das sich selbst
zuzuschreiben. Heute Nacht 2 Uhr kam ein dunkler Geist zu
mir, ich sagte nichts zu ihm als: Ich besehle dir, gehe sogleich
zu meinem Arzte, und er erwiederte: Ia! und ging."

### 3manzigfte Thatfache.

Um 9. December 1828, acht Monate nach bem Tobe bes Baters ber Frau S., erwachte die Wärterin berfelben, Die im Vorzimmer schlief, um Mitternacht, und hörte bie Thure bes Bimmers fich öffnen. Gie blidte bin und fah ben Bater ber Frau S., wie er einst lebte, aber mit freundlichem Blick, durchs Zimmer gehen und fagen: "So, ba fent ihr?!" Sie fah ihn bis unter bie Thure, bie zu Frau S. führt, geben; aber ba ver= schwand er. Der Frau S. wurde er gar nicht sichtbar, sie schlief ruhig, erzählte aber Morgens von einem Traume, den fie vom Vater gehabt. Merkwürdig ift, daß ihre zweite Schwester, Die drei Stunden von hier in derselben Macht machend beim Nacht= licht im Bette lag, fast zur gleichen Stunde bie gleiche Erschei= nung hatte, und fo lebhaft, baß fie ihrem Gatten, ber ichon schlief, zurief, er solle boch ermachen und hier ben Bater sehen. Ja, in der gleichen Racht erschien er auch bem Bruder zu F., ber brei Stunden von ihr und brei von Frau S. fich befand.

### Ginundzwanzigste Thatfache.

Frau H. sah einmal eine Woche hindurch sowohl bei Tag als bei Nacht öfters einen Geist, in dunkler, männlicher Gestalt, der sich sedesmal ihrem Dienstmädchen näherte, verschwieg aber die Erscheinung, da das Mädchen nie etwas darüber äußerte.

In der Nacht vom 13. auf den 14. Januar 1829 kam dieser Geist wieder, stellte sich vor das Bett des Mädchens und sah über dasselbe hinein, worauf dieses sich aufrichtete und einige Minuten lang umhersah. Frau S. wachte und bemerkte dieß, verhielt sich jedoch still, und auch das Mädchen legte sich wieder schweigend nieder. Morgens erzählte sie uns, heute Nacht ser ste erwacht, und habe eine ganz graue Gestalt vor ihrem Bette erblickt, das Gesicht sey heller als die übrigen Theile gewesen, die Gestalt aber von unten bis oben ihr grau erschienen. Frau S. verschwieg auch bei diesem Vorfalle gegen das Mädchen, das serschwieg auch bei diesem Vorfalle gegen das Mädchen, das sevenschute.

### 3weiundzwanzigfte Thatfache.

Am Freitag den 20. März 1829 gegen 9 Uhr Nachts, als Frau H. wachend war, erschien ihr auf einmal ein zuvor noch nie von ihr gesehener weiblicher Geist in alter Tracht, mit einem Menschenherz in den Händen. Sie erschrack darüber auß äußerste und wandte ihr Gesicht ab, bis sie fühlte, daß er sich wieder entfernt hatte. Diese Erscheinung hatte für sie etwas so Aufschlendes, daß sie gleich Morgens eine Zeichnung von derselben entwarf, die sie mir mittheilte.

Vier Tage nachher erwachte sie an Tönen, als liefe eine große Kirchenuhr ab, und wie sie sich umsah, stand wieder jener Geist mit dem Menschenherz in der einen Hand vor ihr, mit der andern Hand deutete er gegen sie hin und sprach: "Das war der Wecker!" Vermuthlich verstand er darunter jene Töne.

Frau S. mußte ihr Gesicht abermals von der Erscheinung abwenden, und als die Geistin wiederholt nach Vorausgehung

Diese Beichnung murbe burch Fürforge Efchenmayers lithographirt.

jener Tone erschien, konnte fle fich boch nicht entschließen, fle anbers auszusprechen. 1

Db mit obiger Erscheinung nachstehenbes Ereigniß in einem Bufammenhange fteht, fonnte, meil Frau S. nie mit ber Erscheinung zur Rebe fam, nicht erhoben werben, boch ist um so mehr baran zu zweifeln, ba fie felbst nie an einen Bufammen= hang bachte. In ber gleichen Zeit, als ihr biefer weibliche Geist jum erstenmal bier erschien (am 20. März 1829), wurden zu Oberstenfelb bie Bewohner ber an bie Stiftsfirche angrenzenben Säuser plöglich burch ein machtiges Getofe aufgeschreckt. das unterirdisch aus ber Kirche zu kommen schien. gab fich ber Schullehrer mit noch einer Person babin, konnte aber nichts entbeden, mas Aufschluß hatte geben konnen. Versuch in bas unterirbische Gewölbe (bas fogenannte heilige Grab) zu gelangen, mißlang, trot bem Gebrauche bes sonft leicht öffnenden Schluffels. Alls aber am andern Tage ber Berfuch wiederholt murbe, fand man baselbst auf ber Stelle, bie ber Beift jenes Ritters (fiehe bie erfte Erscheinung zu Dberftenfelb) ber Frau S. als eine besondere einmal bezeichnet hatte, mehrere Bergamentrollen, Stammtafeln alter Stiftsbamen, auf beren einer auch ber Name ber Frau jenes Ritters verzeichnet febn foll.

# Thatsachen von magischem Ginwirken auf Geister.

Schon früher murbe angeführt, bag Frau S. burch ein magifch=wirkendes Wort in ber Sprache ihres Innern im Stande war, besonders von Andern die Annäherung von Geistern abzu= Dieses Wort (jedoch nicht immer eines und baffelbe) murbe ftete als Umulet gebraucht, und fo unglaublich auch biefe

Rerner, bie Seberin von Prevorft.

34

E-437 Ma

23

<sup>1</sup> Fran S. äußerte öftere, ein Weib als (unseliger) Geift sey noch viel hartnäckiger und ihr furchtbarer wie ein Mann als folder. Und in ber That ift es nicht zu läugnen, baß fcon im Leben bie Leibenschaft ober ber aufe Bofe gerichtete Wille bes Weibes heftiger, hartnäckiger, in ihren Mitteln erfinderi= scher und furchtbarer ift, als die gehaltene und meift gerade ausgehende Sand= lungsweise eines bösartigen Mannes.

Sache Manchem scheinen mag, so möchten boch die hier folgenben vier Thatsachen für die Wahrheit dieser Erscheinung sprechen. Wer Zweifel trägt, vernehme die Personen, die sie betroffen, selbst. <sup>1</sup>

#### Erfte Thatfache.

Zu Kleingartach befindet sich eine etliche und fünfzig Jahre alte Frau, Namens Fritzlen, die schon 24 Jahre lang sonderbare Ansechtungen erlitt, die sie mir also erzählte:

"Bor 24 Jahren, Nachts halb zwei Uhr, als ich wachend zu Bette lag, vernahm ich ein Krachen im Zimmer, und es erschien mir auf einmal ein blaues Licht, in dem ich ein Wesen erblickte, das mir ganz wie ein sich bewegender Frosch vorkam, das setzte sich in die Nähe meines Bettes, blieb einige Zeit, und verschwand dann wieder. In der dritten Nacht darauf näherte sich mir dieses Licht noch mehr, und ich fühlte die Hand eines kleinen Kindes in der meinigen. Als ich mich mit Anstrengung losmachen wollte, entwischte sie mir, und ich fühlte auf meinem Körper eine centnerschwere Last; und so ging es drei Nächte nach einander.

Bon bort an erscheint diese Beunruhigung fast jede Nacht, Sommers gegen 2 Uhr, Winters um 12 Uhr, und zwar in den verschiedensten Gestalten; gewöhnlich zeigt es sich zuerst als ein Licht, in dem sich etwas Lebendes, das ich mit nichts Anderem als mit einem Frosch vergleichen kann, befindet, setz sich an mein Bett, und verwandelt sich dann in die verschiedensten, namentlich in oft sehr scheußliche Thiergestalten, z. B. Gulen, Katzen, ein häßliches Pferd u. s. w. So werde ich in diesen vielen Jahren mehr oder weniger um meine nächtliche Ruhe und oft bis zur Berzweiflung gebracht.

Nicht nur mein Gatte, sondern auch meine Nachbarn, bes
sonders Friedrich Möll, der die Erscheinung einmal mit ansah, können diesen meinen Jammer bezeugen."

Don folchen Dingen kann man überhaupt nur überzeugt werden, wenn man die Personen, die sie betreffen, selbst barüber hört, kennen lernt, prüft. Solche Mühe geben sich aber die Beurtheiler dieses Buches nicht; sie schwaßen in den Tag hinein hinter ihren Defen, ohne alle Bekanntschaft mit den Menschen, die es betrifft.

Da diese Frau sich bei ihren Erscheinungen auf das Zeugniß eines Zweiten berief, so bat ich einen Bekannten zu Klein=gartach, jenen Friedrich Möll barüber zu hören, der, nach der Aussage meines Bekannten, ein ganz ehrlicher, nüchterner, unbefangener Mann ist, und Folgendes angab, wobei er zugleich mit dem Manne der Frizlen die Versicherung gab, daß sie die Wahrheit der Aussage mit Leib und Leben beschwören könnten.

"Die Friglen und meine Frau waren gute Nachbarinnen, daher uns einmal jene bat, nachdem sie uns schon öfters von ihren Leiden erzählt, wir sollen sie doch nur einmal in unserem Hause übernachten lassen, dagegen mich in dem ihrigen bei ihrem Manne, es werde sich dann zeigen, ob jener Plagegeist sie auch auswärts aufsuche, und ob eine andere Person in dem ihrigen auch etwas von ihm bemerke.

Wir entsprachen ihrem Bunsche, und schon in der ersten Nacht, in der ich im Sause der Fritzlen, an der Stelle wo ste geschlafen, mich niederlegte, sah ich ungefähr gegen 12 Uhr ein vierectiges Stücken Papier oberhalb der Schlafstelle umhersschweben, das sich auf die Stange des Bettvorhanges niederließ und endlich in Gestalt eines nur ungefähr einen Viertelschuh langen Männchens dem gewöhnlichen Schlafplatze der Fritzlen nahe kam. Ich griff sogleich nach der Gestalt, konnte mich aber, aller Bemühungen ungeachtet, keines Gegenstandes bemächtigen.

Der Ehemann der Fritzlen sprang zu gleicher Zeit auf, griff nach einem an dem Bette stehenden Säbel und that versgebens mehrere Hiebe nach der Gestalt, die sich ungefähr halb zwei Uhr wieder entfernte, bis dahin aber immer wie neckend uns vor dem Gesichte blieb.

Damit war es mir aber noch nicht genug, und ich brachte eine zweite Nacht im Fritzlen'schen Hause zu. Um die gleiche Zeit, in der in der vorigen Nacht die Erscheinung sich zeigte, entstand auf einmal ein Krachen wie an dem im Zimmer besindslichen Wandkasten, und es kam auf die Bettstelle ein blaues, schwebendes Lichtlein zu, und setzte sich in Gestalt eines sich beswegenden Frosches auf die Stange des Bettvorhanges; dann näherte es sich dem Bett und nahm mir zu wiederholtenmalen

<sup>&#</sup>x27; Es ift bieg ber febr achtbare Schullehrer Rieger bafelbft.

die Decke. Der Chemann ber Friglen betete und fluchte, die Erscheinung blieb zedoch abermals bis gegen 2 Uhr, wo sie dann in meinem Hause bei der Friglen erschien, und mit ihr auch dort ihr altes Spiel trieb."

Ich ließ nun Mölls Frau, bei welcher die Fritzlen schlief, vernehmen, ob sie, als die Erscheinung zu die ser gekommen, auch etwas von ihr bemerkt habe, worauf sie Folgendes antwortete:

"In jeber Racht, wo bie Friglen in meinem Saufe schlief, war es, ungefähr nach 2 Uhr, nach vorausgegangenem starkem Krachen, als ginge bie verschlossene Stubenthur auf, und bann tonte es, als wurde von der Thure gegen die Bettlade eine Rugel Gleich barauf athmete bie Friglen angstlich und hart, raf ich fie mehrmals an die Seite fließ, um fie bon ihrem vermeintlichen Schlafe zu erwecken, aber fie schlief nicht, sondern jagte: es sey in diesem Moment ihr alter Plagegeist, und zwar Diegmal in Geftalt eines Jagers, ber feine Buchfe gegen fie ge= richtet, vor ihr gestanden, wie fie auch gleich nach bem Rollen ber Rugel eine große Angst vor ben Dingen, die nun wieder fommen würden, angewandelt habe. Weil ber Friglen Die Erscheinung auch in unser Saus nachfolgte, so ließ ich meinen Mann in der dritten Nacht burchaus nicht mehr in dem Frit= Ien'schen Hause schlafen, aus Beforgniß, jenes Unwesen möchte fich auch in bas unserige verpflanzen."

Fritzlen wußte von Frau H. durchaus nichts, sie kam nicht in der Absicht, mir oder jener ihr Leiden zu klagen, sondern ganz zufällig in mein Haus zu einer andern gerade anwesenden Person aus ihrem Ort, im Vorübergehen nach D., wo sie ein Mittel gegen ihre Ansechtungen suchen wollte. Ich hörte zufällig davon, befragte sie und führte sie zu Frau H. Diese hörte ihre Geschichte an, und verordnete ihr ein Amulet, magische Worte in ihren Schriftzeichen des Innern. Die Frau umhing es, und nach einigen Wochen schrieb mir der Bekannte von Kleingartach:

"Jene Frau kann nicht genug Gott banken, daß er sie bei ihrer Reise nach D. zufällig in Ihr Haus und zu Frau H. ges
führt, benn von dieser Zeit an hat sie Ruhe!" 1

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Nach einem Jahre kam die Tochter dieser Frau zu mir und fagte, sie wolle nur das Haus sehen, von dem aus ihre Mutter die Hülfe erhalten, die sie 24 Jahre lang vergebens gesucht habe.

### 3weite Thatfache.

Im März dieses Jahres (1829) kam ein altlicher Mann von Diembach, einem Orte hiesiger Gegend, mit einem Anaben von ungefähr 12 Jahren zu mir, welcher letztere mir folgende Erzählung machte:

"Vor einigen Monaten war ich mit einem andern Knaben im Walbe nächst Diembach, auf einer Eiche (er bezeichnete ben Ort näher). Da erhob sich um uns ein Wirbelwind (Windsbraut), ber sonst im Walde nirgends war, benn es rührten sich rings keine anderen Zweige als die des Baumes, auf dem wir saßen. Auf einmal legte sich die Windsbraut, und unter uns, auf der Stelle, wo ste ausging, stand eine weiß gekleidete Frau, die uns zuwinkte, mit ihr zu gehen. Wir stiegen herab, und ste ging vor uns her, indem ste uns immer zu kommen winkte. Wir folgten, wiewohl mit Zögern; als sie aber an einer gewissen Stelle war, verschwand sie, wir standen allein und sahen einander an."

Auf die Erzählung dieses übrigens ganz unbefangenen Kna= ben würde ich weiter kein Gewicht legen, hätte mich nicht Nach= stehendes auf ste aufmerksamer gemacht.

Am 18. Mai kam eine arme Taglöhnersfrau, Namens Kämmerlin von Ellhofen, in hiesiger Rähe, zu mir, indem ste klagte, daß ihren Mann schon lange Zeit, aber seit einigen Jahren sich häusiger und stärker wiederholend, zu öfteren Malen des Tags eine Angst befalle, ohne alle innere und äußere Ursfache, wobei er das Gefühl habe, als ob sich ihm etwas Drückendes, Unsichtbares nähere. In ihrem Häuschen hören sie oft nächtlich ein Gehen wie auf Socken, oft gehe die Thüre wie von selbst auf und zu, und öfters werde sie, besonders in der Rüche, wenn sie am Geschäfte seh, wie von einer unsichtbaren Hand geworfen.

Einige Tage nachher bestätigte mir auch ber Mann diese Aussagen seiner Frau, und namentlich die Tone von Tritten im Hause, das Auf= und Zugehen der Thüren, als träte Jemand unsichtbar ins Gemach herein. Oft könne er keine halbe Stunde des Nachts schlafen, weil es ihn immer wieder durch eine ganz fühlbare Berührung wecke, indem es zuweilen an der Bettdecke ziehe. Ich wies diesen Mann zu Frau H., und während er ihr

fein Leiben ergablte, fab fle, im Augenblick ale er ausrief: "Nun fommt es wieder gang brudend an mich!" Die Geistergestalt einer Frau in alter, aber vornehmer Tracht, ihm zur Seite fteben, manbte aber sogleich erschreckt ihr Geficht von bem Manne und ber Erscheinung ab. Sie schwieg von ihrem Schauen und fragte, als fie fich wieder gefammelt hatte, ben Mann: ob er in feinem Leben nie einen Geist und namentlich ben einer Frau gesehen, worauf er Folgendes angab: "Nie als in meinem fünfzehnten Jahre, ba ich mit einem alten Manne burch ben Walb bei Diembach ging. Sier fah ich an einer fleinen Giche ein Fräulein (wie er fich ausbruckte) neben einem Ding, bas einer Trube ähnlich war, stehen. Wir sahen beibe beutlich, wie bie Bestalt uns winkte, gingen aber stillschweigend an ihr vorüber. Als wir uns umfahen, verschwand fie, und es tonte, als ware ein heftiger Schlag auf bie Trube geschehen. Die gleiche Erscheinung zeigte fich mir vor einem Jahr im Schlaf, als ftande es in meiner Stube." Diefer Mann von Ellhofen ftand mit jenem Knaben von Diembach, ber viele Jahre nachher an wahrscheinlich gleicher Stelle bie gleiche Erscheinung batte, nicht in minbefter Befanntichaft.

Frau H. verordnete dem Mann ein Amulet mit einem masgisch wirkenden Wort in der Sprache ihres Innern. Er hing es um; nach drei Tagen aber war es verschwunden, und konnte alles Suchens ungeachtet nicht mehr gefunden werden. Es ist zwar wahrscheinlich, daß er es auf eine natürliche Art verloren, aber es ist auch Thatsache, daß solche Amulete sehr oft auf eine andere unbegreisliche Weise von dem Halse derer, die sie tragen, verschwinden.

Die erste Abtheilung enthält eine Begebenheit, welche der Frau H. mit einem magischen Amulete widerfuhr, auch erinnere man sich dessen, was eine Frau in der zweiten Geschichte beim Tragen eines solchen empfand. Die Beunruhigungen bei diesen Leuten dauern noch fort, auch jetzt (1832) nach drei Jahren noch.

### Dritte Thatsache.

Im Februar dieses Jahres (1829) suchte eine robuste, gesund aussehende, lebensfrohe Frau, die Gattin des Grn

Ablerwirths Herrlinger zu Großgartach bei Heilbronn, bes sonderer Anfechtungen wegen sich bei Frau H. Maths zu erholen, und ließ sich in meiner Gegenwart mit ungefähr folgenden Worzten vernehmen: "Ich war mit keiner Art von Kränklichkeit behaftet, hatte keinen Kummer, keinen Gedanken an Geister oder was Achnliches, als ich in einer Nacht des Jahres 1818, da ich schlafend im Bette lag, auf einmal wie durch einen Druck auf mich erweckt wurde, und eine grauliche, männliche Schattengestalt ohne Kopf erblickte, die sich über mich hereinbog. Ich hörte ganz vernehmlich die Worte: "Liebe! Liebe! erlöse mich!" fuhr mit dem Schrei des Entsehens: "Nein! nein! das thue ich nicht!" auf, und sprang, meinen Gatten weckend, aus dem Bette. Ehe ich ihm noch die Erscheinung zeigen konnte, war ste schon wieder verschwunden."

"Wir sprachen Morgens zu meinem Vater von dieser Erscheinung und ihrem Begehren, und ich erhielt babei Vorwürfe, daß ich nicht in dasselbe eingewilligt. Mehr um seinen Unwillen zu beruhigen, als mit dem Vorsatze, seiner Forderung zu genügen, versprach ich, wenn die Erscheinung sich wieder zeige, so wolle ich ihr erklären, ich seh sie zu erlösen bereit."

"Nach einigen Nächten kam nun die Erscheinung wirklich wieder und sprach: "Liebe! hältst du nun dein Versprechen?"

"War mein Schrecken bei ihrem ersten Erscheinen schon groß genug, so stieg er aufs höchste bei der Betrachtung, daß die Gestalt mit dem Versprechen an meinen Vater bekannt schien, und ich rief schnell: "Nein! nein! das kann ich nicht!"

"Bon dieser Zeit an wiederholte die Erscheinung immer mehr ihre Besuche, und wurde, wenn auch nur mir allein sichtsbar, doch nun auch Andern hörbar, durch Klöpfeln an den Wänden, durch Schläge wie mit Ruthen auf die Tische, durch Töne, wie Rauschen mit Papier. Ich konnte immer genauer die Gestalt eines Mannes ohne Kopf unterscheiden und erkennen; eine grauweiße Gestalt wie ein Schatten. Mitten in meiner Arbeit, z. B. in der Küche, zupfte es mich am Rock, oder sonst an einem Theil meiner Bekleidung, und wenn ich auch nicht den entferntesten Gedanken an diese Erscheinung hegte, konnte mich eine Angst und Beklemmung befallen, die mich jedesmal überzeugte, daß sie mir nahe war."

"Meine Gefundheit, so ftark fie mar, fing burch biefe Beunruhigungen zu leiben an, und wir entschloffen uns, unsere bisherige Wohnung zu verlaffen und ein anderes unserer bisherigen Wohnung nahe gelegenes Gebaube zu beziehen. Diese Beranderung fruchtete nichts; ber Geift verfolgte mich auf Die gleiche Weise, und namentlich gefiel es ihm jest nächtlich hinter mir die Treppen auf und ab zu geben. Vier Jahre verweilten wir in dieser Wohnung, kehrten jedoch auf die Borftellungen meines Waters wieder in die vorige zuruck. — Aber auch ba läßt mir bie Erscheinung Tag und Nacht feine Ruhe. Einmal gab mir ber Beift, wie im Traume, ein: ich folle an einer Stelle meines Stalles, Die er mir genau bezeichnete, nachgraben laffen, bafelbst werde ich noch ein Wahrzeichen (näher brudte er sich nicht aus) finden. Ich faumte nicht, folgenden Morgen die bezeichnete Stelle aufzusuchen, fand fie genau, und entbedte einige Schuh unter ber Erbe zwei Stude einer gers sprungenen eisernen hohlen Rugel. Gehr oft, besonders auf bas Bureben meines Baters, nahm ich mir bor, bie Erscheinung anzureden, aber nie, auch bei bem festesten Borfate, mar ich es im Stanbe."

So ergahlte mir biefe Frau eine Begebenheit, Die man aus ihrem eigenen Munde hören muß, um fle in ihrer vollen Unbefangenheit aufzufaffen, wie bieß noch heute Jebem fich zu erfundigen frei steht. Auf ihre Bitte gab ihr Frau S. ein mit magischen Schriftzeichen beschriebenes Amulet, mit ber Vorschrift, es fich um ben Sals zu hängen, und bie Folge mar, baß fie von diesem Augenblick an von allen Anfechtungen fich befreit fah, so wie auch bas andern hörbare Klöpfeln an ben Wanden, Schlagen wie mit Ruthen auf die Tische u. f. w. ein Ende nahm, ja es wurde bis heute (November 1831) nicht eine Spur mehr von biefer Erscheinung bemerkt. Diefer Borfall brachte mich auf die Vermuthung, ob nicht wohl jene zersprungene eiserne Rugel mit ber Ropflofigkeit ber Erscheinung im Busammenhang ftanbe? Db nicht in Kriegsunruhen, benen Groß= gartach, besonders im Bauernfriege, ausgesett mar, bier einem Menschen burch eine Bombe ober Granate ber Ropf genommen murde, ber mit irgend einer irbischen Unruhe in ber Seele schnell in bas Geifterreich überging?

### Vierte Thatfache.

Folgende Thatsache ereignete sich zwei Jahre nach dem Tode der Seherin: Zu Ammertsweiler, fünf Stunden von Weinsberg, lebt ein Bürger Namens Leonhard Sammet. Er ist dreis undvierzig Jahre alt, völlig gesund, von starkem Körper, in keinem somnambulen Zustande, kein Frömmler, mehr ein roher Wensch, weder mit mir noch der Seherin von Prevorst vorsher bekannt.

Am 11. Oktober 1828 verlor er seine Frau durch den Tod. Er mochte ihren Verlust bedauert haben, aber er wünschte ste nicht sehnsüchtig zurück, seine Wunden waren bald vernarbt.

Die nachstehende Geschichte nahm Hr. Oberamtmann v. Wolf von hier, in Gegenwart von mehreren Zeugen, zuerst aus bem Munde des Mannes also auf:

"Um 1. September 1829 (erzählte er), alfo fast ein Jahr nach dem Tode meiner Frau, erblickte mein flebenjähriger Anabe, Nachts zwischen 11 und 12 Uhr, als er zufällig aus bem Bette gestiegen war, auf einmal vor bemfelben eine weiße Beifterge= ftalt, in ber er bie verftorbene Mutter erfannte. Der Anabe sprach aber nichts, sondern sprang nur schnell zu mir ins Bette zurud und verbarg fich unter bie Dece beffelben. In biefem Momente wurde auch mir die Gestalt fichtbar, ich außerte aber gegen ben Rnaben nichts, und erft am Morgen fragte ich ihn um bie Urfache feines ichnellen Burudfpringens und feines Schredens, worauf er mir fagte, mas ich auch gesehen hatte. Von biefer Nacht an kommt nun bie gleiche Erscheinung alle Nacht und wird immer, nicht nur auch meinem flebenjährigen Anaben fichtbar, sondern auch meinem kleinen Rinde, bas, als noch unmunbig, es nur burch Gebarben zu erkennen gibt. erkenne in ber Erscheinung jedesmal gang beutlich bas Geficht meines Weibes, bas eine Selle verbreitet, bag ich in ber Ram= mer Alles feben fann; von bem Gefichte weiter abwarts aber erscheint mir bie Gestalt nur wie eine graue Rebelfaule.

Die Erscheinung wandelt still in der Kammer umber und beugt sich bald über mich, bald über die Betten der Kinder stumm herein. Sie verweilt jedesmal, bis die Morgenglocke geläutet wird, dann geht ste. Sie winkt nicht, macht keinerlei Zeichen ober Andeutung. Auf Anrathen des Geistlichen sprach ich schon einmal zu ihr: "Im Namen Jesu, sage mir dein Begehr, ich werde es ersüllen, wosern ich es vermag," aber stumm sah mich die Erscheinung an. Wäre ich nicht so stark und nicht so wenig surchtsam, so hätte ich wohl nicht schon sechs Wochen hindurch diese schlassosen Nächte und diesen Kummer ertragen." — Die Zeugen schilderten den Mann als einen immer gesunden, arbeitsamen, wahrheitsliebenden und nüchternen Bürger.

Auf die gütige Veranlassung des Hrn. Oberamtmanns v. Wolf kam dieser Mann nach einigen Tagen zu mir und machte mir die gleiche Erzählung. Ich konnte an ihm nicht das Mindeste von Krankheit, sondern nur einen sehr gesunden, starken Körper und gute Sinnen erkennen. Zu obiger Erzählung gab er noch folgende Erklärung:

"Ich lebte mit meiner verstorbenen Frau in friedlicher Ehe, ob sie gleichwohl in ihren Reden sehr leidenschaftlich war. Sie frankelte oft und sagte dann immer: "Hab' Acht, ich sterbe bald!"

"Dieser Rede, die ste oft führte, entgegnete ich immer mehr im Scherz als im Ernste, mit den Worten: "Was liegt daran, so eine Frau mit hundert Gulden (so viel brachte ste mir zu) kann man bald wieder sinden."

Auf folche Rede (und ich bereue jest fehr, daß ich folche jo oft im Leichtstun geführt) murbe fie immer febr ergrimmt und erwiederte einigemal in höchster Leidenschaft: "Sterbe ich und du heirathest eine andere als eine meiner Schwestern, so will ich bes Teufels werden, ja! des Teufels will ich wer= Den, komme ich dann nicht nach meinem Tobe." Diesen ihren Reden aber bachte ich seit ihrem Tode nicht im mindesten mehr nach, nicht im minbeften glaubte ich auch je an bie Möglichkeit fo eines Erscheinens, und erft, als fie mir zum brittenmal erschienen war, bachte ich: was ftort bieses Weib? und ba fiel mir auf einmal jene so oft von ihr geführte Rede wieder bei, und zugleich ber in mir feit einigen Tagen immer mehr gehegte Bebanke, wieder in eine eheliche Berbindung, aber mit keiner meiner Schwägerinnen, einzugeben." Der Leidende bat mich um Ich gab ihm zum Anhängen fo ein gottlofes, teuflisches Bülfe. Umulet (nach ber Meinung eines Geiftreichen), bas Diejenigen (gottlosen) magischen Worte enthielt, welche bie (funbliche)

Seherin von Prevorst in ihrem Wahnstein in ähnlichen Fällen gegeben hatte. Mit biesem verließ er mich, gar nicht glaubenb.

Mehrere Wochen erhielt ich von ihm keine Nachricht, und ich sah mich veranlaßt, an den Schultheißen seiner Gegend zu schreiben und diesen zu bitten, ihn über sein späteres Schicksal zu befragen, worauf ich folgende Antwort vom Schultheißen bekam:

"Nach Umhängung des Amuletes erschien dem Sammet und seinen Kindern seine verstorbene Frau nur noch in den ers sten drei Nächten; hierauf kam sie drei Nächte nicht mehr. Nach diesen ging er zur Beichte. In derselben Nacht erschien sie ihm und den Kindern noch einmal und dann von dort an nicht mehr. Er ist äußerst vergnügt und von Dank gegen Sie erfüllt."

Guer 2c.

Schultheiß Delhaf zu Meinhardt.

# Einige Thatsachen aus Weinsperg insbesondere.

Bier zu Weinsperg befindet fich ein Saus, daß schon et= liche und dreißig Jahre von einem Weingartner Namens Baber bewohnt mirb. In alten Zeiten biente es als Relter, von ber nun aber keine Spur mehr vorhanden ift. In diesem horte man schon länger als 40 bis 50 Jahre, besonders vom December bis Februar, nächtlich Tone, als schluge ein Rufer aus vollen Kräften auf ein leeres Faß, als wurde Rubelgeschirr gebunden, als machte man Buruftungen an einer Presse (Die gar nicht im Sause ift), wie man vor bem Traubenaufschütten und Preffen zu thun pflegt. Aber biefe Schläge und Tone find oft fo gewaltig, bag fle bei ftiller Mitternacht in ber gangen Rachbarschaft umber gehört Dabei ift merkwürdig, bag, je heftiger und öfter biefe merben. Tone geschehen, befto reicher auch die Weinlese beffelben Jahres ausfällt. Auf biefe Erfahrung gründete ein Rachbar biefes Wein= gartnere, ber verftorbene Stadtrath Muff, feine Beinfpekula= tionen und wurde baburch ein reicher Mann.

Bayer, der eine Tochter bes vorigen hausbewohners vor

etlichen und dreißig Jahren heirathete, vermuthete anfänglich eine natürliche Ursache dieser Töne entdecken zu können, und ging oft nächtlich, mit einem Beile bewaffnet, den Orten zu, von denen ihm diese Tone zu kommen schienen, sest entschlossen, den ihn neckenden Thäter niederzuschlagen, aber nie wurde ihm ein solcher sichtbar. Der Bater seiner Frau, der dazumal noch mit ihm, aber auch schon lange vor ihm, dieses Haus bewohnte, schien mit diesen Tonen und ihrem Urheber besser bekannt zu sehn; er sagte bei seinem Eiser stets nur: "Dieser ist schon länger als wir hier, lass ihn nur!"

Dazumal kam es auch noch öfters nächtlich zur Thure herein; sie öffnete sich von selbst, und es rutschte wie in halbschuhen (Schlurfen) durchs Zimmer. Dieses fand aber seit vielen Jahren nur noch einmal statt, als gerade ber jezige hausbewohner auf dem obern Boden schlief. Da öffnete sich nämlich die Thure ber Kammer, in der er lag, wie von selbst, er hörte etwas wie mit den Füßen schlürfend sich ihm nahen und wieder durch die Thure sich entfernen.

Sichtbar wurde noch keinem dieser Hausbewohner eine Erscheinung. So oft es hämmert und tönt und man richtet im Bette nur das Haupt auf, um es besser zu belauschen, so ist es urplöglich still. So geschieht es auch den Nachbarn. Springen diese bei solchen Schlägen ans Fenster, so schweigt es sogleich, aber alsbald beginnen wieder die Töne, sind sie zurückgetreten. Geht der Nachtwächter in der Nähe des Hauses vorüber, und tönte es noch so sehr, schweigt es sogleich, und fängt wieder an, wenn er vorüber ist.

Dieß ist eine völlige Thatsache, über die täglich eine Reihe von Zeugen vernommen werden kann.

Daß biese Tone schon durch mehr als 40 Jahre von den Bewohnern dieses Hauses zu irgend einem Zwecke gestissentlich hervorgebracht würden, das wird besonders Niemand glauben, der diese Leute kennt. Eigennutz und Vortheil wären wohl die entferntesten Beweggründe dazu, indem die Bewohner als arme Weingärtner keinen Weinhandel treiben.

für eine Lüge auszugeben.

Will man annehmen, Hr. Stadtrath Muff habe zu besiondern eigenen Zwecken diese Tone veranstaltet (eine Vermusthung, die noch keinem Menschen hiesiger Stadt einstel), so ist zu bedenken, daß sie schon viele Jahre, ehe Hr. Muff in der Gegend wohnte und von ihnen Gebrauch machen konnte, gehört wurden, wie sie auch jetzt noch, nachdem er schon seit Jahren gestorben ist, vernehmbar sind.

Aber auch er sprach stets ohne alle Befangenheit von dieser Sache, und alle seine Befannten wissen, wie er sich in jenen Monaten oft Nächte lang am Fenster passend wachend verhielt, um auf jene Tone seine Weinspekulationen zu gründen. Auch hieraus machte er kein Seheimniß, so daß es ihm Jeder hätte nachmachen können, aber man lachte über ihn; er ließ sich nicht irre machen und — wurde reich.

Er starb — aber bewahren konnte ihn sein Reichthum, ben er auf jene Tone aus dem Mittelreiche gründete, nicht vor diesem. Auch er war einer von denjenigen aus jenem Schattenlande, die bei unserer Seherin bittend um religiose Worte erschienen. Sie hatte ihn nie gekannt.

Auf bem Rathhause zu Weinsperg befindet sich ein Zimmer, das als Gefängniß dient. Die verschiedensten Menschen, die von einander nie etwas erfahren hatten, aus den verschiedensten Gegenden und zu den verschiedensten Zeiten, welche sich nächtlich in diesem Zimmer aushielten, geben an: daß man in ihm ungewöhnliche Dinge höre und fühle, ja Manche wurden in ihm schon so beängstigt, daß sie frank wurden, während Andere in demfelben Raume weder etwas Besonderes hörten noch sühlten. Das Rathhaus ist völlig unbewohnt und von andern Häusern getrennt. Nach ihrer Befreiung zeigten verschiedene der hier Ingesessen. Dach ihrer Besteiung zeigten Verschiedene der hier Ingesessen diese Beunruhigungen dem Amte an; so z. B. ein hier ganz fremder, gesunder und starker Kausmann, der von den frühern Vorfällen hier nicht das Mindeste hatte erfahren können.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> In den Wintermonaten 1830 und 1831 ließ sich dieser Geist nur wenig hören (wie ich jedesmal mehreren Freunden fogleich mittheilte) und die darauf folgende Weinlese beider Jahre entsprach auch diesem genau. Es gab höchst mittelmäßige Weinjahre.

Später traf bas gleiche Schickfal einen Landjäger, der lange Soldat gewesen und nie an derlei Dinge geglaubt hatte. Dieser gab nach seiner Freilassung, mit den Andern ungefähr gleich- lautend, Folgendes an:

"In der ersten Nacht, die ich in diesem Zimmer zubrachte, Schlag 1 Uhr, wurde ich auf einmal erweckt, und da lief es mit Tritten, die ich zählen konnte (es waren sieben), ganz wie ein Mensch vor mein Bett. Diese Tritte hörte ich nicht über mir, i sondern auf dem gleichen Boden des Zimmers, in dem ich mich befand. Es waren Tritte, vollkommen wie die eines Menschen, der schlursend (die Schube lose am Fuße nach sich ziehend) auf einen zuschreitet. Die Sache kam mir sonderbar vor, ich schlief aber bald wieder ein, und wurde nicht mehr beunruhigt. In der zweiten Nacht wurde ich Schlag 1 Uhr wieder erweckt, sühlte etwas Unheimliches, Drückendes um mich, schlief aber, ohne etwas gehört zu haben, bald wieder ein.

In der dritten Nacht wurde ich Schlag 1 Uhr wieder erweckt. Das Zimmer war, was mir unbegreislich schien, hell,
obgseich es eine Regennacht war; und da kam es auf einmal,
ich sah es wach und ganz bestimmt, wie ein großer Schatten auf
mich zu, bog sich über mich, und hauchte mich dreimal ganz
fühlbar an. Zugleich zog es den Teppich des Bettes zur Hälfte
herab, so daß ich nach dem Teppich griff, um ihn festzuhalten.
Bald darauf that es neben mir einen Knall, als wäre meine
Bettstelle gewaltsam auseinander gerissen worden, ich siel hinunter, daß es meine Brust erschütterte, sprang auf und untersuchte rings die Bettstelle, die aber ganz unverletzt und fest stand,
und an der ich nicht das Mindeste bemerken konnte."

Wegen Beschränktheit des Raumes in den andern Gefängnissen ward im Junius 1829 ein sehr beherzter Kerl aus der Gegend von Mergentheim, also aus einem von hier sehr weit entfernten Orte, in dieses Zimmer auf dem Rathhause eingeschlossen. Dieser, dem mit völliger Gewisheit früher nicht das Mindeste von jenem Zimmer befannt war, äußerte, nachdem er einige Wochen in demselben zugebracht hatte, sich darüber also:

"In verschiebenen Rächten, bie ich in biesem Bimmer

<sup>1</sup> Ge bewohnt, wie gefagt, feine Geele bicfee Saus.

zubringen mußte, wurde ich meistens gegen 1 Uhr erweckt, und da fiel es so schwer auf mich wie ein Sack, daß ich fast nicht mehr athmen konnte. Einmal wurde meine Bettstelle mit mir wie aufgehoben und mir hörbar und fühlbar hin und her gerüttelt. Als es Tag war, untersuchte ich genau die Stollen der Bettstelle, fand aber, daß sie nicht im Mindesten verrückt worden waren. Mehrmals zog es mir den Teppich vom Leibe und weit vom Bette hinweg. Einigemal sah ich ganz deutlich eine männliche Gestalt, die auf der Brust eine hellere Stelle, ungefähr in der Größe einer Hand hatte, im Zimmer hin = und hergehen; es war wie ein Schatten. Nicht alle Nacht sand eine solche Beunruhigung statt, oft blieb sie drei, vier und mehrere Nächte aus."

Dieser Mensch bat, ihn in ein anderes, wenn auch härteres Gefängniß zu verlegen. Man bewilligte ihm seine Bitte, und that einen anderen Gefangenen bahin. Auch dieser wußte von den Beunruhigungen in diesem Zimmer nicht das Mindeste voraus. Drei Nächte lang blieb er ohne alle Ansechtungen, in der dritten Nacht, als er ganz wach war, fühlte er auf einmal einen Druck auf der Brust wie von einem schweren Sack, und bekam das Gefühl als bliese ihm Jemand in das Ohr. In späteren Nächten geschah ihm Aehnliches, auch hörte er das Rollen einer Kugel, und wurde ihm der Teppich genommen; wenn er nach ihm greisen wollte, war er nicht fähig, die Arme herauf zu bringen.

Schon Georg Widemann führt in seinem Kalendarium eine Geistergeschichte von Weinsperg an, die Crustus in seiner schwäbischen Chronik (2. Thl. S. 417) nacherzählt.

Viele Jahre vor der Zerstörung des Schlosses zu Wein=
sperg im Bauernfrieg (1525) hatte ein Vogt zu Weinsperg
feinen Anecht ermordet. Alls er in der Schloscapelle Sonnabends
betete, kam es ihm vor, als krieche ein Thier aus dem Getäfel
hervor, und verberge sich in eine Grube im Boden, aber er
konnte, als er nachsuchte, nirgends eine Oeffnung bemerken, aus
der es hätte schlüpfen können. Er verwunderte sich und betete
wieder. Da blies ihn auf einmal ein heißer Hauch an; er ers
schrack und lief zur Capelle hinaus. Unterwegs wurde er noch

einmal angeblasen, und zwar von einem schwarzen Geiste, worsauf er frank zu werden anfing. Inzwischen ließ sich der Geist im Schlosse immer mehr und mehr durch Klopsen und Werfen hören, jagte auch sonst noch den Leuten Schrecken ein. In der Stadt hielt man es für eine Mähre, und Viele lachten darüber. Als aber der Vogt Etlichen befahl, des Nachts auf dem Schlosse zu wachen, that sich auch diesen der Geist durch Werfen, Klopsen zu. kund. Endlich kam derselbe sogar in die Stadt herunter und beunruhigte die Wächter auf der Mauer.

Die Weinsperger stellten hierauf ein Fasten an, und wallschrteten barfuß zur Kirche St. Maria vor Heilbronn, um vielsleicht dadurch von den Beschwernissen dieses Geistes los zu wers den. Allein es geschah dieß nicht, bis der erkrankte Vogt starb, von wo an erst dieser Geist nicht mehr gesehen und gehört wurde.

# Eine Thatsache aus dem Tagebuche der Seherin.

Frau H. schrieb hier in W. wenige Wochen lang ein Tagebuch, bas ste ganz geheim hielt, bas ste einzig für sich bestimmte, und bas Niemand unter die Hand bekommen sollte.

Alls sie schwächer wurde, konnte sie es nicht mehr fortsetzen, und ich erhielt es zufällig ohne ihr Wissen und Willen. Noch zur Charakteristik ihres Gemüthzustandes und als Beweis, wie auch Sehnsucht nach Gatte und Heimath (in welchem Punkte sie so sehr von den Menschen mißkannt wurde) in ihr vorherrschende Gefühle waren, auch wie überzeugt sie bei sich von der Realität dieser Erscheinungen von Geistern war, führe ich aus diesem ihrem Tagebuch Nachstehendes an, das um so unbefangener ist, da sie nie vermuthete, daß es unter andere Augen kommen würde. Es sind ihre eigen en Worte:

"26. December 1827. Sprachloses, stummes Papier, zu dir nehme ich meine Zustucht! Ich möchte so gern meine Erfahrungen und Gefühle meiner Seele jeden Tag einem Freunde mittheilen, einem solchen Freunde, dem ich auch den innersten meiner Gedanken in der Stille sagen könnte, dem seine Seele mit der meinigen harmonirte, von dem ich Trost und Beruhigung in meinen Leiden erhielte. Bin ich selbst Schuld daran, daß ich keinen solchen Freund habe? Bin ich zu schüchtern, oder setze ich zu wenig Zutrauen in die Freunde, die ich habe? Ach! all dieses sinde ich nicht in mir, sondern mein Gefühl stoßt mich immer zurück, weil ich sinde, daß man mich nie, oder nur selten kennen will, und mir gern Alles missdeutet. Aber ich freue mich, daß ich Einen kenne, der mich siehet und kennet, dessen Eigenthum ich bin und bleiben will und das bist du, Baster im Himmel!

- 27. December. Seute mußte ich hauptfächlich wieder Die Ueberzeugung gewinnen, bag wir in einer vergänglichen, unvoll= kommenen Welt leben, bag wir uns an nichts festhalten können, mas da irbisch lebt und webt, nur an bas, was wir nicht feben, und bas ift bas Wort, bie Wahrheit und bas ewige Leben. Balt man biefe feft, fo fann man ein folches Berlaffensenn, in dem ich mich heute befand, Trennung von allen Lieben, im Glauben und ber Liebe zum herrn leichter überminden, und bie Seele wird immer mehr zum Beifte gezogen. Wohl wird bann ber Leib geschwächter, besonders ber meinige, ber ohnehin schon so schwach ist. Da wäre ihm ein wahrer Freund wohlthuent, ben ich Seelenfreund nennen mochte, bem ich alle meine Em= pfindungen mittheilen konnte. — — — 3ch hatte heute auch eine mich sehr beunruhigende Erscheinung, die R. angeht, in so fern fle ein gang naher Berwandter von ihm ift. Diefer Geift,eine Mutter (ich fannte fle im Leben), will haben, ich foll fei= nen zurückgebliebenen Kinbern burch R. sagen: es seh eine Unfterblichkeit, und wofern fie fich nicht ernftlich zum Erlöser wenden, so würden ste den bittern Tod noch mehr schmecken als er. So fagte biefer Geift. — Was foll ich nun anfangen? Gott wolle mir helfen, bag ich es zu feiner Zeit ba fage, wo es mir gut ist!
- 28. Seute Nacht kam jener Geist und mahnte mich wie= ber, daß ich das seinen Kindern solle sagen lassen.
- 29. Ich war heute äußerlich froh scheinend, aber gegen Abend übersiel mich ein so entsetzliches Heimweh, daß ich mir nicht zu helsen wußte und wünschte nur fortzukommen. Verliert sich dieses Heimweh nicht bald, so werde ich kränker.

Allen Trost muß ich aus mir selbst suchen, Niemand kann mich beruhigen, kann mich erheitern. Spricht man etwas, was so in der Welt vorgehe, so werde ich noch trauriger. Am liebsten möchte ich mich immer von meinem Erlöser unterhalten, wenn ich nur könnte. Aber ich bin schüchtern, man zieht auch daraus so gern Böses, auch fühle ich mich oft noch viel zu fehlerhaft.

Heute Nacht 11 Uhr kam jener Geist wieder und fagte mit drohender Miene: "Wilst du nicht thun, was ich dir sagte?" Ich fagte: "ich kann es nicht, wende dich selbst an R." Als ich dieß gesagt hatte, verschwand er. Nun bin ich doch recht in der Noth, was soll ich anfangen, die Menschen glauben so etwas nicht. In Gottes Namen, sie mögen das thun, ich bin fest überzeugt, daß es wahr ist, aber den innigsten Schmerz erregt mir oft dieses Schauen der Menschen wegen. 1

Du, Bater, bift gerecht, Kennst mich alleine, Weißt, ob ich gut, ob schlecht. Weißt, wie ich's meine; Ob ich betrüge, Mich selbst belüge, Ob dieses Schauen ächt, Ob unrein ober reine.

Und ob dieß Schauen gleich Bon dir gekommen, Wär' ich doch freudenreich, Würd' mir's genommen, Ja! wollest mir dieß innre Aug' verhüllen! Doch willst du's nicht — trag' ich's nach beinem Willen.

1. Januar 1828. Heute ben Tag bes neuen Jahres bracht' ich mit meiner alten Wärterin allein in der Stille, meist in Uns dacht zu. Ich schlug mir auf ben heutigen Tag Folgendes auf:

"Mensch, bestelle bein Haus: denn du mußt sterben!" Darsaus nehme ich, daß wir unser Haus jeden Tag bestellen und keinen Tag vorbeigehen lassen sollen, ohne mit Ernst an den Tod zu denken. Um halb 11 Uhr kam jener Geist wieder und sagte: "Wie lange willst du, daß ich noch in Unruhe sehn soll?"

Diese Aenßerung kam baher, baß ich ihr oft Ginwürfe und Vorstellungen gegen bie Realität ihrer Erscheinungen machte.

Ich beruhigte ihn damit, daß ich ihm fagte, es soll sein Wille geschehen, aber wann, wisse ich noch nicht, und nun hoffe ich, daß er nicht mehr kommt.

- 2. Januar. Nachts kam jener Geist wieder mit seiner alsten Anforderung. Ich gab ihm die Versicherung, daß ich am andern Tage seinen Willen erfüllen würde, und da ging er ganz hell von mir. Ich aber war Morgens sehr traurig und wünschte nur, daß ich einmal wieder in meine Heimath könnte: der, der mich allein leiden siehet, der, der mich allein kennet gebe daß!
- 5. Januar. Heute Nacht schlief ich vor Schwäche des Körspers und Betrübniß gar nicht ein. Ich weinte beinahe die ganze Nacht. Wie kann ich gesunden! Um 1 Uhr kam jene lichte Gestalt, die mir schon oft als tröstender Engel erschienen war und sagte: "Set ruhig, bis morgen Abend wird es dir leichter, es wird schon geholsen werden." Noch sagte sie Mehseres, das ich in meinem Herzen bewahre.
- 6. Januar. Den Tag über war es mir, das Heimweh absgerechnet, etwas besser, und gerade, wo es am stärksten war, trat mein Gatte ein, und es wurde mir dann wieder ganz leicht ums Herz. Damit traf auch die Voraussage jener Lichtgestalt ein: daß es mir heute leichter werden soll.
- 7. Januar. Diesen Tag über war es mir, Gott sen Dank! wieder ziemlich heiter: benn mein Gatte blieb bei mir, wo dann meine Sorgen und Leiden wieder getheilt wurden.
- 8. Januar. Die Krämpfe ließen mich heute nicht schlafen, auch that dieß der nahe Abschied von meinem Gatten. Diesen Vormittag reiste er ab, und ich fühle mich wieder verlassen. Der liebende Vater stärke mich! Du Vater im Himmel höre mein tägliches Flehen! Sib mir Geduld, daß ich das, was du mir auferlegst, in fanfter Stille trage: denn du nur verstehst mich die Menschen wollen mich nicht verstehen.

Wer in der Stille Thränen weint, Den Kummer klagt nur einzig Dem, Der es am besten mit uns meint, Dem wird das Junre helf und stille. Was trüb und dunkel in ihm war, Daß es ein Ienseits, wird ihm klar, Und er spricht: Herr! mein sey bein Wille! Das Berlangen jener Erscheinung betreffend, die der Sehestin in den berührten Tagen so vielen Rummer machte, so ist auffallende Thatsache, daß sich bald nachher mit einem der Rinsder dieser Erscheinung eine Begebenheit ereignete, die davon zeugte, daß es an Vertrauen auf Gott fehlte, wobei eine unsbegreisliche Rettung des Lebens statt fand, die ganz geeignet war, zum Glauben an eine höher waltende Vorsehung zu führen.

## Beschluß zu diesen Chatsachen.

Und so gab ich dir nun, lieber Lefer! diese Thatsachen ohne allen Zusatz, in nackter Treue, wie ich sie empfing und zum Theile selbst miterlebte; und in Wahrheit, ich glaube nicht, daß sie umsonst sich mir darboten. Dem Ruse meines Innern: "Manchem, der noch nicht zu hart eingeschlasen, werden sie ein Wecker senn," entsprach ich durch deren Mittheilung; möge die Menge wider sie an Tag geben, was in ihrem Gehirne liegt!

Diese Thatsachen für sie und hauptsächlich für die starken Geister in ihr genießbar zu machen, was sollte ich ihnen noch Weiteres beifügen? Dafür vermag ich nichts zu thun. Können diese Thatsachen Andere noch deuten nach anderem Sinne, anders als ich sie hier nach meiner innigsten, unerschütterlichen Ueberzeugung deutete — ich rechte mit Keinem, der hierüber anders denft, unterlegt er nicht mir und denen die sonst daran Theil nahmen, Böses. Und wozu hierüber auch noch Streit, in dieser furzen Spanne des Lebens, die uns Allen noch übrig ist, bis auch wir eingehen zum Schauen in der Stunde jener großen Verwandlung, die Keinem ausbleibt. —

Daß ein anderes Leben ist, daß wir unsterblich sind, bezweifelt nur ein Thor, was aber unser nächster Zustand nach dem Tode sehn werbe, — was wurde hierüber durch alle Weltzweisheit noch herausgebracht?

"In meines Vaters Sause sind viele Wohnungen." — Für eine in vielen Stufen bestehende, und nach diesen Stufen mehr ober weniger bis zu uns hereinragende Geisterwelt, sprechen eine Menge von Thatsachen, zu welchen ich nicht einmal die bier

gegebenen rechnen will; man untersuche nur! Aber es fprechen Diese Thatsachen freilich hauptsächlich für einen kommenben Bu= stand ber Sehnsucht (Scheol) und Ungewißheit für bie in ber Sinnenwelt Befindlichen, und bas flingt bem Ohre ber Menge nicht fein, und baher möchte biefe Menge und ihre ftarken Beifter so gern, baß fle als Täuschung ber Sinne erschiene. Beifterwelt ift ba, aber freilich nicht, wie fie fich bie Weisheit ber Weisen construirte, fondern wie fie schon längst bie Ginfalt ber Einfältigen schaute, und fo wird fle fich immer mehr offen-Möge ber falte Verftand mit all feinen Raifonnirfunften fle immer bem innern Gefühle wegstreiten, jeder Menschenbruft ift fle eingeprägt, weil fle fein leerer Wahn, fondern eine in ber Natur gegründete Thatsache ist; sie wird geahnet von jeder nicht gang verglasten Menschenfeele, wenn auch nicht im Drangen und Treiben ber Welt, boch in ernster Mitternacht, ober in stiller Tobtenkammer. O mochten bie Menfchen boch nur auch in biefem Bunfte ehrlich febn, Die falfche Weltscham und Weltflugheit ablegen, wie viele Vertheibiger und Zeugen mur= ben bann diefe armen Blatter, ftatt wie jest Beere von Wiberfachern, finben! -

Bum Beschlusse laß uns, mein lieber Leser, bas Bekennt= niß unseres Glaubens noch einmal wiederholen:

"Was wir felbst gefehen, gehört, gefühlt, geprüft und burch "evidente Beweife bestätigt fanden, laffen wir uns weber burch "ein besonnenes noch unbesonnenes Raisonnement nehmen, for= "bern vielmehr von jedem Anbern eine Gelbstprüfung, find aber "bescheiben genug, unsern Glauben Niemand aufbringen ober "auch nur für ein wesentliches Moment einer Beilslehre halten "zu wollen, find aber auch feck genug, feine moralische Tenbeng "gegen Andere zu vertheibigen, und überzeugt, bag nicht nur "nichts Widerchriftliches und Knechtisches, sondern vielmehr "etwas Freichriftliches baran zu finden ift. Wir glauben an ein "inneres Leben ber Seele und an eine höhere Anschauung bes "Geistes, welche beibe im gewöhnlichen Buftand verschloffen "bleiben, in außerordentlichen Fällen aber fich erschließen, und "wie der Silberblick der ganz in Feuer burchläuterten edlen De= "talle auf Momente fich offenbaren, um bann auf lange Beit "wieber zu verschwinden. -

"Was die Geistererscheinungen betrifft, so wird uns das Pu"blifum wohl aufs Wort glauben, daß wir mit ihm über die
"Richtigkeit solcher Wesen gleiche Ueberzeugung hatten, aber nach
"den bis zur geschichtlichen Evidenz erhobenen That"sachen, mußte sich jene Neberzeugung in den Glauben an die
"Sache umändern, wollten wir anders nicht dem Tage sein Licht
"abstreiten. Dieß geschah mit um so weniger Widerstreben, als
"es uns gelang, auch eine Reihe innerer Gründe für das Dasehn
"einer Geisterwelt aufzusinden. Diese Gründe liegen größtentheils
"in dem wichtigen Unterschied zwischen Moral- und Natur"gesetzen, — ein Unterschied, der in seiner ganzen Stärke erst
"nach dem Tode sich äußern kann.

"Sier nur noch eine hindentung auf die Wichtigfeit ber "Sache für bie philosophische Reflexion.

"Wenn wir im Tobe Fleisch und Bein und alle sinns "lichen Formen mit ihren Naturgesetzen abstreifen, so "bleibt boch noch das unzerstörbare Moralgesetz in Seist "und Seele und in ihren unsinnlichen Formen übrig. Nun "benke man nach, wie eine solche Verfassung beschaffen sehn mag?

"Man setze einmal den Fall: "Ein Mensch habe in den ihm "dargebotenen Wahrheiten und Geboten von Moral und Religion "seinen Geist ungeübt gelassen, dagegen seine Seele "vollgefüllt mit Irrthümern, falschen Reigungen, falschen "Grundsätzen und besonders falschen Seligkeitsprojekten, "bie er sich nach dem Maß seiner Intelligenz selbst fabricirte, "ferner — er habe sich völlig angesaugt an die Welt und hänge "in Wünschen, Begierden und Suchten, wie Ehr=, Ruhm= und "Gewinnsucht, mit tausend Wurzeln an ihr, — was soll jetzt "nach dem Moralgesetz aus dieser Seele nach dem Tode "werden?

"Offenbar nichts Anderes, als das, was sie aus sich selbst "gemacht hat, d. h. eine von Wahrheit und Religion "verlassene und ganz noch an der Welt hängende "Creatur, die jest erst, nach dem Abfall der Sinns-lichkeitsformen und Naturverhältnisse, die große "Nichtigkeit und Armuthall ihres Denkens, Fühlens, "Wollens und Handelns an sich selbst erfährt.

"Der Uebergang von der finnlichen Form zur unfinnlichen

"ist bei solchen Creaturen kein großer Schritt, da sie immer noch "mit dem ganzen Seelentrieb an der Welt und ihren fal"schen Lehren hängen und nicht los werden können.

"Mimmt man hiezu noch einige Gage aus ber Lehre vom "Lebensgeist, ober, wie bie Seherin ihn nennt, Mervengeist, "ber, wie er während des Lebens schon die unfinnliche Form "zwischen Leib und Seele bilbet, auch nach bem Tobe mit ber "Seele vereint bleibt, fo liegt bie Wahrscheinlichkeit einer noch "übrig gebliebenen physischen Verwandtschaft solcher niedrig fteben= "ben Creaturen mit ber Welt gang nabe, aber in einer für bei= "nahe alle Menschen insensibeln Sphare, die jedoch unter ben "feltenen Bedingungen, unter welchen bie Geherin in Beziehung "auf Beift, Seele und Leib ftand, fenfibel und mittheilbar wer-Rehmen wir hiezu noch ben Thatbestand, ber für "ben fann. "bie Ohren= und Augenzeugen zur höchften Evidenz, beren über= "haupt bas Geschichtliche fähig ift, fich erhebt, so ift ber Larm, "ben bie fogenannten Selben ber Aufflärung barüber aufschlagen, "ohne alle Bebeutung. Wer ben großen Unterschied zwischen "Naturgeset und Moralgeset nicht fühlt, ber fann frei-"lich seinen Blick nicht in eine Verfassung erweitern, wie fie "nach bem Tobe eintreten wird und muß. Er fteht mit feinen "finnlichen Formen bor einem bichten Borhange, ben er nicht gu "lüften vermag, und schließt, wie alle Empirifer, von bem "Nichtsehen und Nichthören auf bas Nichtbaseyn, obgleich "bie geringsten Volgerungen ihn belehren fonnten, bag bie unfinn= "lichen Formen eben fo mahr find, als bie finnlichen.

"Bürden wir auf der Erde schon die Seelen von ihrer "Fleischeshülle entblößt wahrnehmen können, so daß uns ein Blick "in ihre innere Verfassung gestattet wäre, so würden wir über "die vielen komischen und barocken eben so gewiß lachen, als vor "den vielen Scheusalen zurück schaubern. Nun ist aber, nach "einem ganz wohlthätigen Gesetz, die Naturhülle ein "allen Seelen gemeinschaftlicher Mantel, der im Leben "ihre moralischen Ungleichheiten dem Anblick entzieht, das "mit alle neben einander verträglich und mit gleicher Freiheit ihr "Leben ausbilden können.

"Anders aber ist es nach dem Tode, wo dieser Mantel ab=
"geworfen ist, da tritt die moralische Ungleichheit bildlich und

"in einer der Verfassung der Seele angemessenen Form heraus, "und man erkennt sogleich, weß Geistes Kind die Creatur ist. "Der Gegensatz spricht sich hauptsächlich zwischen Verklärung "und Licht einerseits, und zwischen Mißsorm und Verdunkelung "andrerseits aus, während der Nervengeist den im Leben gehabten "plastischen Thus auch nach dem Tode noch nachbildet." 1

<sup>2</sup> Bon Efchenmayer in ben Blattern aus Brevorft.

## Letzte Lebenstage und Tod der Seherin.

Schon nach der ersten Woche des Aufenthaltes der Seherin zu Löwenstein fühlte sie den ins Centrum laufenden Strich des letzten Sonnenfreises ihrer am 2. Mai angetretenen sieben neuen Kreise auf den ersten zurückgesprungen und auf sich liegen und sich wieder in einem eingesperrten, beängstigenden Zustand. Damit war auch wieder mehr die Freiheit ihrer Seele verloren, und oft verstel sie wieder in einen Zustand, der wie ein Stersben war.

Die so sehr vom Thale verschiedene scharfe Bergluft waren ihre Athmungsorgane nicht mehr gewohnt; dazu kam der Steinstohlendampf aus den Werkstätten naher Feuerarbeiter und die Ausdünstung von Vitriolwerken. Vergebens wünschte sie sich ins Thal zurück; es war zu spät, ihr Körper zu geschwächt, um noch einen Transport aushalten zu können. Das sie verzehrende Fieber nahm immer zu. Sie war nur unter großen Schmerzen zu schlingen fähig, daher sie beinahe gar nichts as und wegen brennenden Durstes ihre Zunge nur oft in kühlendes Wasser tauchte. Es war dieß vorauszusehen, aber vergebens strebte ich damals gegen jenen Wechsel, der ganz gegen meinen Rath denenoch geschah.

Sie hatte dieses ihr Schicksal schon vor ihrer Abreise von Weinsperg im magnetischen Traume am 2. Mai vorausgesehen (s. I. Abth.), als ste sagte: "— Soll ich denn hinunterstürzen unter den Strich? — Muß ich stehen bleiben auf diesem Berge? — Ja! ich muß stehen bleiben, bis die Stunde da ist, doch bist du bei mir Tag und Nacht (ste meinte ihre Führerin). — — O laß mich erwachen aus diesem bangen Traume, — — laß mich riechen, daß ich erwache, — — laß mich an diesem riechen,

daß ich keine Ahnung habe und es vergesse." — Es war nun, als würde ihr etwas zum Riechen dargeboten, sie roch, erwachte und hatte von diesem Traume, gegen die sonstige Weise eines magnetischen Traumes, durchaus keine Erinnerung mehr. Dieß geschah deswegen, weil sie in diesem Traume das Schauen von ihrem gewissen baldigen Tode hatte, das sie vergessen, das sie wach nicht mehr haben sollte. Aber eine Ahnung von diesem Traume schien ihr doch ins wache Leben überzugehen, denn oft sagte sie: "Es ist hart, zu wissen, wann man stirbt."

Drei Wochen vor ihrem Tode hatte ste breimal ein zweites Gesicht, das ihr benselben zu verkünden schien, und über das ste steben Tage vor ihrem Tode, bei meinem letten Besuche mit mir sprach. Sie sagte: "Schon dreimal erschien mir eine wunderstreundliche, in schwarze Gewänder gehülte weibliche Gestalt. Diese stand mir gerade über, aber höher als ich. Es erschien mir diese Gestalt nur im Brustbilde: denn ihr übriger Körper war durch einen offenen Sarg, der unter ihr stand, und durch schwarze Tücher bedeckt, neben ihr war ein weißes Kreuz. Die Gestalt winkte mir zu, und ich fühlte von ihr einen kalten Hauch ausgehen. Diese Erscheinung war aber nicht die eines Geistes, sondern es war dieß ein zweites, vorbedeutendes Gesicht, und wohl ahne ich seine Bedeutung."

So sprach Frau H. dazumal wörtlich über diese Erscheinung, und ich bezog sie, in Wahrheit, nicht auf ihren Tod, indem ich mir denselben immer noch entfernter dachte; ich gab dem Bilde andere Auslegung.

Nachdem ste dieses Gestcht zum drittenmal gesehen hatte, biktirte ste ihrer Mutter (denn ste war schon nicht mehr zu schreiben fähig) folgende Verse in die Feder:

"Ein Sesicht hab' ich gesehen,
Es war mir, als wollt' es mich niahnen.
Ruhig blieb es über mir stehen,
Ich sah es an, fonnt' tie Bebeutung ahnen.
Ein Bild war es in Frauengestalt,
So leuchtend wie ein Engel.
Es winkte mir zu,
Sein Hauch war kalt,
Und stille sprach ich bei mir: wer bist du?
Und abermal kam der kalte Hauch auf mich,

Und immer freundlicher ward das Geficht.

Neben ihm war ein weißes Kreuz

Und unter ihm ein Sarg.

Braun war der Sarg und aufgedeckt,

Schwarze Tücher hingen

Um das Gesicht, das freundlich mild.

Und dieses Gesicht ist mir dreimal erschienen,

So wahr als ich trage mein eigenes Bild!

Und dieß Gesicht fann kein Zweisler mir nehmen."

So elend auch ihr Körper war, glaubte man ihren Tod nicht, weil sie schon oft im wirklichen Akte des Sterbens begriffen war, und immer wieder durch magnetische oder andere ätherische Einflüsse ins Leben zurückkehrte.

Drei Tage vor ihrem Tode hob sie brei Finger wie zu einem Gibe auf, und beschwor: daß, so wahr Gott lebe, ihr Leben kaum noch drei Tage dauern werde. Ihr Wille war, zu sterben, und nur die Angst, die sie anwandelte, wenn sie in den Akt des Sterbens kam (in den sie so oft kam, ohne zu sterben), bei dem sie aber wohl das gleiche Gefühl hatte, das wohl seder Mensch beim Sterben hat, preste ihr Klagen und Zeichen von Kampf und Widerstand gegen den Tod aus. 1 Und dieses öftere Stersben und doch nicht Sterben können, war auch eine unsägliche Pein für dieses arme Geschöpf.

In ihren Papieren fanden sich folgende Abschiedsverse, die ste noch einige Monate vor ihrem Tode selbst niedergesschrieben hatte:

Lebt wohl, ihr Freunde! Lebt alle wohl! Gott fegne eure Liebe! Gott fegne eure Güte! Lebt alle wohl!

Wie soll ich euch denn nennen, Ihr, die ihr mich betrübt? Ich nenn' auch euch nur – Freunde; Ihr habt mich nur geübt. Lebt wohl! Lebt wohl!

Man erinnere sich ber Worte: "Gott, mein Gott, warum hast bu mich verlassen?" —

Lebt wohl, ihr meine Lieben! Bald wird es ench bekannt, Wie hart mein Schmerz, mein Leiben War in dem Pilgerland. <sup>1</sup> Lebt wohl! Lebt wohl!

Euch barf es nicht betrüben, Daß meine Leiden gehn! Lebt wohl, ihr meine Lieben, Bis auf das Wiederschu. Lebt wohl! Lebt wohl!

Ihr magnetischer Buftand bauerte, gegen mein Ermarten, auch als bas Fieber immer mehr flieg, bennoch fort; fie blieb bis zum letten hauch ihres Lebens magnetisch. Schauen ober Uebertreten ins Beifterreich vermehrte fich immer. Sie fagte mir, fle habe fürglich zu zwei zu ihr gekommenen Beiftern gesagt: Warum fomntt ihr benn zu mir? worauf biefe geantwortet: Du bift ja bei uns! - Gie fühlte fich immer mehr felbft unter und mit biefen Beiftern. Sie fagte mir in ihren legten Tagen: "Sie febe in ihrem Fieberzuftanbe nun auch "oft Bilber, allerlei Gestalten vor ihren Augen, fie konne mir "aber nicht genug ausbrucken, wie biefes Bilberfeben fo gang "was Anderes fen, als bas Seben von Beiftern, und fie munichte "nur, bag auch noch andere Menfchen als fie im Stanbe fenn "fonnten, biefes zweierlei Schauen mit einander zu vergleichen, "um begreifen zu lernen, bag bas erftere Phantafte, bas lettere "ein wirkliches Schauen feb, aber freilich ein Schauen, bas fich "von unferem gewöhnlichen Seben auch wieber unterscheibe, und "baher nicht jedem Menschen gegeben seh. Auch bas Schauen "eines zweiten Gefichtes unterscheibe fich vom Schauen ber Beifter "und vom gewöhnlichen Geben."

Ein Umstand, ber mich auch abermals von der Wahrheit ihrer Aussagen überzeugte, war, daß sie mir bei meinem letten Besuche, wo sie ihren Tod schon so gewiß voraussah, im Vertrauen sagte: ihr verstorbener Vater komme seit kurzer Zeit auch zu ihr, es verwundere sie, daß er ihr jett erst offenbar werde, da er doch schon vor einem Jahre gestorben; sie habe ihn

Bielleicht bachte fie hier an die Deffnung ihrer Leiche, die fie w'

über gefragt, und er ihr geantwortet: Es seh, sich ihr früher zu offenbaren, nicht in seiner Macht gestanden.

Man wird sich erinnern, daß der Geist ihres Baters zwar acht Monate nach seinem Tode ihren Geschwistern und der Wärzterin in einer Nacht sichtbar, ihr aber damals seine Nähe nur wie durch einen Traum kund wurde; ste sah ihn nicht. Schon vor diesem Vorfall äußerte ich gegen ste, es verwundere mich, daß ihr ihr Vater nicht erschiene, und da schien ste den Gedansten, daß dieß möglich sehn könne (wahrscheinlich weil ste ihn aus kindlicher Liebe in einem höhern Zustande annahm), empfindlich zu nehmen. Jest aber sagte ste mir, daß er nun auch zu ihr komme, was nun offenbar ganz gegen ihren Willen und gegen ihre Meinung geschah.

Sie wollte später, als sie aber schon zu schwach war, um zusammenhängend zu sprechen, noch Manches, 1.18 ihr ihr Vater, besonders über das Geisterreich, eröffnet, mittheilen, vermochte es aber nicht mehr. So geschah es auch mit Mittheislungen, die sie noch über ihren letzten Sonnenkreis und über ihre innere Rechnung machen wollte; ihre Sprachorgane waren zu sehr gelähmt.

Um 5. August 1829 verfiel Frau S. theils in Delirien, theils fam fle in magnetischen Buftanb, theils schien fie wieber mach zu febn, ihre Sprache mar aber gebrochen. Mit fichtbarer Inbrunft hörte fie Gefprache über Leben und Leiben bes Beilan= bes an, und beutete oft auf ihr Berg, indem fie mit gebrochener Rebe zu erkennen gab, bag nur ber ruhig fterben fonne, ber Jesum ba innen trage. Gie forberte bas Beten ber Lieber: "Jesu laß mich ftill," und: "Jesu, Jesu komm zu mir!" Defters rief fie mit heftigkeit meinen Namen (ich war nicht bei ihrem Tobe), und als fie schon gang tobt zu febn schien und erstarrt war, und man meinen Ramen nannte, trat fle wieber ins Leben und fchien nicht sterben zu können. Go schien bas magnetische Band noch nicht zerriffen zu febn, überhaupt war fie noch magnetischer Gin= fluffe bis in ben letten Moment fähig; benn als fie schon gang falt und ihre Kinnbacken fteif waren, machte ihre Mutter brei negenetische Striche über ihr Geficht, und fie blickte wieder auf fewegte bie Lippen.

Beift ihres Baters schien besonders zur Zeit ihres

Todes bei ihr aus= und einzugehen, und wurde da auch von der Mutter und Schwester erblickt, und war dieß das Erstemal, daß der Mutter bei den vielen Geisterbesuchen ein Geist sichtbar wurde. Als diese des Vaters Geist sahen, sprachen sie vor der Sterbens den davon, und diese gab mit gebrochenen Worten zu verstehen, daß sie ihn mit ihnen auch gesehen habe, und daß sie sich nicht täuschen.

Um 10 Uhr sah die Schwester eine hohe lichte Gestalt ins Zimmer treten, und in dem gleichen Momente that die Sterbende einen heftigen Schrei der Freude. Ihr Geist schien da die Hülle zu verlassen. Nach kurzen Momenten verließ ste auch die Seele, und die Hülle lag nun etwas ganz Fremdes, ohne eine Spur von den früheren Gesichtszügen, da.

Das Gestcht dieser Frau war auch im Leben von der Art, daß es nur von Geist und Seele allein seine Form erhalten zu haben schien, daher wohl auch kein Künstler ihr Bild (es wurden mehrere vergebliche Versuche gemacht) wahrhaft zu treffen fähig war. Ihr Gesicht mußte beim Austritt von Geist und Seele nun ganz als ein fremdes erscheinen.

In der Nacht ihres Todes, ich vermuthete ihren Tod noch nicht im Mindesten, sah ich ste im Traume wie ganz genesen mit zwei andern weiblichen Gestalten gehen. Morgens ward mir die Kunde von ihrem Tode. 2

Am 7. nahm Hr. Dr. Off zu Löwenstein die Sektion der Leiche vor. Der Körper war aufs äußerste verzehrt. Hauptssächliche krankhafte Veränderungen fand Hr. Dr. Off in den Unterleibsdrüsen, die große Verhärtungen zeigten; auch die Leber war krankhaft, und in der Gallenblase befand sich (was Frau H. öfters im Leben sagte) ein großer Gallenstein. In einem entzündlichen Zustande waren das Herz und seine Gefäße, und

Man sehe oben die Art des Geisterschauens dieses unbefangenen recht=

<sup>2</sup> Es ist Thatsache, baß sie nach ihrem Tode wegen einer gewissen Angeles genheit, die eines Schutzeistes würdig war, siebenmal ihrer ältesten Schwester, einer äußerst rechtschaffenen, wahrheitsliebenden Frau, erschien. Diese merke würdige Geschichte ihres Erscheinens eignet sich aber wegen Privatverhältnissen nicht zur öffentlichen Mittheilung.

hauptsächlich die Athmungswerkzeuge, wahrscheinlich in Folge jener Bergluft, die diese zarten Gewebe nicht mehr ertragen konnten. Den Schädel fand Hr. Dr. Off bewundernswürdig schön gesbaut und das Gehirn in allen seinen Theilen so gesund und vollkommen, daß er behauptete: noch nie ein gesunderes und schöner gebildetes Gehirn in einem Menschen gestroffen zu haben. Auch an dem Rückenmarke, das seiner ganzen Länge nach untersucht wurde, und an den Nerven der Brust und des Unterleibes, war nicht die mindeste frankhafte Veränderung sichtbar.

Um 8. wurde Frau H's Hulle auf dem schön gelegenen Gottesacker zu Löwenstein zur Ruhe gebracht, dort wo auch die Hülle ihres Großvaters, des alten ehrsamen Schmiedgall, und ihrer Führerin, seiner Hausfrau, rubt.

> Leb' wohl! was ich bir hab' zu banken, Trag ich im Herzen immerbar. Es schaut mein Innres ohne Wanken In geist'ge Tiefen wunderklar.

Wo du auch weilst, im Licht, im Schatten, Gin Geist bei Geistern weilest du. O sende, will mein Glaub' ermatten, Mir liebend einen Führer zu.

Und lebst du bald in höh'rem Bunde Mit sel'gen Geistern leicht und licht, Erschein' in meiner Todesstunde, Mir helfend, wenn mein Ange bricht.

Balb beinem stillen Grab' entsteige Die Blume, der du oft vertraut, Des Mittlers Leiden stummer Zeuge, Das heilige Johannisfraut!

Ia! wo ich biese Blum' erschaue, Blut innen, außen goldner Schein, In Walbes Nacht, auf lichter Aue, Werd' ich auch benken beiner Pein.

Leb' wohl! was auch die Menschen sagen, Mich rühret nicht die Erde an, Gar leicht fann ihre Schwere tragen, Wer leicht ihr Nichts erfassen fann.

Acme

Bookbinding Co., Inc. 300 Summer Street Beston, Mass. 02210



